# KÖNIG PHILIPP DER HOHENSTAUFE ... MIT...

Heinrich Friedrich Otto ABEL 1500 d.13.

Rönig

# Philipp der Hohenstaufe

nod

Dr. heinr. Fr. Otto Abel, Privatbocenten ber Beschichte an ber Universität Bonn.



Mit ungebrudten Quellen.

Berlin 1852, 23 er lag von Bilbelm her g (Befferiche Buchhandlung.)



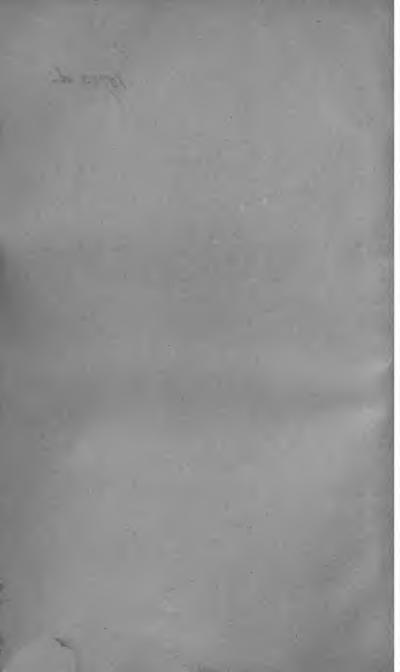

### Rönig

Philipp der Sobenstaufe.



Druderei von Briebrid Frommann in Nena.

## Rönig

# Philipp der Hohenstaufe

nou

Dr. feinr. fr. Otto Abel, Privatdocenten ber Gefchichte an ber Univerfitat Bonn.





Mit ungebrudten Quellen.

Berlin 1852, Berlag von Wilhelm Gert.
(Beffer'fhe Buchbanblung.)



### Meinem lieben Freunde

# Johannes Merfel,

Profeffer bee Deutschen Rechte in Ronigsberg,

gewibmet

als Denkmal ber gemeinsam verlebten Jahre, als Gludwunsch jum 22. Marg 1852.



### Borrebe.

Monographische Behandlungen einzelner Abschuitte aus unserer vaterländischen Geschichte bedürfen vom streng wißenschaftlichen Standpunkt aus keiner Rechtsertigung: es sind die notwendigen Bausteine, aus benen erst sich das feste und schöne Gebäude einer deutschen Geschichte wird zusammenfügen lagen, wie wir sie schon lange wünschen und erstreben. Alls ein solcher Baustein möchte auch die vorliegende Schrift angeschen werden; und daß gerade für die Zeit der Stausen gründliche Einzelsorschungen weniger Rot thäten, wird niemand behaupten wollen.

Etwas anderes ist es aber, wenn ein aus langsamen, ben draußen Stehenden oft kleinlich und pedantisch vorkommenden Arbeiten erwachsenes Buch den Anspruch macht, noch über die Studierstuben ber Fachgelehrten hinaus in den weiteren Areis der allgemein Gebildeten zugelagen zu werden. Ich will nicht entscheiden, an wem die Schuld liegt, daß ein so unverhältniß-mäßig großer Theil unserer historischen Litteratur bloß Eigenthum

ber Gelehrten bleibt. Zum wenigsten sind diese nicht allein bafür verantwortlich zu machen; und wenn man uns so gerne die Geschichtswerke der Engländer und Franzosen als Muster vorführt, so habe man doch auch dieselbe, dem Schriftsteller nicht wenig zur Aufmunterung gereichende Theilnahme an der Vergangenheit der Nation, und erlaube man uns, die eigene Geschichte ebenfo eingehend und aussührlich, um nicht zu sagen breit, zu erzählen, als man es sich bei der fremden so gern gefallen läßt.

Gebrängte, geistreiche, nicht tabellarisch trodene Darftellungen einer ganzen Bolks - oder Zeitentwicklung sind für den Laien kaum minder schwierig richtig zu verstehen, als für den Geschichts-forscher sie zu schreiben, und für beide ein gefährlich Ding. Gebiegene Belehrung sowol wie tiesere, wahrhaft menschliche Anzregung wird immer nur der für sich erwarten dürsen, der mit den Benschen der Bergangenheit, und wäre es auch nur Gines kurzen Zeitraums, inniger vertraut zu werden sich die Mühe nimmt: trägt doch auch der Geolog reicheren Gewinn davon, wenn er an einem einzigen Punkte den über einander gelagerten Erdschichten nachgräbt, als wenn er leichten Fußes über weite Strecken dahinsschürft.

Bu einer folden eindringenderen Behandlung mag das staufische Zeitalter gewiß vor manchen andern einladen. Die Personlichkeit König Philipps wird allerdings durch die hervorragenden Gestalten der beiden Frideriche vor und nach ihm in Schatten gestellt, aber sie ist immerhin bedeutend genug, um, wie es schon der Kürze halber auf dem Titel geschah, als Bertreter der von mir geschilderten Zeit gesten zu können, einer Zeit, die durch das große, was in ihr geschah und noch mehr darin vorbereitet wurde, eine gründliche Erforschung in höherem Maße fordert, als glänzendere, darum aber auch vielleicht ausführlicher dargestellte und leichter verständliche Epochen.

Auch ist es nicht ein willkürlich aus bem Zusammenhang gerisenes Stud Geschichte, das ich mir zum Vorwurf genommen habe: der Tod Kaiser Heinricht VI macht nicht nur in der staufschen, sondern in der deutschen Geschichte überhaupt einen Abschnitt von nur zu fühlbarer Bedeutung. Won dem Tod Philipps läßt sich das freilich nicht sagen, es braucht aber auch die vorliegende Schrift nicht für eine abgeschloßene Arbeit angesehen zu werden, ich wünschte mir vielmehr durch sie den Weg zu einer Geschichte Friderichs II angebahnt zu haben. Dem erbitterten Streit, der sich bis auf den heutigen Tag an diesen Ramen knüpft, kann man gerade für die Geschichte Philipps noch leidlich aus dem Wege gehen. Wer aber im Leben wie in Büchern noch immer zuerst nach der Losung, ob Guelse oder Chibelline, fragt, der möge sich die Untwort im Buche selbst holen.

Rach ber zweideutigen Ehre sogenannter Unparteilichkeit, die es allen recht machen will, geize ich nicht. Ich halte mich an ein Wort von Jean Paul: "Richt Unparteilichkeit ist ben Erbenmenschen anzusinnen, sondern nur Bewußtsein derselben," und möchte dieß namentlich hinsichtlich meiner Darstellung Papst Innocenz' des Dritten gesagt haben, wo ich von Hurters, um mit Böhmer zu reden, "reicher und gesinnungsvoller Auffaßung" zu sehr abweiche, als daß ich eine mir ohnedieß nicht zusagende Poelemik hatte beginnen mögen und durchführen können.

3d babe mich nicht obne Erfolg bemüht, neben bem gerftreuten gebrudten Stoff auch banbidriftliche Quellen zu benüben. Bas ich theils auf ben Bibliotheten von Berlin und Sannover fand, theils ber freundichaftlichen Mittheilung Anderer verbante, babe ich in ber Sauptsache S. 257 - 86 gufammengeftellt, einzelnes, mas mir bas britische Museum in London, sowie bas ber wißenschaftlichen Forschung in rühmenswerthefter Beife burch bas Stupeiche Ministerium quanglich gemachte Archip in Sannover bot, in ben Unmerkungen angeführt. Außerdem babe ich noch Die, namentlich für Die Geschichte Beinriche VI reichbaltige Glfa-Rifde - wie Dr. Wilmans meint, Marbader - Chronit gu nennen, die ich aus der Jenaer Sanbichrift bes Dtto von Freifing benüßen fonnte, von beren Abbrud als Annales Argentinenses in bem nachstens ericheinenben britten Band von Bobmers Fontes ich aber noch rechtzeitig die Aushangebogen zur Ginficht befam, um barnach citieren und mir viele wörtliche Anführungen erfparen ju fonnen. Auch fouft habe ich, befondere Kalle ausgenommen. auf Diejenigen Belegstellen nur bingewiesen, fie aber nicht abaebrudt, welche in ben Monumenta Germaniae, in Bohmere Fontes rerum Germanicarum (Il Band 1845) ober feinen Regeften (Regesta imperii 1198-1254: Stuttg. 1849), Diefer unschaßbaren Grundlage unferer Reichsgeschichte, leicht nadzuschlagen find.

Mit befonderem Danke habe ich auf ben werthvollen Beitrag hinzuweisen, womit Karl Simrod mein Buch bereicherte, indem er eine für die politische, wie Litteraturgeschichte gleich wichtige und bei ber Perfönlichkeit Heinrichs VI boppelt anziehende Frage

durch feine grundliche und umfichtige Beweisführung wie mich bunkt vollständig erledigt hat.

Die Zeichnung von Kaifer Heinrichs Kopf, die dem Lefer auf dem Titelblatt entgegentritt, ist das Werk des Malers Karl Andrea, eines geborenen Rheinländers, der mir zu Liebe den schwierigen Bersuch gemacht hat, die Züge des gewaltigen Mannes nach der Abbildung seiner Leiche wiederherzustellen. Wem einmal das am Ende des vorigen Jahrhunderts erschienene Werk von Daniele, I regali sepoleri dal duomo di Palermo, in die Hände gefallen ist, der wird mit Verwunderung bemerkt haben, wie gut sich nach sast 600 Jahren das Gesicht Heinrichs erhalten hatte. Lippen, Nasenspiese und Augen waren es, die der Erzgänzung bedursten. Auf urkundliche Treue macht die Zeichnung demnach keinen Anspruch; daß sie aber der Wahrheit näher komme als das was und roh gearbeitete Sigel und Miniaturen als Heinzich VI ausgeben, wird auch der strengste Kunstrichter doch kaum bestreiten mögen.

Bon verschiedenen Seiten bin ich so in meiner Arbeit freundlich unterstützt und gefördert worden, und mehr als ich dieß selbst im einzelnen anzugeben vermöchte, ist es der Fall gewesen. Dankbar muß ich da vornehmlich Berlins gedenken, wo es mir vergönnt war, mehrere Jahre unter der Leitung von Pert, an der Heransgabe der Monumenta Germaniae mitzuwirken, wo ich außerdem der Freundschaft und des belehrenden und anregenden Umgangs mit einem Kreis von trefslichen, älteren wie jüngeren Männern genoß, wie ihn das Leben nur selten um uns schließt. Sei ihnen denn das Buch als ein Zeichen treuer Gesinnung dargebracht, fei es vor allen Dir, lieber Merkel, dem in den fernen Often Berichlagenen, ein Pfand unferer alten, durch die Erennung nicht gelöften Gemeinschaft.

Bonn ben 20. Juni 1852.

D. 21.

### Inhalt.

- I. Friberich I. Allgemeiner Friede S. 1. 2. Mainzer Reichsfest 3-5. Friberich in Italien. Lucius III. Sicilien 6-8. Heinrichs VI Hochzeit in Malland 9. Urban III 10. Kreuzzug 11. 12.
- II. Heinrich VI. Charafter 13 15. Sieilien 16. Deutschland 17. Lutticher Bischofestreit 18. Berschwörung gegen heinrich 19. R. Richard von England 20. 21. Friede 22. 23.
- III. Die Normannen. Heinrichs Zug nach Sieillen 24—26. Heinrich in Deutschland 27. Erbfolgeplan 28. Seine Macht 29. 30. England. Kranfreich. Edlestin III. Italien. Spanien. Afrika. Das Morgenland 30—33. Heinrichs Entwürfe, Tob. 33—36.
- 1V. Unmittelbare Folgen von heinrichs Tob 36. 37. Philipps früheres Leben 38. 39. Pfalzgraf Otto von Burgund 40. Krieg im
  Elfaß 41. Erzbischof Abolf von Köln 42. Königswahl 43. 44.
  Berthold von Järingen 45. Bernhard von Sachsen 46. Richard
  von England 47. Ottos Wahl 48. Seine Jugend 49—51.
  Philipps Charafter 52.
- V. Kampf um Achen 53. Ottos Kronung 54. Philipps Kronung in Mainz 55. Die beiberfeitigen Anhänger 56—61. Koln 62. Fürfliche Opposition bis zum Sturz helnrichs bes Löwen 63. Seitzbem 64—68. Stellung Ottos 69. Das Ausland 70.
- VI. Innoceng III 71 73. Rom. Der Kirchenstaat 74 77. Tosfana 78. Sicilien. Konftantia 79. 80. R. Friberich von Sicilien 81. Des Papstes Stellung im beutschen Thronstreit 82 - 89.
- VII. 1198 Philipps Feldgug im Elfaß, am Niederrhein 89-91. Krieg in Thuringen -93. In Frankreich. Tob R. Richards 94. -

- 3. 1199. Philipp erobert Strafburg, Kampf am Mittel = und Rieberrhein 95 97. Reichstag in Magbeburg 98. 99.
- VIII. Haltung bes Papftes 100. Erflärung ber flaufisch gesinnten Fürften an Innocenz, Bescheib barauf 102—104. König Ichann von England 105. Philipp von Frankreich und Ingeborg 106. Friede zwischen Ichann und Philipp 107.
  - 1X. Erzbischof Kunrat von Maing fehrt aus bem Wergenland jurud 108. Seine Bermittlungsversuche 110. Wassenstlift nu 113. Des Papstes Bemühungen für Otto 114. Kunrat in Ungern 116. Kampf um Braunschweig 117. Kunrats Tob 121.
  - X. Die deutschen Bischöfe 122. Innoceng' III Benehmen gegen sie 124. Streit in Birzburg, Salzburg, Littich 127. Mainzer Doppelswahl. Luitpold. Sifrid 128. J. 1201. Ottos Feldzug nach bem Oberrhein 129. Entscheidung bes Papstes für Otto 130 134. Kardinal Guide. Philipp gebannt 135.
  - XL Die Niederlaube 136. Thatigfeit Gnibos 137. Protestation von Philipps Anhängern 139. Danemarf 142. Groberung Norbelbingens durch die Danen 144. Ottos Bundnig mit ihnen 147.
- XII. Otto im Morben 148. Theilung ber welfischen Laube 149. Philipp 150. Kämpfe in ben Nieberlanden 151. R. Philipp von Frankreich 153. R. Johann 154. Die Kölner und Erzbischof Abolf 155—57.
- XIII. Bifchof Kunrat von Wirzburg 158. Abfall von Philipp 161.
  Seine Ermordung 162. Abfall Landgraf Hermanns 163. R. Ottofars von Bohmen 164. Krieg in Thüringen 167—170.
- XIV. Sohepunkt von Ottos Macht 170. Philipps Unterhandlungen in Rom 173. Mißstimmung in Dentschland 176. Das Jahr 1204. Goslar 178. Übertritt Pfalzgraf Heinrichs zu Philipp 179. Unterwerfung Landgraf Hermanns und K. Ottokars — 181. Übertritt Erzbisches Abolfs 182. Herzog Heinrichs von Brabant 183.
- XV. Die Stadt Köln 184. Abfetzung Abolfs 185. Kämpfe am Niesberrhein 187. Otto erobert Goslar 188. Tob Ergbifch. Lubolfs von Magbeburg 190. Ergbifchof Albrecht 191. Haltung Kölns 192. Abermals belagert 194. Ergibt fich an Philipp 196.
- XVI. Leifland bentiches Reichstand 197. Kreuzug ber Benetianer 198. Konftantinopel erobert 200. Italien 201. Erzbischof Luitpolbs Feldzug 203.

| XVII.   | Bhilippe Stellung in Deutschland 204. Reue Unterhandlunger   |
|---------|--------------------------------------------------------------|
|         | mit Innoceng. Patriarch Bolfger 206. Bapftliche Gefanbtichaf |
|         | in Deutschland 210. Philipp aus bem Bann 211.                |
| K VIII. | R. Johann von England 211. Philipp Augufte Groberungen 212.  |
|         | Bohann und Otto 214. R. Otto in Dauemark und England 215.    |
|         | Sollandifcher Erbfolgefrieg 216. Philippe Dacht 218, 219.    |

XIX. Berhandlungen in Duedlindurg und Augsburg 220. In Rom 223.

Bischofsstreit in Bremen 226. Krieg K. Walbemars von Dänes marf 228. Ermerdung Philipps 230. Irenes Ted 231. Otto von Wittelsbach 232. Gründe seiner That 233. Seine Mitvers

schworenen 236. Bestrafung bes Morbs 237 - 40.

XX. Die nächsten Folgen von Philipps Tod 240. Beränderungen während seiner herrschaft. Abnahme des Reichsguts 243. Sieg der römischen Kirche 245. Das Kaiferthum 246. Blüte der deutschen Dichtung 249. Das Ritterthum 251. Die Städte 253.

| Ungebruckte Quellen                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| 1. Die Reinhardsbrunner Chronif                        |  |
| 2. Aus ber Magbeburger Schöffenchronit                 |  |
| 3. Aus ber Chronif Beinrichs von Berforb               |  |
| 4. Aus ber Braunweiler Chronif                         |  |
| 5. Kölner Annalen                                      |  |
| 6. Briefe                                              |  |
| Raifer Beinrich VI als Lieberbichter von Rarl Simrod . |  |
| Anmerfungen                                            |  |
| Stammtafeln jur Gefchichte Konig Philipps              |  |
| Blattweiser                                            |  |

### Berbegerungen.

- S. 101 3. 13 v. o. ft. Lieb I. Leib.
- S. 101 3. 14 v. c. ft. herr I. herre.
- S. 103 3. 10 v. o. ift Ellwangen zwei Zeilen hinauf hinter herefelb gu fegen; es gehort gum Augeburger Sprengel.

Raum breißig Jahre alt hatte einst Friberich I bas Reich angetreten, erfüllt mit stolzen Gebanken, wie fie ber Aufblick zu ber Größe Raiser Karls und ber altrömischen Weltherrschaft in ber jugendlichen Bruft erweckte.

Der Geist bes Zeitalters und sein eigener hoher Sinn kamen zusammen, um feiner Borftellung von kaiserlicher Macht und herrlichkeit den tiefen inneren Gehalt, die fast schrankenlose Ausbehnung, zugleich aber auch die ideale Beihe zu geben, deren Berein ihn auf ben Söhepunkt bes gesammten Mittelalters stellt.

Auf verschiedene Beise war Friderich in Deutschland und Italien ben Gebanken seines Lebens zu verwirklichen bemüht. Durfte er bort durch Milbe und Berföhnung bem alten Streit zwischen Hohenstaufen und Welfen, Königthum und Kürstenmacht ein Ende zu machen und in dem jungen heinrich dem Löwen einen dankbaren und zuverläßigen Freund zu gewinnen hoffen, so schienen dagegen in Italien die kaiserlichen Ansprüche nur mit Gewalt gegen die Unbotmäßigkeit der lombardischen Städte, gegen die Kirche und das normannische Reich durchgeseht werden zu können.

Unbeirrt von den Wechselfällen des Glücks hatte er so vierundzwanzig Jahre hindurch sein Ziel verfolgt, als der Boden beutscher Treue, auf den er gebaut, unter seinen Füßen wich und der Tag von Legnano seiner Politik eine andere Nichtung gab. Jest ruhen die Wassen in Italien, und weise Nachgibigkeit führt 29. Mai bald zum ehrenvollen Frieden. Um Morgen des 24. Juli 1177

1

fieht man die beiden großen Gegner, Kaifer Friderich und Papst Alerander III hand in hand den Dom von San Marko betreten, acht Tage darauf wird von ihnen der benkwürdige Friede von Benedig unterzeichnet, und der zu gleicher Zeit mit den Lombarden und König Wilhelm von Sieilien abgeschlossene Wassenstillstand macht es dem Kaifer möglich, sich mit seiner ganzen Kraft nach Deutschland zu wenden.

Beinrich ber Lowe batte feine gefährlichen Plane enthullt, ale er an jenem Jage zu Cleven ber fußfälligen Bitten feines Raifere ungeachtet burch treulofen Abfall bie Rieberlage von Jest erfaßte ihn bie verdiente Strafe. Leanano berbeiführte. Mls er nach Friberichs Rudfehr auf breimalige Borlabung nicht erschienen mar, fchütte ihn ber Raifer nicht mehr vor bem Sag ber Aursten und Bifcofe: im Januar 1180 warb er auf bem Reichstag ju Birgburg geachtet und alles mas er vom Reich ju Leben befaß ibm abgesprochen. Das Bergogthum Gachien fiel in feinem öftlichen Theil an ben Grafen Bernbard von Unbalt. Engern und Beftfalen erhielt ber Erzbifchof von Roln; Baiern aber fam an bas Sans Bittelsbach. Die alte, burch Mitleiden neu gewedte Juneigung Friderichs mar es allein, Die bem tief gebemütigten Fürften wenigstens bas vaterliche Erbe Braunfcweig und Luneburg erhielt, ale er im Frubjahr 1182 mit Beib und Rind nach England bimüber in die Berbannung gog.

Mit dem Sturze der welfischen Macht und durch den das 25. Juni Jahr darauf mit den Lombarden zu Konstanz abgeschlossenen Friet den war im ganzen Reiche die Eintracht hergestellt, und nach einer langen kampsbewegten Regierung schien dem Kaiser ein ruhiger Lebensabend zu winken. Und er sehnte sich danach. War auch der Kriegsmut und Unternehmungsgeist der Jugend nicht in ihm erloschen, so machte sich doch bereits das Alter sühlbar mit seiner mildernden und mäßigenden Gewalt. Manches hatte er sich durchzusühren versagen müssen, was ihm einst als erreichdares Ziel vor der Seele gestanden war; aber er hatte Deutschland auf eine nie gekannte Stuse von Glanz und Anseben geho-

ben, und auch bas Austand erkannte an, baß feit bem großen Karl feinesgleichen nicht bagewesen in herrschermacht und Thatenfülle 2.

Un Ginem feitlichen Tage trat jest biefe Berrlichfeit bes Dai 1184 Reichs fichtbar vor aller Mugen. Als ber Wonnemond bes Sabres 1184 gefommen war, ba brachen aus allen beutichen Gauen bie Fürsten und Ritter auf und zogen "in Schiffen und in Stra-Ben" gen Maing, mobin fie ber Raifer geladen batte, ber Schwertleite (Wehrhaftmachung) feiner beiben alteften Gohne beigumobnen. Reiner wollte burch fein Musbleiben ben boben Berrn franfen ober ben Glang bes Reichstages verringern, noch auch bie Belegenheit verfaumen, burch bie Pracht bes Aufzugs und bie Größe bes Gefolges feine eigene Dacht und feinen Reichthum gu Da erschienen ber Landgraf von Thuringen mit über taufend, Erzbifchof Philipp von Roln mit fiebzehnhundert 3, ber Abt von Fulba mit fünfhundert, ber neue Bergog Bernhard von Sachfen mit fiebenhundert, ber Bergog von Bohmen gar mit zweitausend Rittern. Die anbern Fürften und Bifchofe blieben nicht hinter ihnen gurud. Aber nicht blog bie beutsche, bie Rittericaft ber gangen Chriftenheit ichien fich um Friberich als ihren gemeinsamen Dberherrn versammeln zu wollen: aus Frankreich und Italien, von Illvrien und ben flavifchen ganbern bis nach Spanien ftromten bie Charen gufammen 4. Diemand bat fie gegablt, aber auf 70,000 fonnte ein Augenzeuge bie Babl ber anmefenden Ritter ichaten, bagu bann noch bie Beiftlichen und bie Menge fonftigen Bolte.

Für alle aber hatte ber kaiferliche Wirth Sorge getragen. Das alte Mainz vermochte nicht, die Menge ber Gafte zu fassen, barum erhub sich jenseits eine neue Stadt in der weiten schönen Ebene, die auf zwei Seiten vom Rhein und Main begrenzt bis gegen Hochheim sich hinzieht, nördlich aber in hochgeschwungenem Bogen vom Taunusgebirge umschlossen wird. Inmitten dieser Stadt standen aus Holz gezimmert die kaiferliche Pfalz und das große geräumige Gotteshaus, ringsumber an Glanz wetteifernd

184. Die Wohnungen der Fürsten, endlich bas bunte Gewimmel ber ungabligen Belte.

Nachdem ein ärgerlicher Streit, der sich zwischen dem Abt von Fulda und dem Kölner Erzbischof erhoben, noch zu rechter Zeit durch König Geinrich beigelegt war, schritt man am Morgen des heiligen Pfingstsestes zur seierlichen Prozession. Die Herzöge von Sachsen, von Böhmen und von Sterreich, der Pfalzgraf bei Rhein und der Landgraf von Thüringen stritten sich darum, das kaiserliche Schwert tragen zu dürsen: ohne über ihre Ansprüche zu entscheiden wandte Friderich für diesmal die Spre dem Grasen Baldwin von Hennegau zu. Dann zogen der Kaiser, seine Gemahlin Beatrix und König Heinrich mit goldenen Kronen auf dem Haupte, begleitet von der glänzenden Schar der geistlichen und weltlichen Fürsten zum Hochamt. Die Anwesenbeit der Erzbischösse von Magdeburg, Köln, Mainz, Trier, Bisanz (Besançon) und Rheims erhöhte die Pracht und Würde der kirchlichen Keier.

Die beiben folgenden Tage waren ritterlichen Spielen und Bestlichkeiten geweiht. Um Montag nach der Frühmesse und dem Morgenimbis wurden der neunzehnjährige Seinrich und sein Bruber Serzog Friderich von Schwaben mit dem Schwert umgürtet und gehörten von nun an als mündige wehrhafte Manner dem Ritterstande zu. Un diese Feier schlosen sich lustige Kampsspiele: mit stumpsen Waffen rannten die Nitter ihre Kunst zu zeigen im abgemessenen Kreise wider einander, und keiner that es dem Kaiser Friderich zuvor, der wie vor Ulters mit jugendlicher Kraft sein Roß tummelte und gewandt und zierlich Speer und Schild zu führen wußte.

Alsbann gieng es zum fröhlich lauten Gelage und zu Lustbarkeiten jeglicher Art.

> Da war bas Gerufe so groß, Daß es die Bösen verbroß. Da war Spiel und Gesang Und Buhurt und Trank,

1184.

Bfeifen und Singen, Tangen und Springen, Tambure und Saitenspiel, Mancher Arten Freude viel.

Und auch das geringe Bolt hatte seinen Theil an bem fröhlichen Feste. Der Armen und Kranken, der Pilger und Gefangenen, der Spielleute und Sanger und Gaukler, die an solchen Tagen von allen Seiten hergezogen kamen, wartete reiche Gabe. Die Ritter und Knappen wurden mit Roß und Waffen, mit kostbaren Kleidern, Silber und Gold beschenkt. Der Kaiser und seine Söhne waren die ersten, die mit vollen Sanden ihre Gaben spenbeten. Ihnen zu Ehren und um sich selbst ob ihres Reichthums und ihrer "Milbe" preisen zu hören, folgten die Fürsten nach in Kreigebigkeit einander überbietend.

Freude und Wonne gieng durch alle Stande des Bolfs. Bas in der Zeit schönes keimte und blühte, fand sich vereint. Eben jett erwachte die höfische Dichtkunft, ihre frühesten Klänge mögen in Mainz erklungen sein; Heinrich von Beldeke, der "das erste Reis in deutscher Zunge impfete", hat diese Tage selbst mitgefeiert und sie im Gesange verherrlicht. Die Blüte des Ritterthums, die Macht des Reichs, die Größe der Nation, die Glozie des Kaiserthums faste sich in Ginem hehren Bilde zusammen. Herr Guiot de Provins wußte, nach Frankreich heimgekehrt, was er gesehen hatte nur mit den Hoftagen Aleranders und des Königs Artus zu vergleichen. Es war ein großes Nationalsest, wie Deutschand nie wieder eines geseiert hat?

Mit dem Abend bes britten Tages hatten bie Festlichkeiten ein Ende; ber Ruf aber von diefen Mainger Pfingsten ward jest in nahe und ferne Lande getragen von der Menge ber Gafte, die "alle froh von dannen schieden und Lob dem Könige sungen ein jeder in seiner Zungen."

Raiser Friderich aber hoffte noch größeres zu erleben; und wenn er über die Herrlichkeit bes Augenblick und sein eigenes Leben binaussah, so gieng ihm eine glanzende Zukunft auf in

ben fünf Sohnen, die ihn umftanden: die sicherste Burgschaft für die Größe des Reichs und den Ruhm des staufischen Sauses schien ihm in ihnen gegeben zu sein. Zu den höchsten Erwartungen berechtigte vor allen der erstgeborene Seinrich. Schon vor fünfzehn Jahren war er zum König gewählt und gekrönt worden: neue Kronen gedachte ihm jest der Bater aufs Saupt zu setzen, als er sich unter dem frischen Eindruck des Mainzer Reichsseles wieder dem Suden zuwandte.

Freudiger und hoffnungsvoller als je seit seinem ersten Romerzug sah man den Raiser im August zum sechstenunale über die Alpen nach Italien hinunter ziehen, nicht wie sonst an der Spitz zahlreicher deutscher herreschausen, sondern mit wenigem auserlessenem Gefolge, wie es die Geschäfte des Friedens erheischten. Dießmal thaten sich die Thore der lombardischen Städte von selber auf. Gleich bei seinem Eintritt in Italien ward ihm von den Beronesern ein festlicher Empfang bereitet, die übrigen Städte wetteiserten mit einander, ihm ihre Ergebenheit zu bezeugen, und als er im nächsten Frühjahr von Pavia her nach Mailand kam, glich sein Weg einem Triumphzuge's.

Auch das Berhaltniß zu bem alten Gegner in Sicilien hatte seit bem Bertrag von Benedig eine ganz andere Wendung be- fommen. Noch war freilich aus dem Waffenstillstand fein Friede geworden, aber größeres als ein Friedensschluß war im Werk und nahe schon dem gewünschten Ziele.

So hatte Raifer Friberich burch Mäßigung und klug geführte Unterhandlungen die alten Berbündeten der Kirche alle in Deutschland wie in Italien von ihr abgezogen. Die Zustände im Kirchenstaat selbst vollendeten die Silflosigkeit der römischen Curie. Jeht war der Zeitpunkt gekommen, um wieder zu gewinnen, was vor sieben Jahren in Benedig aufgegeben, festzustellen, was damals noch unentschieden gelassen war. Alexander III lebte nicht mehr. Papst Lucius, der seit drei Jahren auf dem Stuhl Petri saß, hatte nicht den Geist und die Thatkraft seines großen Borgängers. Die Streitigkeiten, in die er vom Anfang seiner Regierung an mit dem römischen Bolf und einem Theil der Rardinäle gerathen war, hatten im vorigen Jahre zu seiner Bertreibung aus der Stadt geführt; und als er mit dem Tode des kaiserlichen Statthalters Christian von Mainz auch des letten Schutzes gegen den übermut der Römer berandt war, sah sich ber von Ort zu Ort gejagte heilige Bater am Ende genöthigt, in Berona eine Zusluchtsstätte zu suchen.

Seboch trot feiner mißlichen Lage ließ sich Lucius nicht zu ben geringsten Zugeständnißen gegen ben Kaiser herbei. Hartnäckig hielt er an allen Ansprüchen der Kirche hinsichtlich ber mathildischen Lande fest, nahm in dem über die Trierer Bischofswahl geführten Streit entschieden gegen den vom Kaiser bereits
investierten Mudolf Partei, verweigerte est endlich auch, den König
heinrich jetzt schon zum Kaiser zu krönen. Da brach Friderich
zu Ansang des November die seit drei Monaten gepflogenen Unterhandlungen ab und verließ Berona. Was eben in diesen Tagen jenseits der Alpen vorgegangen war, das ließ ihn den Zorn
und die Feindschaft des Papstes Lucius leicht verschmerzen.

Um 29. Oktober 1184 war zu Augeburg im bischöflichen Palast bas Berlöbniß König Heinrichs mit Konstantia, ber Erbin von Reapel und Sicilien, abgeschlossen worden aund bamit bie Racht, welche als Teinbin am schwersten zu bekämpfen war, bie aber als Bundesgenossin bas Schickal Italiens zur Entscheidung bringen mußte, für immer gewonnen, ja fast schon jeht zu einem Glied und Bestandtheil bes Kaiserreichs gemacht.

Seit den Zeiten Gregors VII hatte die Kirche in allen ihren Kampfen mit ben beutschen Kaisern einen sicheren Ruchalt an den Rormannen gehabt, die seit der Mitte bes eilsten Jahrhunderts im Besit von Unteritalien standen. Zwölf helbenmütige Sohne sandte damals der Graf Tankred von Hauteville zu kühnen Thaten und Eroberungen in die Welt hinaus; aber der kraftvolle und weitverzweigte Stamm gieng im üppigen Süden einem raschen Ende entgegen. Der lette mannliche Sprosse saß jeht in König Wilhelm II auf dem Thron. Ihn hatte schon vor der

184. Schlacht von Legnano Friderich mit seinem Sause zu verbinden gewünscht und mit ihm über eine Bermählung mit seiner Tochter unterhandelt. Die Bachsamkeit und der mächtige Ginfluß Papst Alexanders III vereitelte damals den für die Rirche gefährlichen Plan 10. Wilhelm heiratete Johannen, die Tochter Heinrichs II von England. Aber kein Kindersegen erblühte ihm aus dieser Sehe. Starb er, so sielen die schonen süditalischen Lande seiner Muhme Konstantia, König Rogers nachgelassener Tochter, als der einzigen rechtmäßigen Erbin zu.

Das wedte die alten Plane in Friderichs Bruft. Und dießmal war er glücklicher. Zwar hatte das Migverhaltnig des Altere als ein hinderniß erscheinen können. Des Kaisers Altester
war fast um eilf Zahre junger als Konstanze 11. Aber heinrich
hatte frühe gelernt, seine Wünsche und Neigungen den Zwecken
der Politik unterzuordnen. Er wußte die Entwürse des Baters
in ihrer ganzen Bedeutung zu erfassen: sie zu verwirklichen, dahin gieng sein Ehrgeiz, seine ganze Leidenschaft.

Größere Cowierigkeiten ftanben in Palermo bem Raifer entgegen. Aber feine Staatsflugheit fiegte über alle Gegenbemuhungen, bie von Seiten bes Ranglers Matthaus und ber papftlichen Curie am ficilianifchen Sofe gemacht murben. Es gelang ibm, ben einflugreichen Ergbischof Balter von Palermo, ben Tobfeind bes Ranglers, für fich zu gewinnen, ber nun an ber Svibe einer beutschen Partei bes Raifere Plan mit Gifer forberte und Ronig Bilhelm balb vermochte, feine Ginwilligung gu ber Bermablung Konftantias ju geben. Nachdem er allen Gro-Ben bes Reichs für ben Fall feines finderlofen Ablebens ben Gib ber Treue und bes Wehorfams gegen fie und ihren Gemahl abgenommen hatte, ließ er bie breißigjabrige Braut um bie Mitte bes Jahres 1185 an die Grenze geleiten. Um 28. August mart fie von den fürstlichen Abgefandten Konig Beinrichs und einem gablreichen Gefolge von Rittern in Rieti eingeholt 12, bann vom Raifer felbit empfangen und bem verbangnigvollen Tage jugeführt, ber auf lange Jahre bie Geschichte Deutschlands und Staliens bestimmen und für bie Broge und bas tragifche Befchid bes 1185. itaufifden Saufes entideibend werben follte.

Dreiundamangia Sabre maren verfloffen, feitbem bie ftolge Lombarbenftabt unter bem Borne Frideriche in ben Staub gefunten war, als gegen bas Enbe bes Jahres 1185 ber Raifer mit ber Braut feines Cobnes feinen Gingua in Mailand bielt. Denn bier follte Die Sochzeit gefeiert werben; bas hatten fich bie Burger als befondere Gunft und Beweis bes wieberhergestellten Friedens und Bertrauens bom Raifer erbeten. Balb füllte fich bie Ctabt von ber Menge ber Ritter und herrn, bie aus allen Theilen bes Reiche, aus Deutschland wie aus Italien herbeiftromten. alle war bie Ginlabung Frideriche ergangen 13, ber bie glangen= ben Tage von Maing jest für Stalien erneuern wollte.

1186.

Und als nun am 27. Januar bas Brautpaar in ber gur Sochzeitsfeier neu ausgeschmudten Rirche bes beiligen Ambrofius vermählt und gefront ward, ba fehlte nichts, mas bie Majeftat bes faiferlichen Namens, ber Glang bes Ritterthums und ber Reichthum und Bürgerftolg ber lombarbifden Stabte gur Berbertlichung bes Reftes bieten konnten. Bie Beinrich und Ronftange, fo follten nach bes Raifere Ginn auch Deutschland und Italien unguflöslich mit einander verbunden fein. Alle Reindschaft, fo verfündete er, foll vergeffen, fruberes Unrecht ben Stalienern verziehen fein und unter bem Schirm ber faiferlichen Gulb Friede und Gintracht malten burch bas gange Reich. Die Zeiten Ronig Theoderiche bes Dftgothen ichienen gurudgetehrt gu fein 14. Und nicht bloß bas lang entbehrte Glud ber Rube und Gicherheit, von bem bie alten Sagen und Gefdichten ergablten, Raifer Friberich felbit erinnerte an bie bobe Gestalt bes Belben von Bern. biefer fand er gefürchtet und geehrt als Altvater und oberfter Richter unter ben Fürften und Bolfern feines Zeitalters.

Papit Lucius erlebte biefes Greigniß nicht mehr. Als er am 25. November 1185 ftarb, murbe noch am Tage bes Leichenbegangnifes ber Ergbifchof Sumbert von Mailand zu feinem Rachfolger ermablt, Urban III. Gin mutiger, unbeugfamer; leiben1186. ichaftlicher Mann, in bem fich ber perfonliche Sag bes Dailanders und ber Kamilie Crivelli mit bem Gifer bes romifden Driefters perichmels. Grollend faß er mabrend ienes Sochzeitsiubels binter ben Mauern von Berong, um fo unverfohnlicher in feiner Reinbichaft, je höber die Dacht und bas Glud bes Raifere flieg. Beboch was half es, bag er bie Bifcofe, welche Ronig Seinrich getraut und gefront hatten, ihrer Umter entfeste und auch fonft feine Gelegenheit verfaumte, bem Raifer Schaben ober Arger gu Rriberich batte feinen Grund, foldem Trot gegenüber fich nachaibig zu erweisen; im Gegentheil alles fam gufammen, um ibm die Enticheidung bes lange geführten Rampfes gerade Wie aber er im Gefühl feiner iest munichenswerth zu machen. überlegenen Dacht, fo ichien ber Papit in feinem burch bie Befahr ber Lage ftatt gezügelten, nur noch erhöhten Gifer fur bie Cache ber Rirche einen Bruch abfichtlich berbeiführen zu wollen.

Und so gang allein stand Urban keineswegs. Anftatt bes früheren, wesentlich durch Seinrichs des Löwen eigenthümliche Stellung bedingten Berhältnißes der deutschen Fürsten unter einander und zu auswärtigen Mächten hatte sich seit dem Sturz des übermächtigen Gerzogs allmälich ein durchaus neues angebahnt. Jeht stand das gewaltige Köln mit seinem klugen, unternehmenden Erzbischof an der Spite eines nicht durch Bertrag, aber durch gleiche Bortheile und Befürchtungen gebildeten Bundes, bessen zwert es war, dem Kaiser gegenüber die Fürstenfreiheit zu wahren.

Das gab benn auch bem römischen Stuhl wieder eine festere und zuversichtlichere Stellung. Urban ließ keine Gelegenheit ungenütt, die Berbündeten und vor allen den Erzbischof an sich zu fessell. Diesseits wie jenseits der Alpen giengen jest die Dinge gleichen Schritts einer gewaltsamen Lösung entgegen. Im nachsten Frühjahr mußte der Kampf am Rhein beginnen: darauf deuteten die eifrigen Rüstungen der Kölner hin, daraus machte auch Friberich kein Gehl mehr; bitter ließ er sich an Weihnachten in offener Bersammlung zu Trier darüber vernehmen, daß er noch

in feinen alten Tagen gegen Die eigenen Unterthanen zu Relbe gieben muffe 4.

1186.

Bom papftlichen Stuhl follte bas Zeichen zum neuen Rampf gegeben werben; in banger Erwartung borchte alles barauf. Und icon batte Urban ben Raifer vor fich gelaben, beffen lette Bergleichsanerbietungen gurudgewiesen, icon bielt er ben Bannftrabl gegudt in ber Sand und bie papftliche Bulle lag bereit, welche bie Bolfer Deutschlanbe, Danemarte und Polene jum beiligen Rreuggug aufrief gegen Friberich, "vormale" romifchen Raifer, ben Teind Gottes und ber Rirche 15. Da raffte ploblich ben Papft ber Tob binmeg, und in benfelben Tagen ericoll lauter und ge= 20. Dft. weibter ein anderer Rrengestuf burch die Chriftenheit.

1187.

Mit Ginemmale erhielt jest bie gange Lage ber Dinge eine andere Wendung: icon badurch, baf Urbans Nachfolger, Gregor VIII, ein milber, friedliebender und bem Raifer perfonlich genehmer Mann mar; machtiger aber mirfte bie Trauerfunde, bie aus bem Morgenlande berübertonte, fie verfohnte die ftreitenben Parteien und lenfte alle Gemuter einem gemeinfamen boberen Biele gu.

Um britten Oftober mar Gultan Saladin in Berufalem eingezogen und hatte bas golbene Rreuz berabgefturgt von ber Binne bes Tempels. Da erneuerte fich bie fromme Begeisterung, bie einst bem erften Arenggug vorhergegangen mar; und wie bie große Daffe bes Boles, fo ergriff fie auch bie machtigften Fürften bes Abendlandes. Ronig Bilbelm von Sicilien tam allen mit ichleuniger Silfeleiftung guvor. Die Ronige von England und Frantreich rufteten fich jum beiligen Rriege. Und am Sonntag "Freue 27. Marg bich Jerusalem" nahm zu Maing auf bem "Reichstage Jesu Chrifti"16 auch ber bochfte Rurft ber Chriftenbeit bas Rreug. "Der lette im Entichlug mar er ber erfte in ber That" 17, und fcon vierzehn Monate fpater jog er aus Deutschland, - cs nimmer wieber zu feben.

1188.

Mit biefem fühnen Schritte ward bas Werf einer fiebenunddreißig Jahre hindurch mit Bebarrlichkeit gepflegten Politik 1189. nahe, wie es schien, an seinem Ziele abgebrochen, sein Abschluß in die Sande eines vierundzwanzigjährigen Jünglings gelegt. Aber der Kaiser gieng getroft. Er sette ein unbedingtes Bertrauen in seinen Sohn Heinrich. Seit Jahren schon hatte er ihn in die Staatsgeschäfte eingeweiht, nichts bedeutendes ohne seinen Rat und Zustimmung unternommen, ihn mit fast unbeschränkter Bollmacht balb in Deutschland balb in Italien an seiner Stelle walten lassen, ohne daß je ein ernstlicher Zwiespalt das innige Berhältniß getrübt hätte.

In schwieriger Zeit galt es jeht für König Heinrich, bes Baters Bertrauen zu rechtfertigen. Kaum hatte ber Kaiser die beutschen Marken überschritten, als sich allenthalben wieder seine alten Feinde regten. Heinrich der Löwe namentlich kehrte gegen seinen Eid bereits um Michaelis aus England zurud, vermeinend, bei der Jugend des Königs sich nun ungestraft rächen und seine alten Welfenpläne wieder versolgen zu können. Und wenige Woschen nur verliesen, so kam die Nachricht von dem Tod König Wilhelms von Sicilien: erst sechsundbreißig Jahre alt hatte er am 17. November zu Palermo das zeitliche gesegnet 18.

Am zehnten Juni aber bes folgenden Jahres schloß sich bas reiche Epos von Kaiser Friderichs Leben. "Ein anderer Moses" hatte er sein Heer durch die Steppen und Buften Europas und Affiens bis an die Grenzen des gelobten Landes geführt, da fand der fast sieden ber Gereis sein Grab in den Fluten des Selef. Und "als wollten die Glieder ihr Haupt nicht überleben" raffte der Tod fast das ganze heer hinweg, mit ihm auch den Herzog Friderich von Schwaben, "die Zierde und einzige Hoffnung der deutschen Aitterschaft" 19.

So lub bas Schidsal burch eine Reihe rafc und unerwartet auf einander folgender Ereigniße plöglich eine schwere Last auf bie jungen Schultern Rönig Heinrichs. Der aber fühlte die Kraft und ben Beruf in sich, auf ber festen Grundlage von seines Baters Macht und Ruhm einen Bau aufzuführen, der den ftolgen Ramen des römischen Reichs zur Wahrheit machen sollte.

Bei ber Schilberung Beinrichs VI bat ber Befchichtsichreiber ein altes Unrecht wieber gut zu machen. Leicht bagu geneigt, am Einheimischen zu verdammen mas er am Fremden verzeibt ober bewundert, bat ber Deutsche seine vielberufene Unparteilichkeit auch an Raifer Friberichs Cobne erprobt. Done bie Beit, in ber er handelte, und die Menfchen, mit denen er zu thun batte, binlanglich zu kennen ober in Unschlag zu bringen, ift man gewohnt, Die einzelnen Buge feiner Graufamkeit in Sicilien mit greller Ginfeitigkeit bervorzuheben. Das ichmarge Bild zu vollenben bietet fich Richard Lowenherz und ber Ganger Blondel bar: über ber fentimentalen Theilnahme, welche man bem tapfern aber ichlechten englischen Ronia zuwendet, bat man ben geschichtlichen und paterlandischen Gefichtspunft für bie Beurtheilung bes Berhaltnifes zwifchen Beinrich und Richard verloren, und eine großartige Berrichergestalt ift in ber Erinnerung bes eigenen Bolfs jur gewöhnlichen Tyrannenfigur erniebrigt, Die bagu bienen ming, ben faliden Glang eines Romanbelben zu erboben.

An dem Italiener gieng Beinrich mahrend seiner kurgen Berrschaft vorüber "surchtbar prächtig wie blutiger Nordlichtschein".
Dem Deutschen aber sollte ihn das allein schon unvergeßlich machen, daß er wie kein anderer das übel unserer Zersplitterung in
ber Burgel angriff. Benn irgend jemand, so hat er Anspruch
barans, nicht allein nach dem, was er vollbracht, beurtheilt zu
werden, sondern nach dem, was er gewollt hat und nur durch
einen frühzeitigen Tod durchzuschen verhindert worden ist.

In einem schmächtigen, gartgebauten Rorper von nur mittlerer Größe wohnte bei Beinrich ein gewaltiger Geift. Gein klater burchbringenber Berftand fpiegelte fich auf ber hochgewölbten 1190. Stirne. Das hagere, farblofe, allezeit ernfte Geficht verrieth bie von immer neuen Sorgen und Entwürfen bewegte Seele.

In seinen jungeren Tagen hatte er wol mit eingestimmt in die Rlange bes neu erwachten Minnegesangs: in zarten Liebern, bie sich bem schönsten aureiben, was unsere mittelalterliche Lyrik geschaffen hat, preist er die Geliebte, die er weniger miffen möchte als seine Krone. Aber früh genug entwand er sein Herz ben Banden der Minne, er sann hinsort auf ein Gedicht von höherem Schwung, auf die Schöpfung eines Weltreichs.

Reben der Kunst war die Jagd mit Falken sast die einzige Erholung, die er sich gönnte. Sonst vergaß er in seiner rastlofen Thätigkeit Speise und Trank. Als man ihn einmal bat, seinem Körper weniger zuzumuthen, gab er zur Antwort: "Andere Menschen mögen zu Tische siben, wann es ihnen bequem ist oder sie es gewohnt sind. Sin König aber, der seinen Ramen nicht Lügen sirasen will, ist bei seinen vielen Sorgen zufrieden, wenn er am Abend die Zeit sindet zur Erholung." Gleichgültig gegen alle Bergnügungen der Sinne, beherrschte ihn nur eine einzige Lust und Leidenschaft, die zu herrschen. Sie bestimmte sein ganzes Thun, seine guten wie seine bösen Gigenschaften.

Während die ritterlichen Tugenden des Vaters auf den jungeren Sohn Friderich vererbt zu fein schienen, prägte sich in Seinrich salt ausschließlich, aber um so entschiedener die staatsmannische Seite aus. Was ihm an Kriegsersahrung und persönlichem Geldenthum abgieng, bas ersehte er durch gewandte und umsichtige Führung der Geschäfte und durch den raschen und sicheren Blick seines Verstandes, dem die Gabe natürlicher Veredtsamkeit und eine für seine Zeit ungewöhnlich seine und gelehrte Vildung zu hilfe kam.

Wo bas Gifen nicht mehr hinreichte, ba wirkte fein Golb. Man mußte ihn gelbgierig nennen, hatte er nicht bie erpreßten Schape mit vollen Sanden wieder ausgetheilt, verschwenderisch, hatte nicht jede Gabe ihren wolbebachten 3weck gehabt.

Unverrudten Auges auf fein Biel blidend mar er oft me-

nig bebenklich in der Wahl feiner Mittel. Nonnte er auch in seinen ersten Jahren nicht immer die Hastigkeit der Jugend verleugnen, so lernte er es doch frühe, sich selbst zu zügeln und ben rasch gefaßten Entschluß langsam und sicher zur That reifen zu lassen.

1190.

Unnöthige Großmut verschmähte er, und machte einmal das herz feine Rechte geltend, so hielt er est für Pflicht, biese Regungen zu bezwingen und dem zu folgen, was er für nühlich und nothwendig erkannt hatte. Milbe und Erbarmen war seinem Sinn fremd, wenn es galt, den gefährlichen Gegner zu strafen und zu schreden. Berrat und Empörung gegenüber wurde die Strafe zur Rache und vor keiner Grausamkeit bebte er bann zurud.

Saß trug er leichter als Mißachtung und Ungehorsam. Gefürchtet wollte er sein von ben Großen und Mächtigen, beren
Anhänglichkeit er nicht zu gewinnen hoffen durfte. Rücksichtstoß
gegen ben Papft, war er nur um so ausmerksamer in seinem Benehmen gegen die Geistlichen, und Rirchen und Riofter wußten
seine Freigebigkeit zu rühmen. Hart, ja gewaltthätig gegen die
Fürsten und Lehnsherrn, war er beliebt bei Wolf und Ritterschaft:
es freute sich der Unterdrückte seiner strengen Gerechtigkeitspflege,
ber Nichrige seiner Leutseligkeit, der Arme seiner reichen Gaben,
alle aber des steigenden Anschens, das er dem Reiche im Inund Auslande zu verschaffen und zu sichern wußte '.

Das war ber Mann ber kaum funfundzwanzig Jahre alt bie Bugel ergriff, um bie Bolfer und Lander von ber Oftfee bis jum Utna zu lenken.

Aber noch durfte er dieß Reich nicht fein nennen. In Palermo hatte man best Eides vergessen, der das Bolf an heinrich band, und zwei Monate nach König Wilhelms Tode den Tankred, einen natürlichen Sohn von Konstantias früh verstorbenem Bruder Roger, auf den normannischen Königsthron gesett. Papft Clemens III stand nicht an, ihm die obertehnsherrliche Bestätigung zu ertheilen 2, und bereitwillig ward er von Byzanz und 190. von König Richard von England anerkannt. Heinrichs Berfuch, fich in den Besit bes Reichs zu seinen, schlug fehl. Der Marschall Testa, den er im Frühjahr 1190 nach Apulien sandte, mußte nach dreimonatlichem Kampfe mit Berlust wieder abziehen. Sein mächtigster Anhänger aber im Königreich, der Graf Roger von Andria, ward hinterlistig gefangen und umgebracht.

So wurben bie ftolgen Gebanken, bie ber junge Rönig an bie ficilianische Erbichaft geknupft hatte, gleich im Beginn seiner Regierung aufs empfinblichfte gebemütigt.

1191.

Mit bem Unfang bes nächsten Jahres erschien Beinrich felbft in Italien. Die eben erlangte Raiferfrone auf bem Saupt überfdreitet er im April bie apulifche Grenze. Rocca d'Arce, die von den Italienern für uneinnehmbar gehaltene Felfenburg, wird mit fturmenber Sand erobert und nun öffnet eine Stadt nach ber andern freiwillig ibre Thore. Um 25. Mai fteht ber Raifer bereits vor bem festen Reapel. Sier aber ichwand fein anfängliches Die beiße Commerezeit erzeugte pestartige Rrantheiten Glüd. im beutichen Lager, ein fürchterliches Sterben begann, Beinrich felbft mar bem Tobe nabe. Die Raiferin fiel burch Berrat in bie Sande Tankrede. 3m August mußte bie Belagerung aufgehoben Ruhm = und fieglos fehrte ber Raifer gegen bas Enbe bes Jahres wieder aus Italien gurud, bas er mit fo großen Soff= nungen betreten hatte. Gebanten ichmerer Rache erfüllten fein Berg.

Auch bem Erben Friberichs I, ber bazu berufen war, bas Kaiserthum auf ben Gipfel ber Macht und bes Glanzes zu heben, wurde es nicht erspart, unter Mühen und Gesahren sich sein Glück burch Thatkraft und standhaften Mut selbst zu verdienen. Wol war es eine flarke und fest gegründete Macht, die Friberich seinem Sohne hinterließ, aber je fraftiger er die kaiserliche Gewalt ben Fürsten gegenüber gehandhabt hatte, besto entschiedener trat nach seinem Abzug das Streben vieler Reichsstände hervor, das lästige Joch abzuschüteln.

Bie wenig freilich auf bie Schwäche und Nachgibigkeit ber

Jugend bei Beinrich ju gablen fei, batte ihnen ichon bas Beifviel 1191. Beinriche bes Lowen gezeigt, beffen treulosem und gewaltthatigem Treiben ber Ronig fogleich und mit aller Rraft entgegengetreten und der nur durch die Greigniffe, welche biefen nach Stalien riefen, bor einem zweiten tieferen Kall gerettet worden war 3. Jeboch bas ichwere Diggefchid, bas Beinrich auf feinem italienifchen Buge erlitt, wirfte unmittelbar und in ber gefahrlichften Beife auch auf Deutschland gurud. Beinrich ber Lowe brach abermals fein Wort, erfüllte nichts von allem, mas er im Commer 1190 versprochen hatte, und griff mahrend bes Raifere Abmefenheit nur noch weiter im Rorben um fich. Gein altefter Cobn Beinrich, ber ben Raifer als Geifel nach Stalien begleitete, ließ fich in verraterifche Berbindung mit bem Papft und mit Tantred ein, gieng im Juli in bas belagerte Reapel über 4 und von ba nach Deutschland gurud. Sier wedte bas Berucht von bes Raifere Tobe allenthalben bei feinen Reinden bie alten Buniche und Soffnungen, ja man fprach bereits von einer neuen Königswahl 5.

Die Mugheit und Festigkeit, mit ber Seinrich gleich nach seiner Rudkehr auftrat, zerstreute nun zwar für ben Augenblick bie Gefahr. Auf ben beiben glanzenben Reichstagen, bie im Januar zu Worms, an Pfingsten zu Mainz gehalten wurben, war nichts von Schwäche zu merken. Aber ehe noch bie Acht an ben beiben Welfen hat vollzogen werben können, entbrennt auch in andern Theilen bes Reichs wilbe Fehbe und Empörung.

Während von der Weser und dem Harz bis zur Eider und Oftsee kein Fürst und keine Stadt war, die nicht entweder für Geinrich den Löwen oder den Grasen Adolf von Holstein, den Bannerträger der Kaiserlichen, Partei genommen hätte, und um Lübed und im Braunschweigischen und längs der Niederelbe bis nach Stade hinunter mit wechselndem Glüd der erbitterte Kampf geführt ward 6, tobte seit dem August auch im südlichen Deutschland innerer Krieg: bis in den Winter hinein ward Baiern von dem Grasen Albert von Bogen und den gegen Herzog Ludwig

2

1192, von Baiern und die beiden Grafen von Ortenberg mit ihm versbündeten Herzögen von Böhmen, Ofterreich und Meran auf das grausamste verwüstet. In Obersachsen sehte ber bose Markgraf Albert von Meißen den Krieg, den er früher mit seinem Bater geführt hatte, jeht gegen seinen Bruder Dietrich und bessen Berbündeten, den Landgrafen von Thüringen, in der alten Weise fort.

Die brobenbite Gefahr aber erhob fich am Riederrhein. Der Raifer batte in bem über die Lütticher Bifchofswahl zwischen bem mutterlichen Obeim feiner Gemablin und bem Bruder bes Bergogs von Brabant geführten Streit auf bem Bormfer Reichstag nach bem ibm von ben geiftlichen Kurften zuerkannten Rechte ba= bin entichieben, bag er mit Umgehung beiber Bewerber bem Propit Lothar von Bonn, einem Bruder bes tapferen und ibm getreuen Grafen Theoderich von Softabe, bas Bisthum verlieb, was um fo billiger fcbien, als Lothar im vorigen Sabr bereits jum Erzbischof von Roln erwählt, aber burch bie Drobungen ber mächtigen Partei ber Grafen von Berg und Altena jum Bergicht genothigt worden war. Es war vergeblich, bag Papft Coleftin III die Bahl Alberts von Brabant bestätigte, ibn gum Rarbinal erhub und ibm burch ben Erzbifchof von Rheims die bifchofliche Beihe ertheilen ließ. Der Raifer feste ben Lothar in ben Befit bes weltlichen und zwang fogar ben Bergog Beinrich von Brabant ju feiner Unerkennung. Der feit einem Jahr geführte Streit ichien erftidt gu fein.

24. Nov.

Da ward kann zwei Monate später ber zu Rheims in ber Berbannung lebende Bischof Albert meuchlings von dentschen Rittern ermorbet. Und als Herzog Heinrich die blutigen Kleider seines Bruders erblickte, war Friede und Gid vergessen, nur anf Rache sann er, auf Nache an Lothar und an dem Kaiser, die er laut als die Urheber des Verbrechens bezeichnete.

Und nicht bloß hier loderte der alte haß auf, bald brobten bie Flammen der Empörung in einem allgemeinen Brande über dem haupte Kaiser heinrichs zusammenzuschlagen. Bas man

nach Friberichs I Abzug aus Deutschland, bann mabrent Seinriche Diggefchick in Italien vergeblich gehofft hatte, bagu fchien jest bie Zeit gekommen zu fein. Wo fich ein Fürft vom Raifer in feinen Rechten und Unfprüchen verlett, in feiner Freiheit beeintrachtigt, von Strafe bedroht ober in feinem ehrgeizigen Streben gebemmt fab, er fand jest an Bergog Beinrich von Brabant einen ftarken und zum äußersten bereiten Berbundeten. Roch vor Weihnachten folog er mit feinem Dheim, Bergog Beinrich von Limburg, und bem Ergbifchof Bruno von Roln ein feftes Bundniß gegen den Raifer. Erzbifchof Annrat von Maing, Berjog Berthold von Baringen, Landgraf hermann von Thuringen treten bei, vom nördlichen und öftlichen Dentschland hernber bieten Beinrich ber Lowe, Bergog Ottofar von Bohmen, fein Schmager, Markgraf Albert von Deigen und, wie es ben Unschein bat, and Bergog Bernhard von Cachfen die Sand. Binnen furgem find die machtigften Reichsfürften gu einem geschloffenen Bunde vereinigt, ber auch ben ichwächeren Mut machte, bem gewaltigen Raifer Erot gn bieten?.

Ein tiefer Rift that sich mit einemmale auf, ber nicht nur durch Deutschland gieng, soudern über die Grenzen des Neichs hinans ganz Europa von Drontheim bis an den Bosporus und Sicilien hinab in zwei seinbliche heerlager theilte. Im Norden hatte heinrich der Löwe einen natürlichen Bundesgenossen an seinem Schwiegerschn König Kund von Dänemark. Auf der andern Seite giengen Boten nach Italien. Papst Cölestin zögerte nicht, der Berbindung gegen das übermächtige haupt der weltslichen Gewalt beizutreten. In seiner Überraschung sah Tankred aus seines Gegners eigenem Lande Bundesgenossen ihm entgezgenkommen, während er auf der andern Seite in der griechischen Kaiserstochter, die eben jest seinem Sohne als Brant zugeführt wurde, ein neues Unterpfand erhielt für den Bund, den er mit Byzauz gegen den gemeinschaftlichen Feind geschlossen hatte.

Co fügte fich Glieb in Glieb und nur noch Gin Mann fehlte, um bie Kette von Raifer Beinrichs Gegnern gn fchließen.

2 \*

Das mar Konig Richard von England, ber Schwager Beinrichs 1199 bes Lömen, ber Berbundete Ronig Tanfrede von Sicilien, Der feit feiner Thronbesteigung trot ber Berpflichtungen, Die er gegen ben Raifer übernommen 8, fich bei jeder Belegenheit als beffen Reind gezeigt, noch zulett im beiligen ganbe bei ber Belagerung und Eroberung Accons in Bergog Luitpold von Bfterreich und ben beutschen Rreugfahrern bie gange Ration tobtlich beleidigt hatte. Und auch feiner mußte man fast täglich gewärtig fein; benn icon am erften September, mußte man, batte er mit Salabin einen Frieden abgefchloffen und am neunten Oftober bie Rudreife nach England angetreten. Belang es ibm, wie es feine Abficht war, vom abriatifchen Deer berauf bas Gebiet Beinrichs bes Lowen zu erreichen, fo murbe bas obnebin icon gefährliche Bundniß burch ben machtigften und unternehmenbiten Rurften verftartt. Da war es benn gang naturlich, bag Ronia Richard nicht als Rreugfahrer behandelt, fondern, fobald feine Landung an ber iftrifden Rufte ruchbar marb, auf ibn als auf einen Lanbesfeind gefaht murbe.

Raiser Heinrich war gerade auf dem Wege von Thüringen nach Regensburg, als ihm die Nachricht hinterbracht wurde, am einundzwanzigsten Dezember sei König Richard in einem kleinen Fleden bei Wien entbedt worden und besinde sich als Gefange=ner Herzog Luitpolds auf Schloß Dürenstein an der Donau.

Damit war, ehe noch die Verschwörung der Fürsten zum vollen Ausbruch hatte kommen können, auch bereits der Wendepunkt zu Gunsten des Kaisers eingetreten. Auf dem am sechsten Januar 1193 zu Regensburg gehaltenen Reichstag machte er den baierischen Streitigkeiten durch friedliche Vermittlung ein Ende: über den Grafen von Bogen als den Urheber der verderblichen Fehde ergieng die Reichsacht. Bald darauf trat Landgraf Dermann von Thüringen, bei dem der Vortheil jedes Versprechen überwog, mit Markgraf Albert wieder auf des Kaisers Seite und überzog den Erzbischof von Mainz, seinen bisherigen Bunzbesgenossen, mit Krieg.

1193

Während hiedurch das sübliche und mittlere Deutschland gesichert wurde, bot sich im Norden eine erwünschte Gelegenheit,
nicht allein Heinrich dem Löwen die Unterstügung seines Eidams
abzuschneiden, sondern auch Dänemark unter die Lehnsabhängigkeit wieder zurüczubringen, deren Anerkennung ungestraft die
jett König Knud verweigert hatte. Der ehrgeizige Bischof Waldemar von Schleswig, ein Sohn des 1157 ermordeten Königs
Knud, sah sich durch die Erhebung Waldemars, des jüngeren
Bruders des Königs, zurüczesetzt er sann auf Empörung und
schloß ein Bündniß mit den Königen von Norwegen und von
Schweden, auf der andern Seite sand er an den Feinden Heinrichs des Löwen Bundesgenossen und trat mit dem Kaiser in
Berbindung, der seinen Wünschen entgegenkommend ihm zur Erhebung auf den Stuhl von Bremen anstatt des verjagten Erzbischofs Hartwig verhalf 10.

Unterbeffen batten bie niederlandifchen Fürften ihre Reindfeliafeiten begonnen und im Januar die gange Grafichaft Softabe überichwemmt und vermuftet. Das mar aber auch bas Enbe ih-Mit Ronig Richard, ber nach einem am vierzebnten Sornung ju Birgburg abgefchloffenen Bertrag von Bergog Luitvold an ben Raifer ausgeliefert murbe, gieng ihnen nicht bloß ein Bundesgenoffe verloren, fondern Beinrich befag in ihm eine Beifel, Die er mit ungemeiner Staateflugheit und, wie fich balb geigte, mit bem beften Erfolg für feine 3mede gu benüten ver-2018 Die verbundeten Fürsten noch immer in ihrem feinblichen Biderftand verharrten, ftellte er brobend ein Bundnig mit Kranfreich in Ausficht 11. Richard fürchtete ber Preis zu werben für bie von König Philipp bem Raifer ju leiftenbe Silfe und bot alles auf, um bie Fürften gur Unterwerfung gu bewegen, was bei ber gefährlichen Lage, in die fich diese ploglich verfest faben, nicht allzuschwer hielt.

Co begab fich benn Raifer Beinrich um Johannis, anftatt nach Baucouleurs zum französischen Rönig, nach Borms. Auf einer gablreichen Fürstenversammlung wurden hier in Gegenwart

1193. ber englischen Gesandten nach breitägigen Verhandlungen am neunundzwanzigsten Juni die Bedingungen für König Richards Freilassung urkundlich sestigeset, und wie gleich jest mit den Erzbischöfen von Köln und Mainz, so, nachdem der Kaiser sich von dem Verdacht der Theilnahme an der Ermordung Bischof Alberts gereinigt hatte, Ansangs Juli zu Roblenz auch mit den niederländischen Fürsten der Friede hergestellt 12.

Damit war ber gefährliche Bund gesprengt und die übrigen Glieber beffelben, ehe sie es irgend ahnten, schuhlos bem Rateser preisgegeben. Den Berzog Ottokar von Böhmen traf bie Strafe zuerst: es ward ihm bas herzogthum abgesprochen und sein Better ber Bischof heinrich von Prag damit belehnt, ber auch noch vor Weihnachten sich in ben Besit bes ganzen Lanbes fehte 13.

Gin ähnliches Schickfal wie bem Bohmen schien jeht auch Beinrich bem Löwen bevorzustehen. Zwar der gefährliche Bischof Balbemar war im Sommer durch Berrat in die Sande seiner Feinde gefallen und saß gesesselt auf der Insel Allen. Aber die danische hilfe blieb bennoch aus: König Knud, der trot der Berwandtschaft nie großen Eifer gezeigt hatte, Heinrich dem Löwen zu seiner alten Macht zu verhelsen, war um eben diese Zeit durch die häßliche Heiratsgeschichte König Philipps von Frankreich mit seiner Schwester Ingeborg in eine schwankende politische Stellung gekommen: er mochte es zumal in diesem Augenblick nicht geraten sinden, ganz mit dem mächtigen Kaiser zu brechen, und vertröstete den jungen Heinrich von Braunschweig, der ihn zu schleuniger Hilseistung drängte, von einem Tage auf den andern, bis diesem die Geduld riß und er auf eine andere Weise sich und seinen Bater vor des Kaisers Zorn zu sichern beschloß 14.

Auf Schloß Stahled über Bacharach am Rhein wohnte bes Kaisers Base, die vielumworbene einzige Tochter und Erbin Pfalzgraf Kunrats. Heinrich erinnerte sich, daß ihm einst Agnes bestimmt gewesen, und durch die Liebe hoffte er jest zu erreichen, wozu ihm jede andere Aussicht benommen war. Und seine Hoff-

1194

nung tauschte ihn nicht: er fand auf Schloß Stahled bei Mutter und Tochter die beste Aufnahme, die Furcht, der vor kurzem erst von Ingeborg wieder geschiedene König Philipp möchte mit seinen Werbungen bei dem Bater und dem Kaiser Gehör finden, und der gegründete Widerwille gegen ihn beschleunigte die Erfällung von Heinrichs Wünschen, und ehe man am kaiserlichen Hoflager eine Uhnung davon hatte, war, est mochte in den Tagen um Renjahr 1194 sein, die Feirat beschlossen und vollzogen 15.

Der Bater ließ sich gefallen, was nicht mehr zu ändern war; ber Kaiser aber war im höchsten Grad barüber aufgebracht und ber kede Schritt drohte nicht ohne schlimme Folgen für König Richard zu bleiben, ben Heinrich und vielleicht nicht ohne Grund dabei betheiligt glaubte. Der für seine Freilassung bestimmte Tag war gekommen, aber noch immer verweilte der erzürnte Kaiser in Wirzburg und die ungeheuern Anerbietungen, die ihm eben jeht König Philipp und Richards eigener Bruber Iohann machten, wenn er ihren gemeinschaftlichen Feind noch länger gefangen halte ober ihnen ausliesere, waren unter diesen Umständen doppelt gefährlich. Indeß es kam in Mainz doch noch zu einer Ansschnung: am vierten Februar 16 schlug für König Richard nach dreizehnmonatlicher Haft die Befreinngsstunde.

Bu gleicher Zeit wurde sein Neffe Geinrich von Branuschweig vom Kaifer wieder zu Gnaden angenommen. Damit nicht der alte Löwe allein von dem allgemeinen Frieden ausgeschlossen bleibe, eilte Pfalzgraf Kunrat, der zu Gunsten seines neuen Eidams den thätigen Bermittler gemacht hatte, von Mainz sofort nach Braunschweig, ihn vor den Kaifer zu laden. Auf einer Bersamulung, die im März zu Tilleda unter dem Kiffbanfer gehalten wurde, erhielt auch er Berzeihung und unter milderen Bedingungen, als er irgend erwarten konnte. Zum drittenmal seit Heinrichs Thronbesteigung hatte ihn ein unerwartetes Greignis vor der verdienten Strafe seiner Treulosigseit gerettet.

Co war benn allenthalben in Deutschland ber Friede bergeftellt und nichts ftand bem Raifer mehr im Wege, eine zweite 1194. Geerfahrt zur Eroberung bes sicilischen Reichs zu unternehmen, wo in ben zwei Jahren seit seinem Abzug Markgraf Diepold von Bohburg, Graf Berthold von Künsberg und Kunrat von Lübelinhard meist glücklich, aber ohne entscheidenden Erfolg den Kampf für die kaiserliche Sache fortgeführt hatten. Auch hier aber nahm jeht das Glück plöhlich eine für heinrich überraschend günstige Wendung: am zwanzigsten Februar starb Tankred, der Gram um seinen bereits zum König gekrönten älteren Sohn Roger, den der Tod kurz zuvor in der Blüte der Jahre hinweggerafft hatte, beschleunigte sein Ende.

Das Reich ber Rormannen wartete feines Erben.

## III.

Die gludliche Beit, beren fich Sicilien in ben letten Jahren Ronig Wilhelms "bes Guten" erfreute, hatte ben politifchen und fittlichen Berfall bes Normannenstaats nur verbeden nicht Mus ber Berbinbung wilber Bugellofigfeit, aufbalten fonnen. wie fie bie nordifchen Abenteurer mitbrachten, mit ben feineren Laftern bes Gubens gieng ein Buftand grengenlofer Berberbnif Berrichsucht und Sabgier, blutige Graufamfeit und üppige Genugsucht, Treulofigfeit und verraterifche Sinterlift, bas find die hervorstechenden Buge in bem Bilbe, bas ber normanniiche Abel bes zwölften Jahrhunderts barftellt. Gine aus bem Schofe bes Bolfs bervorgebenbe Rettung und Erneuerung bes Staate, wie fie unter abnlichen Berhaltniffen in England burch bie Ermannung bes fachfiften Bolfethums herbeigeführt murbe, war in Unteritalien nicht gn hoffen, wo es ber feit Jahrhunderten unterbrudten, aus Briechen und Romern, Germanen und Arabern zusammengewürfelten Bevolkerung an nationalem Gelbftgefühl und urfprünglicher Bolfsfraft burchaus gebrach.

Auf ber Starke bes Königs beruhte allein bas Reich. Aber feitdem Roger nicht mehr mit blutiger Strenge ben Übermut ber Grafen und Barone im Zanm hielt, gab es keinen Damm

mehr gegen das hereinbrechende Berberben. Unter der Regierung 1194. König Bilhelms des Bösen und mahrend der Minderjährigkeit Bilhelms II geschahen Thaten, die, um mit den Worten des gleichzeitigen sicilianischen Chronisten zu reden, in ihrer Fürchterzlichkeit jeden Glauben übersteigen mußten, wenn man sich in Sizicilien wundern durfte über Gräuel, wie sie mehr den Dichtungen der Tragöden als der Geschichte anzugehören scheinen.

Jest aber bricht bas Strafgericht herein und man lernt bas Wort bes Propheten beuten von dem Löwen, der baher fahrt aus feiner Sede, und von dem Unglud, das von Mitternacht kommt über bie stolze Tochter bes Meeres?

Am zwölften Mai bes Jahres 1194 fteigt Kaifer Geinrich vom Trifels herab und fich bem Gebet ber Geiftlichen anbefehlend tritt er an ber Spige einer stattlichen und friegsgeübten heeresmacht feinen zweiten Bug nach Apulien an.

Umfonst bietet jett Papst Cölestin seine Dienste an zur Bermittlung eines Waffenstillstandes: von einer Unterhandlung darüber, erklärt ihm heinrich, könne keine Rebe sein, Frieden wolle er und der bestehe darin, daß das widerrechtlich und durch Berrat ihm streitig gemachte sicilianische Reich sich unterwerse. Darauf möge auch der Papst seine Bemühungen richten 3.

Während der tapfere Markward von Unweiler und Markgraf Bonifaz von Monferrat mit der Flotte der Genueser und Pisaner die Küstenpläge in Besitz nehmen, rückt das deutsche Heer in raschem Siegeszug durch Italien herad. Tankreds Witzwe Sibylle mit ihrem zum König gekrönten Knaden Wilhelm vermag est nicht das entmutigte, durch Parteiungen zerrissene Bolk zu kräftigem und wirksamen Widerstand gegen den Nationalseind zu erheben. Die sicilianische Macht wird bei Catanea von dem kaiserlichen Marschall Heinrich von Kallindin aufs Haupt geschlagen. Auch Syrakus wird erobert; und nun ist nirgends Widerstand mehr. Um zwanzigsten November ihalt Heinrich seinersche seinen sesstlichen Cinzug in der Hauptstadt des Neichs und der kaiserliche Abler, der von den Thürmen Palermos weht, gibt

Runde von bem Untergang ber Mormannenberrichaft. Jest bu-1194. ben bie Schredenstage an, ba bie Entel von Robert Bistarbs Rriegsgesellen ben Benferetod ftarben. Richt blog ben lang verhaltenen Rachedurft zu befriedigen, Emporung und Berrat gu bestrafen, galt es für Beinrich, fondern vielmehr eine gang neue Ordnung der Dinge zu begründen. Die Dacht bes Moele mußte gebrochen und eine neue, fraftigere und geverläßigere Stute bes tonigliden Throne geschaffen werben. 2Bas er aber ale Erbe Ronia Wilhelms wol nur langfam burchzuführen gewagt batte, bas unternahm er jest, ba man ihn als Groberer zu fommen geamungen batte, gewaltfam und auf Ginmal. Mit icharfem Schnitt wurden die milben Auswuchse entfernt und auf den entarteten normannifchen Stamm bas frifche beutsche Deis gepfropft. Mit Barte, obne die noch niemals eine Monarchie ans ben Sanben oligarchischer Raktionen geriffen worden ift, mit Schreden, ber einzigen Baffe gegen bas verwilderte und verweichlichte Gefclecht, wollte Beinrich Weborfam und Bucht, Recht und Gefet in bem tief gerrutteten ganbe wiederherstellen 4 und auf ben Schultern ber fernhaften und trenen Rriegernaturen, Die er aus Deutschland mitbrachte, einen neuen Staat aufbauen.

Mit froher Zuversicht konnte er zu Anfang des Jahres 1195 bem Erzbischof Walter von Rouen schreiben , daß er nun im ruhigen Besits von Sicilien und Apulien sei, sein Glud aber 26. Dez. voll zu machen habe ihm Konstantia am Stephanstage einen 1194. Sohn geboren.

Neue und weitaussehende Entwurfe knupften fich in ber Seele bes Baters an biefen langerfehnten Leibeserben. Dit Staunen erhielt Deutschland babon Runde, als heinrich im Glang ber neu erworbenen Macht aus Italien zurudkehrte.

Unch dieffeits ber Alpen schien jest ben Kaifer bas Glud' für ben Mut und die Standhaftigkeit belohnen zu wollen, die er während seiner ersten Jahre in oft schwer bedrängter Lage bewie-5. Aug. sen hatte. Wenige Wochen nach seiner Nückehr starb Heinrich 1195. ber Löwe in seinem sechsundsechzigsten Lebensjahre; ber gewaltigfte feines Weichlechts, ben Deutschland feinen verbienteften 1195. Mannern beigablen murbe, batte er in einer Beit gelebt, wo feine Sonderzwede zufammengefallen maren mit bem Bortheil und ber Bolfart bes Reichs. Go aber ftellte ibn ein bofes Berbananif bem größeren und gludlicheren Sobenftaufen an bie Geite. groß, um nicht bie Rraft und bas Berlangen in fich zu fühlen, ber erfte zu fein, zu flein, um feine Gigensucht ben Pflichten acgen bas Baterland und ber Treue gegen feinen Raifer und Freund jum Opfer ju bringen, rif ibn fein Ehrgeig in Babnen, Die entweber ibn felbft ober bas Reich an ben Abgrund führen muß. Much alt und ber früheren Dacht entfleidet blieb er Die Geele von bes Raifers Gegnern. Durch feinen Tob fab fich jest Seinrich mancher Rudfichten überhoben und rafder und entichloffener gieng er an feine großen Plane gur Erweiterung und Befestigung ber faiferlichen Dacht.

Schon im erften Sabr feiner Regierung mar er bamit beutlich genug hervorgetreten, ale er fich nach bem Tobe bes Landgrafen Ludwig anschiette, Die heffifch - thuringifchen Lanbe gum Reich einzuzieben. 2Bol nur ben Greigniffen, Die bes Ronige Unmefenheit in Italien nothig machten, batte es Pfalggraf Berniann ju verdanken, bag er, obwol nicht ohne bedeutenbe Opfer, mit bem Gebiet feines verftorbenen Bruders belehnt murbe 6.

Seit bem Jahr 1193 faß ein Bifchof auf bem bergoglichen Stuhl von Böhmen. Roch ein Schritt und bas machtigfte und vermoge feiner Lage und Bevolkerung felbständigfte beutiche Berjogthum mar unmittelbares Reichsland.

Gben jest mar Markgraf Albert von Meißen gestorben. 24. Juni 1195. Done fich um feines Brubers, bes Grafen Dietrich von Beifenfels, Unfpruche zu fummern, jog ber Raifer Die reiche Darf als beimgefallenes Reichsleben ein und ließ es burch feine eigenen Beamten vermalten 7.

Deutschland mar auf bem Wege, auf welchem unter fcwierigern Berhaltniffen Frantreich zu feiner Staatseinheit gelangt ift.

Den entscheidendsten Schritt that Seinrich, als er jest mit einem Antrag hervortrat, der das gange deutsche Staatsrecht umgestalten mußte. Es handelte sich um nichts geringeres, als das Recht der Kaiserwahl, den Stolz der Fürsten, das Unglück unserer Geschichte, aufzuheben und Deutschland zu einem Erbreich zu machen. Und wie unerhört man auch diesen Gedanken sand, bei der Macht und Staatsklugheit des Kaisers, bei der Größe bessen, was er dafür zu bieten hatte, erschien er nicht zu kuhn.

Den Geistlichen gegenüber verzichtete Seinrich auf bas Recht, ben beweglichen Rachlaß ber Pralaten für ben kaiferlichen Schak einzuziehen. Die weltlichen Fürsten sollten, was schon vor vierzig Jahren Sterreich als ein Borrecht zugestanden war, ihre Leben auch auf Töchter und Seitenverwandte vererben burfen. Dem Selbstgefühl endlich ber ganzen Nation schmeichelte er mit bem glanzenden Anerbieten, sein siellianisches Königreich zum beutschen Reichstand zu machen.

Und schon hatte er auf dem im April 1196 zu Wirzburg abgehaltenen Reichstage die Mehrzahl der geistlichen und weltlichen Fürsten auf seine Seite gebracht. Aber der entschiedene Wieden Fürsten auf seine Seite gebracht. Aber der entschiedene Wiederstand, den die Sachsen und Niederrhein leisteten, ließe es ihm ratsam erscheinen, die Sache nicht zu erzwingen und vorerst noch von seinem Borhaben abzustehen. Er entband von Italien aus die gewonnenen Fürsten ihres Versprechens und sand nun auch die übrigen willig, seinen Sohn in hergebrachter Weise zum römischen König zu wählen. Auf dem Reichstag zu Franksturt ward der zweisährige Konstantin, diesen Ramen sührte das damals noch ungetauste Kind, von den versammelten Fürsten als König ausgerusen. Auch Erzbischof Adolf von Köln, der damals allein seine Sinwilligung versagte, gab ihm noch nachträgslich seine Stimme und leistete ihm in Gegenwart Herzog Philipps von Schwaben zu Boppard den Schwur der Treue.

Enbe 1196.

> Wenn auch nicht im Grundfat, so war doch thatsächlich daffelbe damit erreicht. Auf eine lange Reihe von Jahren hinaus, so durfte der Kaifer hoffen, hatte er dem Saus der Sohenstaufen

bie Herrschaft gesichert, und mit neuer Zuversicht konnte er sich wieder bem Ausland und den gewaltigen Planen zuwenden, die seine Seele bewegten.

Bon Kaiser Heinrich VI mochte in Bahrheit gelten, was ein französischer Chronist jener Zeit seinem verhältnismäßig doch so machtlosen König Philipp nachrühmt, er sei der Meinung gewesen, Ein Mann genüge, die ganze Belt zu beherrschen . Aufgewachsen in den idealen Borstellungen seines Baters von der Bedeutung des Kaiserthums, als Jüngling schon im Besit einer Macht, wie sie seit Karl dem Großen kein Fürst mehr innegehabt, däuchte ihn kein Ziel unerreichbar. Die Herrlichkeit und Macht der alten Casaren, als deren Erbe und Nachfolger er sich

Und so riesenhaft dieser Gedanke war, wer durfte ihn damals zu fühn nennen? Wo ware eine Macht gewesen machtig genug, dem allgewaltigen Kaiser zu widerstehen, der in der einen Hand die Mannerkraft Deutschlands, in der andern die Reichthumer Italiens berusen schien, zu herrschen über alle Reiche und Bölker und die Monarchie im Sinn des Mittelalters zu verwirklichen 10?

betrachtete, follte erneuert und alle Rurften in bas Berbaltnif

faiferlicher Bafallen gurudfebren.

In jenen Tagen bes Sobepunkte beutscher Macht mar es, bag der fromme tieffinnige Kalabrese, ber Abt Joachim von Flozis, unter bem überwältigenden Gindruck von Raifer Seinrichs Serrschergestalt die Weistagungen ber alttestamentlichen Propheten in kuhnem Gedankenflug auf seine Zeit übertrug 11.

Was einst Gott durch den Mund des Jeremias vom König zu Babel und dem starken Wolf der Chaldaer verkündet hat, das erfüllt sich jest an dem mächtigen Kaiser der Deutschen, in dessen Hand der her Gete alle Fürsten und Wölker der Erde gegeben hat, daß sie ihren Hals beugen unter sein Joch und ihm dienen. Nahe schon ist der Tag, wo Konstantinopel fällt, das Horn seiner Herzischaft gebrochen wird und, wie es Juda und Israel verheißen ist, die Kirchen des Abend und bes Morgenlandes wieder vereinigt

Umfonft pocht ber Pharao von Frankreich auf feine 1196. Starte, fie bilft ibm nicht, wenn ber Dranger vom Rorden über ihn fommt 12. Bereits hat fich bas Schidfal von Eprus an Sicilien erfüllt: ben übrigen Staaten wird gefchehen gleich Ebom und Moab und ben Kindern Ammon 12. Gelbst Juda und Jerufalem entgeben nicht ber allgemeinen Buchtigung: Die Rirche muß erniebrigt werben und ber Abler feine machtigen Schwingen ausbreiten über gang Stalien. Weil bie römischen Priefter in ibrem Trachten nach weltlicher Dacht und Gbre bie mabre Freibeit ber Rirche geopfert haben, barum ergeht jest auch an ben Papit, wie einft an ben Konig von Jerufalem, bas Wort bes Berrn, ju bienen bem Ronig von Babel und feinem Bolf und nicht zu boren auf die Dieben ber falfchen Propheten, ber Rarbi= nale, von benen manche in eitelm Duntel bas frembe Joch ab-Wie fehr auch bas neue Jerufalem fich gegen aumerfen raten. bich auflehne, fpricht Joachim jum Raifer, bu haft bich nicht barob zu fürchten. Dicht bein Werf ift es, fondern im Dienfte bes herrn, beffen Anecht du bift, geschieht es, bag bu bie Rirche unterbrudft, die Bolter beimfuchft und die Bosheit ftrafft. Er bat bich gemacht zur Buchtruthe ber Denfchen und zum Sammer ber Erbe 13.

Und in der That alles ließ fich bazu an, diefes Wort zur Wahrheit zu machen. Bu Mainz an jenem vierten Februar war es wol gewesen, daß König Nichard von England alle seine Staaten bem Kaiser übergab, um sie als Lehen wieder aus seiner Hand zu empfangen. Bum Zeichen der Unterthänigkeit entrichtet er einen jährlichen Bins von fünftausend Pfund Sterling 14.

Damit war auch die lange schwankende Stellung an Frankreich entschieden. Richt allein, daß König Philipp die Hoffnung
ausgeben mußte, in seinen Kriegen mit England einen Bundesgenoffen an dem Kaiser zu sinden, dieser hatte sich vielmehr thatsächlich auch zu seinem Oberlehnsherrn erklärt, denn die ausgebehnten englischen Besitzungen von der Normandie bis zu den
Grenzen von Navarra waren französische Lehen. Noch unzwei-

bentiger verrieten sich bes Kaisers Absichten, indem er Richard auch noch mit Süddurgund und dem ganzen Länderstrich am untern Rhoden zwischen den Alpen und Pirenäen belehnte, Läuber, in denen die deutsche Oberherrlichkeit theils gar nicht anerkannt, theils wenig zur Geltung gebracht wurde 15. Es ist flar, der friegerische, aber wenig besonnene englische König sollte unauflöslich in die Händel des Festlandes verstrickt, noch sester an Deutschland gebunden und zugleich dem Kaiser als Werkzeug gegen den schlauen König Philipp dienen. Denn auch diesen, ließ Heinscherrlichkeit zu zwingen wissen, und gleich nach seiner Rückser aus Italien im Sommer 1195 ergieng an Richard die Ausstehen zu könig von Frankreich mit Krieg zu überziehen und nicht ohne kaiserliche Genehmigung Frieden zu schließen 16.

In ber miglichsten Lage befand fich jeht ber beilige Stubt. Schon die ungewöhnlich rafche Aufeinanderfolge ber Papfte feit Alexander III, in ber manche gar eine unmittelbare Strafe Bottes erkannten 17, batte viel bagn beigetragen, die Dacht Roms ju fcwachen. Coleftin III aber war nicht ber Dann, fie einem Beinrich gegenüber berguftellen ober nur ungefchmalert zu behaup-3mar fehlte es ibm trot feinen achtzig Jahren nicht an Umficht, entschiedenem Willen und Gifer fur Die Rechte ber Rirche. Aber all fein Thun litt an einer verderblichen Salbbeit. Bleich zu Anfang konnte er nur burch außeren 3mang bewogen werben, Beinrich jum Raifer ju fronen. Dann wollte er ibm Die Eroberung Siciliens verbieten, belegte bas Rlofter Monte Cafino mit bem Interbitt, weil es fest zu bem Raifer bielt, gab Beinrich bem Lowen und feinem Cobn in bem Augenblicf ihrer Emporung bie wichtigften Beweise feiner Gunft und gwar, wie es in ber Bulle heißt, in Anbetracht ber frommen Ergebenbeit, Die jener gegen feine Borganger, inebefondere aber gegen ihn felbst an den Tag gelegt habe 18. 3m Jahr 1193 trat er ber Berichwörung ber beutichen Fürften gegen ben Raifer bei. Den Bergog von Ofterreich that er in ben Bann megen ber Be66. fangennehmung König Richards. Dem Raifer felbst brobte er, wagte aber nichts durchgreifendes; bei jeder Gelegenheit bekunbete er seinen bösen Willen und seine feindselige Gesinnung gegen ihn, immer aber auch zugleich seine Schwäche und Mutlosigkeit. Da er zu unmächtig war, um mit Drohungen etwas auszurichten, zu weltklug, um im Vertranen auf die großen Mittel, die ihm als Hanpt der Kirche zu Gebot standen, alles einzusehen und das äußerste zu wagen, zu gereizt, um sich auf feine gewandte Weise mit dem übermächtigen Gegner zu vertragen, so diente sein feindlicher Troh nur dazu, den Kaiser zu erbittern, seine Nachgibigeteit nur, ihn zu neuen übergriffen herauszusordern 19.

Kein Bunder, daß heinrich nach der Eroberung Siciliens rucksichtstos gegen den Papit versuhr. Bon der Lehnsoberhoheit des römischen Stuhls über das Normannenreich, von den alten Unsprüchen der Kirche auf das Erbe der Gräfin Mathilde ist keine Rede mehr. Mit dem nach herzog Welfs Tode an die Staufen gefallenen Toskana wird des Kaisers Bruder Philipp belehnt; der Truchseß Markward von Anweiler zum Herzog von Ravenna, Fürsten der Romagna und Markgrafen von Ankona erhoben. In Spoleto führt der schwädische Nitter Kunrat von Ürstingen das herzogliche Regiment. Der Präfekt von Rom wird vom Kaiser eingesetzt, die rechte Tiberseite der Stadt gar noch zu Tustien gerechnet und selbst in dem kleinen Stück Landes, das der Kirche noch in der Campagna bleibt, gilt der Papst weniger als der gefürchtete Kaiser 20.

Gine kaiferliche Flotte sichert ben Besit von Sardinien und ben übrigen italienischen Inseln 21 und schlägt eine Brude zu fernen Ländern. Nach den entlegensten Provinzen des alten römischen Reichs schweift der ländergierige Blid. Das Mittelmeer mit all seinen Kusten und Inseln soll wieder Einem Herrn gehorchen.

Schon Friberich I hatte zwei Jahre nach Geinrichs Bermahlung mit ber Erbin von Sicilien feinen jungeren Sohn Runrat mit ber Tochter König Alfons VIII verlobt und ihm badurch bie

Anwarticaft auf Raftilien erworben 22. Die großen bieran acfnüpften Soffnungen wurden zwar burch die unerwartete Geburt eines Cobnes wieder vereitelt und Die Beirat nicht vollzogen, aber bie auf die Pirenaenbalbinfel gerichteten Plane bes beutichen Raiferbaufes maren bamit nicht aufgegeben. Mus feinen Abfichten auf Arragonien machte Beinrich fein Bebl, und unter ben Beifeln, Die ibm Ronig Richard batte ftellen mußen, befand fich ber Cobn bes Ronigs von Navarra 23.

Die Berrichaft, die einft Ronig Roger in Rorbafrita ausgeubt batte, mart jest von feinem Gibam wieberbergeftellt und erweitert: icon im Jahre 1195 tommen mostemitifche Abaefandte über bas Meer herüber und legen die Ladungen von fünfundgwangig Caumthieren in Gold und Gbelfteinen bem beutichen Raifer gu Füßen 24.

Der bochfte Preis aber winkt im Dften. Da ift ce Beinriche großartiger Gebante, ben Gifer ber Rirche, ben Thatenbrang ber Ritterfcaft, die fromme Begeisterung ber Daffe, alle Rrafte, Die feit einem Sahrhundert bas Abendland in Bewegung gefest batten, aber in planlofer Berfplitterung vergeubet worben waren, in feiner allgewaltigen Sand gufammengufaffen und einem Biele auguführen, bas fowol bie ichwarmerifchen hoffnungen ber Bolfer, ale feinen eigenen Ghrgeig befriedigen follte. Der un= fichere Befit eines Studchens beiligen Landes genügte ba nicht, fondern der gesammte Drient mußte wieder in ben Rreis ber abendlandifchen Belt gezogen, Die Ginheit des Reichs wiederhergestellt werben.

Am Charfreitag 1195 nahm ber Raifer felbft aus ben Sanben bes Bifchofe von Sutri bas Rreug 25, gunachft um ben Papft ju verfohnen. Aber es gefcah gang inegeheim, um nicht gu fest gebunden ju fein, und gerne gab er fpater nach, ale die Furften vorstellten, er werde bie Wolfahrt bes Reichs und bie beilige Unternehmung felbit beffer forbern fonnen, wenn er gurudbleibe. Dagegen liegen fich auf ben Reichstagen von Gelnhaufen und Borme (Oft. u. Dez. 1195) die machtigften geiftlichen und welt-

1196. lichen Fürsten von den papftlichen Legaten mit dem Kreuz bezeichnen. Es bereitete sich eine Unternehmung vor, die, wenn man auf die Fülle der aufgebotenen Kräfte, die Umsicht und Gineheit der Leitung und die Größe des gesteckten Zieles blickte, eine neue Epoche in der Geschichte augukünden schien.

Bereits im Jahr 1190 hatte der Fürst Boemund von Untiochia dem Herzog Friderich von Schwaben als dem Stellvertreter des Kaisers den Lehnseid geleistet und urfundlich gelobt, dem römischen Kaiser alle Zeit unterthan zu sein 26.

Als Heinrich auf dem Zuge nach Sieilien im Jahr 1194 zu Mailand Pfingsten feierte, erschienen Abgesandte aus Tharsus, ihm die Huldigung ihres Fürsten darzubringen und für ihn um Berleihung der Krone zu bitten. "Leo von Gottes und des römischen Reiches Gnaden König der Armenier" so nennt sich hinsfort der Fürst des fernen Ciliciens 27.

Im folgenden Sahre sieht Worms in seinen Mauern die Gesandten des Königs Amalrich von Cypern, der sich als Bafall
bes römischen Reichs bekennt und den Kaiser um Belehnung mit
Reich und Krone bittet. Die Erzbischöse von Trani und Brundusium überbringen ihm hierauf von Seiten des Kaisers ein
Scepter, und im Jahre 1197 wird er von Bischof Kunrat von Hilbesheim in Rikosia zum König gefrönt 28.

So waren die Schlüßel des Morgenlandes in Kaiser Seinrichs Sanden. Im Sommer 1196 kehrte er nach Italien zuruck.
Bald nach ihm traf auch das Seer der deutschen Kreuzsahrer ein,
wie sie der gleichzeitige Italiener schildert, grausame, verschwenderische Menschen, die keine Vernunft annehmen, ihren Willen
als Recht setzen, mit dem Schwert nicht zu besiegen sind, nur
ihren Landsleuten trauen, ihren Anführern aber treu sind, also
daß sie eher das Leben als die Treue lassen 29.

Jett schien sich die fromme Sehnsucht der abendlandischen Christenheit erfüllen zu mußen, zugleich aber auch das Schickfal Konstantinopels. Mit mächtiger Tauft pocht Raiser Beinrich an die morschen Pforten des griechischen Reichs. Als ware er, wie

ber Byzantiner 30 schreibt, ber herr der herren und ber König ber Könige, nimmt er ben weiten Länderstrich von Epidamnos bis Thessalonich als zum Normannenreich gehörend für sich in Anspruch und verlangt Schiffe zur Übersahrt seiner Truppen nach Palästina. Mit bem rauhen Stolze altrömischer Senatoren treten seine Gesandten dem erschrockenen Komnenen gegenüber, nur die Wahl lassend zwischen Krieg oder Jahlung von Tribut. Schon wird jeht eine "Deutschensteuer" ausgeschrieben, ja die Gräber müssen sich austhun und die Leichen der alten herrscher ihres Schmucks sich entkleiden lassen, dem Reiche eine lehte Frist zu erkaufen. Da legt sich ein Stärkerer ins Mittel und was auch die Todten nicht vermocht hätten, das thut der Tod.

Eine riefige Gestalt auf schwarzem Roffe figend mar Ronig Theoderich von Bern an der Mosel erschienen und hatte den erschrockenen Menschen verkundet, daß Jammer und schweres Unglud dem römischen Reiche bevorstehe 31. Und nicht lange, so dringt die Kunde von Kaiser Heinrichs Tod aus Italien herauf.

In ben ersten Tagen bes August 1197 hatte sich heinrich in ben Bergen süblich von Meffina nach einem heißen Jagbtag eine starke Erkaltung zugezogen. Sieben Wochen lag er nun in Messina krank, fühlte sich aber Ende Septembers soweit wiederhersgestellt, daß er an die Rückkehr nach Palermo benken konnte und bereits den grösten Theil seiner Dienerschaft vorausgeschickt hatte. Da trat ein Rückfall ein und ber achtundzwanzigste September 1197 wurde sein Sterbetag 32.

Nicht ber große Alexander kann mit schwererem Gergen von ber Welt geschieden sein, als ber zweiunddreißigjährige Raiser, den das Schicksal in dem Augenblid abrief, da die volle Saat seiner Entwürfe zur Ernte gereift schien.

"In alle Ewigfeit," fo ruft ihm ber Mönch Otto von St. Blaffen aus feiner einfamen Zelle im Schwarzwald nach, "werbe biefes Kaifers Tob von bem Bolf ber Deutschen beklagt, benn er bat fie groß und gefürchtet gemacht bei allen Bölfern ringsum und

1197. bei langerem Leben hatte er bes Reiches alten Glang wieber beraufaeführt 33."

Jest aber brach bas stolze Gebaude seiner Macht und Entwurfe in jahem Sturze hinter ihm zusammen und mit ihm bas Glud und bie Größe Deutschlands.

## IV.

Was hilft bem Menschengeift Verftand, Dem herzen Gute, Willigfeit ber hand, Wenns sieberhaft burchaus im Staate wutet, Und übel sich in übeln überbrütet.

Gothe.

Riemals wol hat in der Geschichte ein einziger Tag die ganze Lage der Dinge so plöhlich und so von Grund aus verändert, als es bei dem Tode des sechsten Geinrich geschah. Alle die widerstrebenden Kräfte, die des Kaisers mächtiger Wille zusammengehalten und sich dienstbar gemacht hatte, suchten jetzt wieder ihre eigenen Bahnen. Die Gesahr war vorüber, die der Selbständigkeit der abendländischen Staaten, dem Sein des byzantinischen Reichs gedroht hatte. In dem langen Kampf zwischen Kirche und Staat, der schon beinahe zu Gunsten des Kaisserthums entschieden war, siel nun, als hätten Friderich und Heinrich nur für ihre Gegner gearbeitet, ein leichter Sieg dem Papstthum zu.

Dem beutschen Bolk ersparte ber plötliche Tob bes Kaisers bas glanzende Unglud einer Beltherrschaft. Aber dafür ward ber Jammer des Burgerkriegs sein Loos. Ausgeschlossen von den hohen Zielen, die ihr Heinrich gesteckt hatte, verzehrte sich die überströmende Kraft und Thatenlust der Nation fortan in inneren Kampsen. Als der Kaiser starb, schreibt ein Zeitgenosse, da starb mit ihm auch Gerechtigkeit und Kriede.

Die Zeit, Die jeht fur Deutschland anbricht, ift bas Bor-fpiel bes Interregnums.

Halb Europa war bamals von einer schrecklichen Hungersnoth heimgesucht. Seit 1194 hatte ber anhaltende Regen brei
Jahre nach einander Saat und Erndte verdorben. Aus den Rieberlanden und bem Elfaß wird berichtet, wie die Menschen zu
Tausenden hinstarben und auf Stragen und Felbern hausenweise
die Berhungerten lagen 2.

In biefer Zeit ber furchtbarften Roth gab bie Runbe von Raifer Beinrichs Sintritt bas Zeichen zu allgemeiner Bermirrung. Schon vorber batten in manchen Gegenden die armen Leute Saus und Sof perlaffen und burchzogen in Rauberbanben bas Land. Jest brach auch ber Abel aus feinen Schlögern bervor, Die Abmefenbeit vieler und barunter ber machtigften Reichsfürsten ficherte Straflofiafeit und ungescheut überließ er fich feinem roben und gewaltthatigen Treiben. "Gierigen Bolfen gleich," wird ergablt, fielen auf bas erfte Berücht von bem Tobe bes gefürchteten Raifere bie Ritter über bas ichublofe Bolf ber. Cobald bann vom fernen Deffina berauf bie Rachricht tam, Beinrich lebe noch, febrte Bucht und Dronung von felbft gurud's. Jedoch nur für furge Beit: bas Gerücht murbe gur Bahrheit und nun gab es auch feinen Damm mehr gegen bie wild hereinflutende Bugellofigfeit. Es war, wie ber Dichter 4 es fchilbert, ber bisher nur von Leng und Liebe gefungen, jest aber aufgefdredt burch bie brobenbe Gefahr flagend und mahnend fich ber Gache bes Baterlands qua manbte :

> lintreu halt hof und Leute, Gewalt fahrt aus auf Beute, So Fried als Recht find tobeswund.

Und wo war nun ber ftarke Arm, ber bie Zügel ber Regierung hatte ergreifen und ber Unordnung steuern können? Gin kaum breijähriges Kind, bas Dentschland noch nie gesehen hatte, sührte ben königlichen Namen. Bon ben beiben Brübern bes verstorbenen Kaisers war ber ältere, aber minder tüchtige, Pfalzgraf Otto von Burgund, gerabe bamals in die gesährlichsten Fehben mit seinen Nachbarn verwickelt und baburch außer Stand, in die

1197. beutschen Verhaltniffe thatig einzugreifen. Herzog Philipp aber, ber furz vor seines Bruders Tobe nach Italien hinabgezogen war, hieß es, sei bort in die hande seiner Feinde gefallen und graufam zu Tobe gemartert worden. Gegen die Erwartungen, ja auch gegen den Wunsch vieler erreichte er indes Deutschland wieder. Auf ihm, dem zwanzigjährigen Jüngling , beruhte jett die Wolfahrt bes Reichs, das Schicksal bes hohenstausischen hauses.

Seinen jüngsten Sohn Philipp hatte Kaifer Friberich zum geistlichen Stande bestimmt und einem Kölner Scholastistus zur Erziehung für seinen künstigen Beruf anvertraut. Als er vor seinem Abzug ins gelobte Land sein Haus bestellte und die übrigen Söhne mit reichen Besitzungen ausstattete, siel für den jungen Scholaren nur die Pfründe als Dompropst in Achen ab S. Iedoch ihm eröffnete sich die Aussicht auf die höchsten geistlichen Ehren und Würden, schon im Jahr 1191 ward er vom Wirzburger Domkapitel zum Bischof erwählt: mit welchem Ersolg konnte er dereinst als der erste deutsche Kirchenfürst die Entwürfe seines Bruders fördern, ja was schloß die Vermutung aus, daß er gar noch den Stuhl Petri besteigen werde?

Indeß bas Schickfal wollte es anders. Der Raiferkrönung feines Brubers hatte Philipp noch als ermählter Bischof beige-wohnt?. Als aber mit herzog Friderich die fraftigste Stüte des hauses gebrochen war, rief ihn der Raifer von der eingeschlagenen Laufbahn ab. In Wirzburg ward ein neuer Bischof gewählt; zu Ende des Jahres 1192 kehrte Philipp, auch auf seine Propestei verzichtend, ganz in den weltlichen Stand zurud und knüpfte bald die kühnsten Entwürfe Raifer heinrichs an feine Person.

Als das normannische Reich erobert und die kaiserliche Macht April in ganz Italien besestigt war, belehnte ihn Heinrich mit Toskana, 1195. Spoleto und den mathildischen Landen. Das Jahr darauf siel 15. Ang. ihm nach dem kinderlosen Tode seines Bruders Kunrat das Herzogthum Schwaben und die Verwaltung der staufischen Hausgüter in Deutschland zu. Über der Kraft und Tüchtigkeit, die er in

biefer Stellung bewies, vergaß man feine Jugend b. Das kluge Berfländniß, mit dem er in des Kaifers große Pläne eingieng, gewann ihm Seinrichs besondere Liebe und unbeschränktes Bertrauen. Ihn, den Eidam bes griechischen Kaisers, bestimmte er zum künftigen Statthalter von Oftrom.

Gine zarte, verlassene Jungfrau hatte man bei ber Einnahme von Palermo im königlichen Palast gefunden: es war die byzantinische Kaiserstochter, die schon als Kind mit König Roger, dem Sohne Tankreds, verlobt, im Sommer 1193 ihrem Brautigam zugeführt, aber noch vor der Hochzeit zur Witwe geworden war. Ihre hilflose Lage und ihre Anmut weckten Mitleid und Liebe in Philipps Gemüt und bald wurde Irene seine Braut.

Raifer Heinrich gab biefe Berbindung um fo lieber zu, als er in ben Ansprüchen, die fie mitbrachte, die gewichtigste Unterstühung für seine Absichten auf Konstantinopel fand. Um dieselbe Beit gerade ward Frenes Bater Isaak Angelos durch seinen Bruder Alerios vom Thron gestoßen und bes Augenlichts beraubt. Berzweiselnd an seinem Schicksal übertrug der unglückliche Mann seine Thronrechte auf Irene und ihren Gemahl und erklärte Phizipp zum Erben des Reichs 10.

In den Pfingsttagen des Jahres 1197 feierte das schöne Paar in Gunzenlech unweit Augsdurg seine Bermählung. Die Schwertleite des jungen Herzogs und die damit verbundenen riteterlichen Spiele und übungen der zahlreich versammelten Fürsten und Edeln des Landes verherrlichten die Hochzeit 11. Es waren sur lange Zeit die letzten Tage reiner Festfreude.

Um seinen Neffen, ben kleinen Friberich, zur Königskrönung nach Deutschland zu holen, zog Philipp im Sommer mit
breihundert Geharnischten über die Alpen. Aber er hatte noch
nicht Rom erreicht, als ihn zu Montesiascone die Kunde von des
Kaisers Tode zu schleuniger Umkehr nöthigte. Kaum rettete er
sich vor dem allenthalben zu schwerer Gewaltthat aufstammenden
Deutschenhaß der Italiener; mehrere aus seiner nächsten Umgebung, darunter der getreue Friderich von Tanne, wurden ermot-

District by Google

1197. det, und nur unter den gröften Gefahren gelangte der ichon tobt Geglaubte im Spatherbit nach Augebnrg gurud.

Aber bei den Zuständen, die ihn in Deutschland erwarteten, mußte er fast an der Möglichkeit verzweifeln, je wieder die alte Macht und Ordnung des Reichs wiederherzustellen. Er sand, so schreibt er selbst 1-2, das ganze Reich in wilder Aufregung dem von allen Winden gepeitschten Meere gleich. Robe Willfur und Gewalt überall, als gabe es weder Richter noch Geset. Was unmittelbares Reichstand oder staussische Familienbesitzung war, schien als herrenloses Gut dem Rächsten und Rächtigsten zur Beute zu werden. Und wo Philipp am ehesten hätte hilfe erwarten sollen, bei seinem Bruder, da war die wildeste Fehde und die Gesahr am größen.

Raifer Friderichs britter 13 Cobn Dtto, bem bas mutterliche Erbe bie Vfalgaraficaft Burgund zugefallen mar, lebte in beitan= bigem Streit mit bem boben Abel bes Landes, ber bei ber Schmache ber früheren einheimischen Regenten und ber Abmefenbeit bes Raifere langft fich bes Geborfams entwöhnt batte. Otto feinerfeits mit Gifer auf die Wahrung und Erweiterung feiner landesherrlichen Rechte bedacht und von Natur, wie es icheint, ber minbeft gut geartete unter ben funf Brubern, icheute tein Mittel gur Erreichung feiner 3mede. 3m Jahre 1195 marb von ibm. fo lautet die furge Nachricht, Graf Amabeus von Mompelgart getöbtet. Das Sahr barauf erhub fich beftige Rebbe gwifden ibm und dem Bifchof von Stragburg, womit ohne Zweifel ber Relbqua im Bufammenhang ftand, ben um biefelbe Beit fein Bruber Runrat gegen Bergog Berthold von Baringen unternahm. bem Runrat ein fraftiger und tapferer, babei aber auch rober und finnlicher Menfc auf unrühmliche Beife in Durlach ums Leben gefommen war, murbe gwifchen Dtto und feinen Gegnern ein Waffenftillftand geschloffen. Jedoch mit neuer und gro-Berer But entbrannte ber Rrieg, als auf einer ju Friedensunterbandlungen anberaumten Busammenkunft Graf Ulrich von Pfirt menchlinge von Otto ermorbet murbe.

Das geschah am 27. September, bem Tag vor des Raisers Tode. Dieses unglückliche Zusammentressen verschlimmerte die Folgen des Frevels. Selbst manche seiner bisherigen Anhänger, wie Graf Albert von Dagsburg, kündigten jest Otto ihre Freundschaft auf; bei seinen Feinden steigerte sich mit dem Haß auch die Rühnheit. In kurzer Zeit waren Herzog Berthold von Zäringen, die Bischöse von Straßburg und Basel und viele Grasen und Herren jener Gegenden zum gemeinsamen Krieg gegen Psalzgraf Otto verschworen und sielen sengend und brennend in seine Bestigungen ein. Ohne einen Unterschied zu machen zwischen kaiserlichem und pfalzgrässischem Gebiet wurde das ganze obere Elsaß auf die furchtbarste Weise von den Berdündeten mitgenommen, das platte Land verwüsset, Gregorienthal erobert und geplündert; kaum konnten sich die hartbedrängten Städte Kolmar, Schettstadt, Oberehenheim, Rosheim des äußersten erwehren 14.

Sieher wandte sich Philipp querst und vermittelte mit leichter Mühe alsbald einen Waffenstillstand zwischen beiden Theilen; ja er hatte die beste Aussicht, die bisherigen Teinde seines Bruders durch Zugeständnisse verschiedener Art ganz für sich und sein nächstes Ziel, die Wahrung der Thronrechte seines Ressen, zu gewinnen. Aber das ilbel war schon zu weit gediehen: nicht mehr bloß um Herstellung von Ruhe und Ordnung und die Unterdrückung einzelner Festen handelte es sich, sondern den gefährlicheren Gelüsten der deutschen Fürsten, welche die Einheit, Macht und Würde des Reichs zu zerstören drohten, mußte ein Damm gesetzt werden.

Die auf bem Areuzzug abwesenden Fürsten erneuerten, als sie vor Beirut durch die Runde von Kaiser Heinrichs Tod überrascht wurden, einmütig den Eid der Treue 16, den sie seinem Sohne Friderich geschworen hatten. In der Heimat aber beginnt jett die Zeit, wo Kürstenehre und deutsche Treue zum Spotte ward. Noch kein Jahr ist vergangen, seitdem sämmtliche deutsche Kürsten Kriderich zum römischen König erwählt, ihm Gehorsam geschworen und mit Brief und Sigel, die sie dem Kaiser über-

1197. schiedten, ihren Schwur befraftigt haben. Test find die Gibe vergeffen und umsonst ist Philipps redliches Bemuben, bas verwaiste Köniaskind in seinem Rechte zu schüben.

An der Spike von Raifer Heinrichs Gegnern ftand, feitbem Beinrich ber Löwe tobt war, Erzbischof Abolf von Röln, der vierte Graf von Berg, der binnen fünfzig Jahren den niederrheinischen Erzstuhl bestiegen hatte.

Die deutsche Geschichte kennt wenig Manner, die so schweres Unglud über ihr Baterland gebracht hatten, wie dieser rankevolle Priester, der in einem für Jahrhunderte entscheidenden Augenblicke von schnöder Selbstsucht geleitet das Reich in die tiefste Berwirrung stürzte. Der lette, der dem jungen Friderich den Eid der Trene geleistet hatte, war er jeht der erste, der ihn brach.

Noch im Gerbst trat Abolf mit den rheinischen und weststätlichen Fürsten und Bischöfen, benselben, die im vorigen Jahre bes Kaisers heilsame Erbsolgeplane vereitelt hatten, über eine neue Königswahl in Berbindung. Die Ereignisse im südwestlizchen Deutschland lenkten ihre Augen auf Herzog Berthold von Zäringen, der außerdem als ein reicher Fürst die Geldzier der Wähler am besten befriedigen zu können schien. Auf einer um Reujahr 1198 zu Andernach gehaltenen Bersammlung wurde vorläusig die Bahl Bertholds beschlossen und dem anwesenden Bischof von Straßburg aufgetragen, ihn nach Köln mitzubringen, wohin von den beiden Erzbischöfen von Köln und Trier alle Fürsten zur förmlichen Königswahl auf Ende Februar geladen waren.

Diese bebenklichen Borgänge brängten auch Philipp und seine Unhänger zu rascherem und entschiedenerem Handeln. Er hatte gleich nach seiner Rückehr aus Italien Boten und Briese burch bas ganze Neich geschiekt, die Fürsten an ihren dem Sohne Kaiser Heinrichs geleisteten Gid erinnert und sie zur Anerkennung und zum Schutz seines Nechts ausgesorbert, er selbst wolle, um die Würbe des Neichs zu wahren und weil er dazu durch Natur und Geset berufen sei, während der Unmundigkeit Friderichs in dessen Damen die Negierung führen.

Aber sein treues Mühen war vergeblich. Bischof Annrat von Straßburg, ber bereits auf seine Vorschläge und Anerbietungen eingegangen war, wurde durch den Kölner wieder abwendig gemacht und begab sich nach Andernach, statt wie er versprochen zu Philipp nach Hagenau 16. Und auch die Anhänger des staufischen Hauses, die Philipp hier an Weihnachten um sich versammelte und durch reiche Geschenke noch fester an sich kettete, zeigten wenig Gifer für die Sache des jungen Friderich. Die Mehrzahl der schwäbischen Ebeln thaten es zwar ihrem Herzog zu Liebe und wählten ihn zum Vormund des Königs und Schüper des Reichs. Gar viele aber wollten nichts von einem Könige wissen, ben sie nie geschen hätten. Und nicht anders war die Stimmung in den übrigen Theilen des Neichs: immer entschiedener machte sich die Anslicht gestend, Philipp selbst müße König werden.

In bitterem Unmut über bas verberbliche Treiben ber Fürften erhebt auch Walther von ber Bogelweide seine Stimme bafür, baß jenem als bem Mächtigsten bie königliche Gewalt übertragen werde, bamit er Recht und Ordnung schaffe. Er betrachtet sich die Thiere im Wasser und auf bem Lande, was kriechet
oder flieget: da lebt, sagt er, nicht eines ohne Haß.

Das Wild und bas Bewurme, Die ftreiten ftarte Cturme, So auch bie Bogel unter fich. Doch thun fie eine einmutiglich : Sie ichaffen ftart Berichte, Sonft wurben fie ju nichte; Sie mablen Ronige, orbnen Recht Und unterfcheiben herrn und Rnecht. Go weh bir , beutschem ganbe, Die giemet bir bie Schanbe, Dag nun bie Dude bat ihr Saupt Und bu ber Chren bift beraubt! Befehre bich! Richt mehre Der Fürftenfronen Ghre. Die armen Ronige brangen bich : Bhilippen fet bie Rrone auf, fo weichen fie und beugen fich.

Rachbem fich Bergog Philipp noch am 21. Januar burch cinen im Namen Ronia Friderichs abgefchloffenen Bertrag ber Treue und Bilfleiftung ber Stadt Speier verfichert batte, manbte er fich nach Thuringen, mo bie Bifchofe von Magbeburg, Galaburg, Ronftang, Worms, Gichftabt, Merfeburg, ber Abt von Fulba, bie Bergoge Ludwig von Baiern und Bernhard von Cachfen, ber Marfaraf Dietrich von Meißen und andere angesebene Furften namentlich aus ben öftlichen Theilen bes Reichs versammelt Muf mebreren Busammentunften, bie an verschiebenen Orten, in Norbhaufen, Dublbaufen, Erfurt, Arnftabt gehalten wurden, fuchte Philipp Die Fürsten zur Anerkennung Ronig Friberiche zu bewegen. Gott ift mein Beuge, ichreibt cr 17, wie ich mit allem Gifer und gangem Gemut mich treulich fur ben Rnaben bemüht habe. Jedoch bie Fürften behaupteten, an ben einem ungetauften Rinde geleifteten Gid nicht gebunden gu fein, obnebin feien fie zu jener Babl nur burch bie Dacht bes Raifers, bem fie fich batten gefällig erzeigen wollen, bestimmt morben, in fo fdwerer Beit bedurfe es ber vollen Autoritat bes foniglichen Ramens, nicht ein Rind burfe ba bas Scepter führen. muße vielmehr die Bugel in die Sand nehmen, er allein befige die bagu nothige Dacht, und fie feien bereit, ihm aus allen Rraften Beiftand zu leiften.

Roch immer zögert Philipp. Schon muß er aber anch seine Gewissenhaftigkeit feige Schwäche schelten hören. Um nur seinem Hause bie Krone zu erhalten, gibt er endlich bem Drängen ber Fürsten und bem Zureben bes treuen Bischofs Diethelm von Konstanz nach und wird am sechsten März 1198 in Arnstadt zum römischen König erwählt. Es war, so bemerkt er, am Sonntag, wo man singt: "Thue ein Zeichen an mir, o Herr, daß mirs wohl gehe 18."

Auf ber Bersammlung, welche in benselben Tagen bie Gegenpartei zu Röln hielt, waren nur wenige Fürsten erschienen, und so entschloß man sich, sei es nur um Zeit zu gewinnen ober wirklich in versöhnlicher Absicht, die bei Erfurt versammelten Für-

sten zu einer gemeinsamen Wahl nach einem dritten in frankiichem Land gelegenen Orte einzuladen, denn noch niemals sei auf
fächsischem Boden ein König gewählt worden.

Dagu war es nun gu fpat; ale Bifchof hermann Münfter mit feinem Untrag nach Thuringen tam, batte bie Ermablung Philipps bereits ftattgefunden, und unverrichteter Dinge mußte er wieder umtebren. Aber ftatt jest ben billigen Borichlagen Philippe Gebor zu ichenten, ichritt man in Roln unbebenflich vormarts zu offenem 3miefpalt und Burgerfrieg und beichloß Die Wahl Bergog Bertholds von Baringen. Es ward ibm ber Raufpreis gestellt, und straubte er fich auch anfange bagegen, "bie Rrone mit Gelb zu erkaufen." fo ließ er fich boch balb burch bas Bureben feiner Freunde und noch mehr burch bie Drobungen bes Bifchofe von Strafburg und bes Grafen Albert von Dageburg wieder umftimmen und versprach ben migtrauisch geworbenen Kurften eidlich und burch Stellung von Beifeln bie Babl angunehmen, bie für die beiben Erzbifchofe ausbedungenen fiebzehnbundert Dart an gablen und gur bestimmten Beit mit einem Seere in Andernach zu ericheinen, wo alebann feine formliche 28abt ftattfinben folle.

Indeß der nur mit halbem Gerzen gesafte Entschluß reute den Herzog bald wieder. Schon jett, berechnete er, hatte ihn sein Ehrgeiz sechstausend Mark gekostet und er erschrak, wenn er die weit größeren Geldopfer bedachte, die ihm noch bevorstanden. Zudem konnte er sich nicht verhehlen, daß bei der Macht Philipps und dem großen Anhang, den er im Reich hatte, sein Untersaugen von vornherein wo nicht hoffnungsloß, so doch äußerst zweisselhaft und gewagt sei.

Diese Bedenken machten ihn ben Antragen Philipps leicht zugänglich. Unter Bermittlung des Bischofs von Konftanz und bes Pfalzgrafen Rudolf von Tübingen kam in kurzem ein Bertrag zu Stande, in dem Philipp ben Herzog mit der Bogtei über Schaffshausen belehnte und sich verpflichtete, die seinem Bruder Otto gehörige Burg Breisach schleifen zu lassen oder breitausend Mark

1198. Bu gablen. Dafür trat Berthold von feiner Thronbewerbung gurud, leiftete bem König ben Lehnseid und gelobte ihm gur Behauptung bes Reichs mit Rat und That beigusteben.

Seinen Wählern ließ er melben, er wolle keine Spaltung im Reich herbeiführen und verzichte baher auf seine Unsprüche. Dabei war er aber unebel genug, die Grasen Kunrat und Berthold von Urach, seiner Schwester Ugnes Sohne, die er in Köln als Geiseln zurückgelassen hatte, nicht auszulösen. Sie befreiten sich selbst und traten bann, wie sie in ihrer Noth gelobt hatten, in den Cistercienserorden, wo es Berthold zum Abt von Salem (unweit Überlingen am Bodensee) brachte, Kunrat aber von Stufe zu Stufe emporsteigend, durch Honorius III zum Kardinalbischof von Porto ernannt wurde und als papstlicher Legat auf die bedeutsamste Weise in Deutschland thätig war.

Die rheinischen Fürsten, die am bestimmten Tage sich in Andernach eingefunden und alles zum Empfang ihres Königs bereitet hatten, waren über den "seigen und unrühmlichen" Berzicht Bertholds nicht wenig aufgebracht 19. Doch Erzbischof Abolf wußte in der Berlegenheit Rat, er rief den Ferzog Bernhard von Sachsen herbei. Der hatte sich schon bei der ersten Andernacher Bersammlung auf die Krone Hoffnung gemacht, wandte sich dann, als man ihm den Züringer vorzog, zu Philipp und half ihn zu Arnstadt mitwählen. Er schämte sich nicht, jest noch einmal nach Andernach zu kommen. Aber die Forderungen, die von den hier versammelten Fürsten gestellt wurden, verleideten ihm seine Throngelüste gar bald, und er kehrte schnell nach Sachsen zurück 20.

Seht ware es Zeit gewesen, sich unter billigen Bedingungen an ben von der Mehrzahl Gewählten anzuschließen. Auch erwartete man das allgemein und freute sich schon der glücklich wieberhergestellten Gintracht. Philipp ließ es seinerseits an nichts
fehlen, er schickte Boten nach Köln und suchte den Erzbischof
burch die glänzendsten Anerbietungen für sich zu gewinnen. Zugleich machte er aber auch Anstalt, mit heeresmacht zur Krönung

nach Achen zu ziehen und die widerspenstigen Fürsten mit Waffengewalt zu seiner Anerkennung zu zwingen. Das bewog diese zu scheinbarer Nachgibigkeit, ja sie gaben dem König das eidliche Bersprechen, ihre Wahlstimmen gleichfalls auf ihn zu übertragen. Und da Philipp genug zu thun hatte, um in andern Theilen Deutschlands seine neue Stellung zu befestigen und die noch unentschlands seine neue Rreuzzug heimkehrenden Fürsten an sich zu ziehen, so traute er wohl zu gutmutig ihren Zusagen und ließ sein Heer wieder auseinandergehen.

Sedoch Erzbischof Abolf wollte blog Beit gewinnen, bis er mit feinen anderweitigen geheimen Unterhandlungen zum Biel aefommen mare. Satte er bis babin vielleicht abfichtlich bie Augen ber Babler von einem Cobne Beinrichs bes Lowen abgelentt, den es ja gar wol wieder nach dem Befit bes Bergogthums Beftfalen geluften tonnte, fo überwand er nun folche Bedenken und griff zu bem letten Mittel, bas ibm Ronig Richard an Die Sand Bon jeber neigten fich die Rolner Erzbischofe England gn. Muf eine für ben beutiden Reichsfürften gang umwürdige Beife war das bei Abolf bamals an ben Jag getreten, ale er ben aus der faiferlichen Gefangenschaft beimtehrenden Ronig Richard feier= lich im Dom von St. Peter zu Roln empfieng, fich bann fei= ues Rangs vergeffend unter bie Ganger im Chor ftellte und nun bas Sochamt mit ben Worten bes Apoftels eröffnete: "Run weiß ich mahrhaftig, bag ber Berr feinen Engel gefandt hat und mich errettet aus ber Sand Berodis 21."

Auch jest wandten fich Abolfs Blide nach England. Schon an Weihnachten waren seine Abgesandten zu Rouen vor König Richard erschienen und hatten ihn bei Pflicht und Gehorsam, die er dem römischen Reiche schulde, auf den 22. Februar zur Königswahl nach Köln geladen 22. Nichard mochte den deutschen Boden nicht noch einmal betreten, suchte aber durch eine glanzende Gesandtschaft, die aus den Bischösen von Durham, Ely, Angers und Evreur und vier weltlichen Herren bestand, die Wahl auf den Pfalzgrafen heinrich zu lenken, der als heinrichs

bes Löwen und ber englischen Mathilbe altester Sohn sein Reffe und das haupt bes welfischen hauses war, überdieß aber als ein im Norden und Suben reich begüterter Fürst den Stausen am fraftigsten die Spige bieten zu können schien. Da er indeß noch nicht aus dem heiligen Lande zuruckgekehrt und Gefahr im Berzug war, so konnte man nicht weiter Rücksicht auf ihn nehmen. Jest brachte Richard heinrichs jüngeren Bruder Otto in Borschlag und ließ es sich die größen Summen kosten, ihm die Stimmen der Wähler zu sichern.

Der Erfolg war vorauszuschen. Erzbischof Abolf, ber bie Krone wie eine Baare feilbot 23, hatte nun den rechten Käuser gefunden und im April ward sie dem Reffen des englischen Königs als dem Meistbietenden zugeschlagen. She noch Philipp von diesen Borgängen Kunde erhielt, waren die Grasen Albert von Dagsburg und Emicho von Leiningen abgereist, von der getroffenen Bahl Meldung zu thun und Otto nach Deutschland abzuholen.

So gab es benn zwei Könige im beutschen Reich, beibes Junglinge von gleichem Alter, — noch war keiner über bie Anfange ber zwanziger Jahre hinaus, sonst an Leib und Seele bas völlige Widerspiel von einander.

Otto, ber britte Sohn heinrichs bes Lömen und ber englischen Mathilbe, mochte wenig vor bem Jahr 1176 geboren sein. Schon als Anabe von kaum sieben Jahren hatte er, das Loos seines verbannten Baters theisend, Deutschland verlassen und seitzbem nur auf kurzere Zeit ben heimatlichen Boben wieder betreten. Als ber alte herzog zum zweitenmal aus der Berbannung wiederkehrte, blieb Otto im Land seiner Mutter zuruck. Dier in der englischen Luft wuchs er zum großen, stämmigen Mittersmann auf, der Liebling und in Kühnheit und Ungebundenheit das Sebenbild seines Oheims Nichard, der selbst kinderlos auf jede Weise, als wäre es sein eigener Sohn, für ihn besorgt war 24. Gleich zu Ansang seiner Regierung ernannte er ihn zum Grasen von Marche: als solcher leistet Otto im Jahre 1190 dem Bischof

von Poitiers ben Lehnseid für die Besitzungen, die er von ihm 1198. u Leben traat.

Erst die Entlassung Richards aus der kaiferlichen haft führte Otto nach Deutschland zurüd: wie sein jüngerer Bruder Wilhelm dem herzog von Österreich, so wurde er dem Kaiser übergeben als Geisel für das noch rückständige Lösegeld Richards. Auf seinen Bunsch, mit ihm gen Neapel ziehen zu dürsen, gieng heinrich troß König Richards Berwendung nicht ein: das Mißtrauen gegen heinrich ben Löwen, für dessen Treue ihm der Sohn gleichfalls bürgen sollte, und die Erinnerung daran, wie sich Ottos Bruder heinrich in ganz gleicher Lage benommen hatte, gebot Borsicht. Otto ward in anständiger aber sicherer haft gehalten und mußte es als eine Begünstigung auschen, daß er von da an drei eigene Diener um sich haben durste.

Indeß biese Beiselschaft war nur von kurzer Dauer. Gegen Ende des Jahrs finden wir Otto bereitst wieder bei seinem Oheim 25. Um bieselbe Zeit eröffnete sich ihm die nachste Aussicht auf ben Ibron von Schottland.

Schon vorher mar zwischen Ronig Wilhelm und Richard bie Bermählung Ottos mit Wilhelms altefter Tochter Margaretha beichlogen worden. Alle jest ber ichottifche Konig ichwer erfrankt ju Clacmanan barniederlag, bestimmte er feine Tochter und beren fünftigen Gemahl zu Erben bes Reichs und ließ ihnen von ben Die Wiebergenefung bes Ronigs und Baronen Treue fcmören. ber Biderfpruch vieler Großen, bie in der Bevorzugung der weibliden Linie por ben mannlichen Seitenverwandten eine Berlebung bes ichottischen Erbrechts faben, ließ bie Sache vorlanfig unentschieden. Aber Richard verfolgte feinen Plan nur um fo eifriger und fuchte feinen Nachbarn burch die gunftigften Anerbietungen bafur zu gewinnen. Er belehnte Dtto mit ber Grafichaft Jort, außerdem follte ihm und feiner Gemahlin gang Rorthum= berland und die Graffchaft Carliele ale erbliches Leben zufallen und Ronig Bilhelm ju feiner größeren Sicherheit gleich jest eine ichottifche Befatung in die Burgen biefes Gebiete legen burfen, 1198. wogegen fich Richard bas gleiche Recht in bem ichottischen Lothiau ausbebang 26.

Seboch es war Otto nicht bestimmt, König von Schottland zu werben. Auf einer Zusammenkunft, die der Erzbischof Subert von Canterbury an Weihnachten 1195 mit Wilhelm zu York hatte 27, um in Richards und Ottos Namen ben Heiratsvertrag endgültig abzuschließen, zerschlugen sich die Verhandlungen ganzlich. Die Schwangerschaft der Königin Ermengard ließ auf einen Thronerben hoffen, und als diese Hoffnung mit der Geburt des nachmaligen Königs Alerander II erfüllt wurde, siel für beide Theile der Grund weg, der sie bei dem ganzen Plane bestimmt batte.

Da sich außerdem viele Bafallen von York weigerten, Otto ben Lehnseid zu leisten und ihr unmittelbares Berhältniß zu dem König aufzugeben, so beschloß Nichard seinen Reffen anderswo schablos zu halten für die Macht, die er ihm auf der britischen Insel zugedacht hatte. Er erhob ihn (1196) zum Herzog von Uquitanien und Grasen von Poitou und übertrug ihm damit den Schuß des weiten Länderstrichs zwischen der Loire und den Pircnäen, den er vor seiner Ihronbesteigung selbst regiert hatte. Es zeugt dieß für das Bertrauen nicht minder als für die Gunst, die Nichard seinem Reffen schenkte. Die salt ununterbrochenen Kriege mit Frankreich erforderten Tapserkeit, Mut und Unternehmungsgeist, und noch in späteren Jahren wußte König Philipp über den Schaden zu klagen, den ihm der Gras von Poitou einst zugefügt, wie er in sein Land eingesallen sei und schonungslos alles verheert und niedergebrannt habe 28.

Einstmals, so wird erzählt, hatte Philipp den König Ridard zu einem Turnier geladen. Er erschien am bestimmten Tage und mit ihm kam auch der junge Otto von Poiton geritten. Der tummelte, als es zum Ritterspiele gieng, so weidlich sein wildes Roß, daß sich alle freuten, die es mit ausahen. Der König von Frankreich aber fragte: "Wer ist der schöne Jüngling, der so mutig durch den Kreis rennt?" Da autwortete ihm der von

England: "Das ift mir wol bekannt. Der foll, bleibt er und ich am Leben, wol noch bes Reiches Krone tragen." "So laffe er mir sein Roß," erwiderte Philipp, "und wenn ihn auch nur die Sachsen zum König wählen, so will ich ihm meine drei besten Städte Paris, Etampes und Orleans geben." "So soll es sein," sprach Richard, und hieß ihm das Roß zuführen 20.

Otto gewann die Wette. Ein unerwartetes Geschief führte ihn nach Deutschland zurud. Aber bas Land seiner Bater war ihm fremd geworben. Un Frankreich und England knüpfte ihn die Erinnerung der Kindheit, die Hoffnung der Jugend. Während unter Kaiser Heinrich der deutsche Name nah und fern zu nie gekanntem Glanz und Ansehen gelangte, trieb sich Otto in wilden Fehden an der Garonne und Seine herum. Statt bes deutschen Gesanges, der in den Tagen seiner Regierung die höchste Bollendung erreichen sollte, klangen ihm die französischen Weisen der Troubadours in das Ohr und die seurigen Sirventesen Bertrans de Born, der jedem Frieden den Krieg erklärte.

So hatte sich Otto, mehr als es bem beutschen Könige frommen mochte, in die französische Sitte und Sprache des englisch normannischen Abels eingelebt; und bei seinem von Ratur harten, ungeschmeidigen Wesen und seinem Mangel an Selbstbeherrschung trat dieser übelstand nur um so schroffer und verlebender hervor. Umsonst bemühte er sich dann, durch unbeugsamen Arot, was ihm an Kraft, durch persönliche Tapferkeit und oft an Tollkühnheit grenzenden Mut, was ihm an überlegung und Staatsklugheit abgieng, zu erseben. Er hat sich nie Liebe und Zutrauen in Deutschland erwerben können.

Bie gang anders König Philipp! Deffen milden und freundlichen Sinn wußten alle zu rühmen. Wie er in feiner außeren Erscheinung, in Größe und Gestalt, dem schönen Antlig und bem blonden Haar dem Bruder nicht unähnlich war, so erinnerte auch seine Leitung der Staatsgeschäfte in manchen Studen an den verstorbenen Kaiser: nicht unkriegerisch suchte er doch mehr durch klug geführte Unterhandlungen als durch die Gewalt der

4

Waffen zum Ziele zu kommen. Aber feine natürliche Gemütesart sowol als die durchaus veränderte Lage der Dinge machten ihm oft Schonung und Nachgibigkeit zur Pflicht, wo Seinrich mit strengem Herrscherwort durchgesahren ware. Und läßt sich auch nicht in Abrede stellen, daß ihm bessen Rücksichtslosigkeit und mistrauische Vorsicht manche Unfälle erspart hätte, so war es doch andererseits gerade das sanfte und versöhnliche seines Charakters, wodurch er die wichtigsten Ersolge errang.

Dem oft rohen und hochmütigen Benehmen Ottos gegenüber gewann die feine Sitte Philipps, die Freundlickfeit feiner Rede, seine Gute und Leutseligkeit aller Herzen. Konnte jener es nicht verleugnen, daß er in dem wüsten, sittenlosen Treiben ausgewachsen war, wie es an König Richards Hose herrschte, so bot dagegen Philipps und Irenes Leben das schönste Wild häuslichen Glückes. Die Liebe zu der heimischen Dichtfunst und zu den Wissenschaften, durch die sein ganzes Haus sich auszeichnete, vergaß er auch über ben kriegerischen Wirren nicht, die sich sast ohne Unterbrechung durch seine ganze Regierungszeit hinzogen. Seine Gottessucht machte ihn Geistlichen und Laien werth; und sah man ihn in der Kirche mit frommer Demut unter den armen Chorknaben sigen, wie er mit andächtiger Stimme die Horen und Responsorien mitsang 30, so verlor der Bannfluch des römischen Papstes seine Macht.

War je ein Fürst bazu geboren, unter mildem Scepter sein Bolk die Segnungen bes Friedens genießen zu lassen, so war es König Philipp. Statt bessen wurde ein zehnjähriger Bürgerkrieg sein Los. Jedoch er trug ben seltenen Preis davon, im leidensschaftlichen Streit der Parteien selbst den Anklagen des Haßes und ber Berleumdung nicht Raum zu geben und sich einen matellosen Ruf zu bewahren bei Freund und Feind.

Bereits um die Mitte Mai zog Graf Otto von Poitou, um- 1198. geben von englischer und französischer Aitterschaft, durch Brabant und Lüttich heran. Zwei Tagereisen vor Köln ward er von den auf Erzbischof Adolfs Einladung versammelten Fürsten eingeholt, in der Nähe der Stadt von der ganzen Geistlichkeit empfangen und "mit Lobgesang und Schalle nach St. Peters Dom gebracht." Auch die Bürgerschaft ließ es an sestlicher Begrüßung nicht fehlen, sie stant in dieser Sache ganz auf Seiten ihres Erzbischofs. Die Berbindung mit England versprach für den kölnischen Handel wichtige Bortheile; und man sah eine gute Borbebetutung darin, daß drei Tage vor der Erwählung Ottos, während die Fürsten in der erzbischösslichen Pfalz ratschlagten, am hellen Tage ein glänzender Stern am himmel erschienen war.

Bunachft befchloß man in Ottos Lager, fich in ben Befit von Achen zu feben. Die Wichtigkeit ber Rronungestadt erkennend und um einen feften Punkt am Rieberthein zu haben, batte Philipp auf Die erfte Runde von ber Babl feines Beauers breibundert Ritter mit der entsprechenden Kriegsmannichaft unter Inführung feines oberschmäbischen Truchfegen Beinrich von Baldburg und bes jungen Bergoge Balram von Limburg in Die Stadt geworfen. Die Befatung und Burgericaft ließ es jett an tapferer Gegenwehr nicht fehlen, ju wiederholten Dalen murde ber Sturm ber Reinde abgeschlagen und Otto batte trot bem großen Aufwand von Streitfraften mahricheinlich unverrichteter Dinge wieder abziehen mußen, wenn nicht Bergog Walram und die vergeblich auf Erfat boffenden Burger theils aus Entmutigung, theils gewonnen burch Ottos vortheilhafte Anerbieten fich mit ibm in Unterhandlung eingelaffen und ihm am gehnten Juli die Thore geöffnet hatten.

Siebzigtaufend Mark foll Otto bei der vierwöchentlichen Belagerung aufgewandt haben. Die Angabe mag nicht zu hoch fein, 1198. wenn man die vielerlei Zahlungen in Anschlag bringt, die er nicht nur zur Bekampfung seiner Feinde, sondern auch und fast mehr noch zur Befriedigung seiner Anhänger in jenen Tagen zu leisten hatte. Denn da wollte jeht jeder seinen Lohn haben.

Bor allen wurden dem Erzbischof von Köln in einer umfangreichen Urkunde überaus wichtige Bergünstigungen ertheilt. Den mächtigsten unter seinen weltlichen Unhängern, den Herzog
von Brabant, kettete er noch sester an sich, indem er sich mit seiner freilich erst siebenjährigen Tochter Maria verlobte. Die gesammte höhere Geistlichkeit suchte er sich zu verpslichten, indem
er auf das Necht des Königs an den beweglichen Nachlas der Prälaten, das Heinrich VI vor zwei Jahren nur um den Preis der
Erblichkeit der Krone hatte hingeben wollen, ohne weiteres verzichtete.

Zwei Tage schon nach ber Einnahme Achens ward Otto in Anwesenheit ber Bischöfe von Stragburg, Minden, Paderborn und Utrecht, ber Gerzogin Mathilbe von Brabant, der Grafen von Flandern, Golland, Geldern, Cleve, Jülich, bes Gerzogs Geinrich von Limburg und anderer geistlicher und weltlicher Gereren aus ben unteren Landen, am 12. Juli 1198 von Erzbischof Abolf zum König gesalbt und gekrönt und auf den Stuhl Kaiser Karls gesett.

König Philipp, ber auf eine so schnelle übergabe Achens nicht gerechnet hatte, wollte seine Arönung nun auch nicht langer hinausschieben und sud seine Anhanger auf Maria Geburt zum Reichstage nach Mainz. In ber Zwischenzeit beschloß er seine Gegner im südlichen Deutschland, ben Bischof von Straßburg und ben Grafen von Dagsburg, wo nicht ganz zu unterwersen, so boch für ihre Untreue zu züchtigen und machte mit seinem schon vorher aufgebotenen Geere kurz vor der Ernte einen glücklichen, jedoch nicht entscheibenben Feldzug inst untere Essaß.

Dann begab er fich zurud nach Mainz, wohin jest aus fast allen Theilen bes Reichs, aus Franken, Schwaben, Baiern, Bobmen, Thuringen, Sachsen die Fürsten und Bischöfe mit ihrem

Herrgefolge herbeizogen. Um 8. September fand die feierliche Königsfrönung flatt. Nachdem Philipp alter Sitte gemäß dem versammelten Bolke gezeigt und durch bessen Zustimmung als rechtmäßig erwählter römischer König bestätigt worden war 2, wurde er zur Kirche (ber Dom war seit dem Brande vom Jahr 1190 noch nicht wieder hergestellt) geleitet und hier, da Kunrat von Mainz noch im heiligen Lande weilte, von den Erzbischöfen von Tarantaise (in Savoien) und Trier geweiht und mit den Neichsinsignien und der Krone Karls des Großen geschmüsst. Lauter Jubel empfieng ihn, als er im vollen Krönungsornate, an seiner Seite die mit goldenem Reise geschmüsste Irene, und begleitet von dem glänzenden Zuge der Fürsten und Prälaten durch die Menae dabinschitt.

Da war es, wo auch herr Balther von der Bogelweide einftimmte in die freudige hoffnung, die alle erfüllte, und "dem jungen fuegen Manne" einen frifchen Liedesgruß entgegenbrachte:

> Die Kron ift alter als ber König Philipp ift: Drum scheints ein Wunder jedem Auge, bas ermißt, Wie ihr ber Schmid bas rechte Maß verliehen. Sein faiferliches hanpt geziemt ihr also wol,

Sein faiferliches Paupt geziemt ihr alle worf.
Daß fie ju Rechte niemanb scheiben foll;
Reins mag bem anbern Schein und Glanz entziehen:
Sie lenchten sich einanber an,
Die ebeln Steine mit bem jungen sußen Mann:
Der Anblid muß ben Fürsten wol gefallen;
Mer unn bes Reiches irre geht,
Der schaue, wem ber Maise überm Scheitel steht:
Der mag ein Leitstern sein ben Fürsten allen.

Der Baife, bas mar ber koftbarfte Gbelftein in ber beutsichen Kaiferkrone, ber gleichsam keinen Berwanbten hatte, einzig in seiner Art war. Ihn sollte einst Herzog Ernst aus bem Zauberberge geholt haben, und es warb ihm bie Wunderkraft zugesschrieben, seinem Träger die königliche Würde zu bewahren 3.

Mochte es Otto als keinen geringen Gewinn ansehen, in herkommlicher Weise zu Achen und vom Erzbischof von Roln ge-

front worden zu fein, so hatte es boch für Philipp noch grösperen Werth, die Reichstleinodien zu besitzen. Das Bedürsniß einer über den Spielen des Zufalls und den Launen der Wähler stehenden Nachfolge im Reiche, das seine Befriedigung im Recht der Erblichkeit gefunden hätte, heftete sich an diese Sinnbilder der Reichsherrlichkeit und verlieh ihrem Besitzer im Glauben des Boltes ein höheres Recht, seiner Herrschaft eine höhere Beihe.

Aber es war nicht bloß diese moralische, sondern auch eine höchst bedeutende materielle Macht, die Philipp als Erbe der schwäbischen und franklichen Kaiser überkommen hatte. Den geringen Sausbesitzungen Ottos gegenüber brauchte er nur auf seine weit ausgedehnten Ländereien mit all ihren Städten, Burgen und Schlößern, auf die zahllose Menge seiner Dienstmannen, auf die unermeßlichen Schäte in Gold und Silber und Kostdarkeiten aller Art hinzuweisen, um sich ohne überhebung den reichsten und mächtigsten Fürsten nennen zu durfen, der, wer auch erwählt worden wäre, leichter des Königs Gunft hätte missen können, als dieser die seinige.

Ein gang ahnliches Machtverhaltniß ergab fich, wenn man bie Stellung ins Auge faßte, welche bie Fürsten und Lander bes Reichs zu ben beiben Königen einnahmen.

Schon im Frühjahr hatte sich auf ben einzelnen Wahltagen bas entschiebene übergewicht Philipps herausgestellt, ber gröfte Theil und ber Kern bes Reichst hielt zu ihm 4. Seitbem aber hatte er nur noch neue Anhänger gewonnen.

Der Erzbischof Johannes von Trier war einst Friberichs I Ranzler gewesen, bann im Jahr 1190 auf König Heinrichs Fürsprache zu seiner hohen Würde befördert worden. Aber die achttausend Mark, die ihm Erzbischof Adolf von Köln für seine Stimme bot, wogen bei ihm schwerer als die Pflichten ber Dankbarkeit und er gab sich dazu her, alle gegen die Anerkennung ber staussischen Thronrechte gerichteten Bemühungen bes Kölners zu unterstüßen. Er hatte den Welsen Otto noch zum König mählen helfen, aber schon seiner Krönung in Achen wohnte er nicht mehr

1198

bei. Nachbem er sich vorsichtiger Weise noch zuvor die von Ottos Bruder, bem Pfalzgrasen, ibm früher überlassenen Rechte hatte garantieren lassen, schenkte er ben Anerbietungen Philipps Gehör und trat förmlich zu ihm über, ohne sich ihm freilich beswegen fortan als einen besonders thätigen Beistand zu bewähren.

Bu gleicher Zeit verficherte fich Philipp and im öftlichen Deutschland neuer Anhanger. Noch vor Raifer Beinrich mar ber von ihm zum Bergog von Bohmen erhobene Bifchof Beinrich von Prag am 15. Juni 1197 in Gaer gestorben. Auf Die erfte Nachricht von feinem bevorstehenden Ende hatte ber entsette Bergog Ottokar versucht, mit gewaffneter Sand in den Besit von Prag zu fommen, aber vor bem Widerstand ber bobmifden Großen nicht ohne Berluft wieder abziehen mugen. Diefe Borgange und zugleich bie Kurcht vor bem Raifer bewogen ben Abel nach bes Bifchofs Tobe, nicht ben Ottofar, fondern feinen jungeren Bruder Wladislav als Bergog auszurufen, ber auch ein Salbiahr lang die Regierung führte. Cobald jedoch bes Raifers Tod ruchbar marb, rudte Dt= tofar aufs nene vor die Sanptftadt, umgeben von einer gablrei: den Schar treuer Gefellen, Die entichlogen waren, "au fterben ober fich Brod und ihrem Berrn die Berrichaft zu ertampfen." Watislav mochte es nicht auf Die Entscheidung ber Waffen anfommen laffen und ichloß mit feinem Bruder einen Bergleich. wonach fie beibe gemeinschaftlich, er in Dabren, Ottofar in Bobmen, regieren follten.

König Philipp konnte nicht daran benken, diesem eigenmächtigen Thun sich zu widerseten; er mußte zufrieden sein, um den Preis der ansbrücklichen oder stillschweigenden Anerkennung besein, was geschehen war, sich die Silfe des mächtigen Herzogs zu erkausen. Anstatt daß Böhmen nach Heinrichs VI Plane zum Reich eingezogen worden ware, erlangte es jest beinahe vollstäntige Landeshoheit. War bisher der Bischof von Prag deutscher Reichsfürst gewesen und unmittelbar vom Kaiser belehnt worden, so setzt und Wladislav am 1. November 1197, ohne das Wahlerecht der Geistlichkeit zu beachten, seinen Kaplan Daniel zum Bierecht der Geistlichkeit zu beachten, seinen Kaplan Daniel zum Bie

1198. schof ein. "Da mußten wir," schreibt ber Abt Gerlach, "zu unferem nicht geringen Schmerz mitansehen, wie bieser Daniel mit bem bischöflichen Gewande bekleidet knicend bem Gerzog ben Lehnseid leistete, ganz im Wiberspruch mit ben kaiserlichen Privilegien und ber althergebrachten Freiheit."

Das Jahr barauf verlieh Philipp auf bem Krönungstage zu Mainz dem Ottokar die königliche Bürde. Bas bisher nur eine perfönliche Auszeichnung einzelner Herzöge gewesen war, blieb von nun an wenn auch noch nicht erbliches Necht, doch erblicher Besit. Seit dem Jahr 1198 ift Böhmen ein Königreich .

Im Lauf bes Sommers waren allmälich bie meisten Fürsten von dem Arenzzug heimgekehrt. Sie hatten im heiligen Lande allesammt dem jungen Friderich aufs nene Treue geschworen. Da jedoch gleich nachher jedes Zusammenwirken unter den Arenzschrern aushörte und sie auf verschiedenen Wegen, die einen früsher, die andern später, nach Europa zurückehrten, so blieb dieser heilsame Entschluß ohne Folgen und die unterdessen in der Heimat eingetretene Spaltung zwang auch sie zur Parteinahme.

Unter ben ersten, welche die Nachricht von Seinrichs VI Tobe nach Sause trieb, befand sich ber Graf Dietrich von Beisgenfels. Er war durch ben Kaiser von seinem brüderlichen Erbe ausgeschloßen worden, jest nahm er ruhig Besit von der Markgrafschaft Meißen. Philipp ließ gerne fahren, was doch nicht mehr zu halten war, und gewann bafür auf dem Wahltage in Urnstadt seine Stimme und auch für die Folgezeit einen zuverläßigen Bundesgenossen?

Die meisten Fürsten traten erst im Marg 1198 bie Rückreise an und erreichten Deutschland bald nach Ottos Krönung. Bon ben beiden mächtigsten, dem Bergog Beinrich von Brabant und bem Rheinpfalggrafen, konnte est nicht zweiselhaft sein, daß sie auf Ottos Seite treten wurden. Jener, der Herzog, fand sein Töchterlein bereits mit dem nenen König verlobt und war in allewege mit der Politik einverstanden, die seine Gemahlin Mathilbe während seiner Abwesenheit beobachtet hatte. Der Pfalggraf

Seinrich landete im Frühjahr zu Benedig und begab fich von da in die Rormandie zu Rönig Richard, seinem Oheim ". Er wußte es zu verschmerzen, daß ihm über seinem frommen Werke eine Rönigskroue entgangen war, und wurde, als er gegen das Ende bes Sommers wieder in Deutschland eintraf, die Hauptflütze seines Bruders.

Dem Landgrafen Hermann von Thüringen war als einem Reffen Kaifer Friderichs I seine Stelle auf der Seite König Philipps angewiesen. Aber er brachte schon sehr zweiselhafte Gesinnungen aus dem heiligen Lande mit: um einer persönlichen Begegnung seines Betters auszuweichen, nahm er seinen Beg durch Böhmen; manche meinten gar, er hoffe wol selbst die Krone au sich zu bringen. Philipp unterhandelte nun durch Gesandte mit ihm und machte, um ihn an sich zu sessen, der größen Anerbietungen; aber er ward durch Ottos Anträge, dem kein Opfer und kein Bersprechen zu hoch war, überboten: sür achtausend Mark und die überlassung der zum Reich gehörigen Städte Nordhausen und Saalfeld schwur der Landgraf den Hohenstausen ab und ließ in Thüringen und Hessen den Otto als König ausrusen.

Die übrigen Fürsten indeß wandten sich alle zu Philipp, darunter sogar der junge Walram, Herzog Heinrichs von Limburg Sohn. Auf der heimkehr vom Kreuzzuge ward er in Frankfurt von König Philipp gewonnen und ihm die Vertheibigung Achens übertragen. Sein Lohn war die Belehnung mit der über der Stadt gelegenen Feste Bernstein. Gegen die Zusicherung dieses Besitzes übergab er am 10. Juli die Stadt und trat auf Ottos Seite. Als dieser aber schon zwei Tage nachher in einer von dem alten Herzog von Limburg mitunterzeichneten Urkunde Bernstein dem Erzbischof von Köln zur Zerstörung auslieserte, kehrte Walram über solche Treulosigkeit empört mit neuem Eiser zu Philipp zurück 10.

Dem frommen Herzog Friderich von Ofterreich war es nicht vergönnt, die heimat wieder zu schauen: erst vierundzwanzig Jahre alt ftarb er am 16. April 1198 im Morgenlande. "Er

lebte tabelsohne," ruft ihm Walther nach, "mit alter Kunft in Jugend. Run pflege sein ber reiche Gott." — Sein Bruder Luitpold, ber ihm jest im Herzogthum nachfolgte, hielt es mit Philipp und ebenso auch alle übrigen Fürsten im Süde und Nordosten bes Neichs, die Herzöge von Karnten und Meran, der Markgraf von der Lausit, die Fürsten aus dem anhaltischen Hause, endlich oben im Norden der Graf Abolf von Holstein.

Noch einmütiger zeigten sich bie geistlichen herren. Bon allen, bie aus bem heiligen Lande zurückfehrten, schloß sich kein einziger an Otto an, wenn auch manche, wie ber Bischof von Halberstadt, barum noch nicht geradezu für Philipp Partei nahmen und ber dem Rang nach erste beutsche Kirchenfürst, der Erzbischof von Mainz, beffen Entscheidung die gewichtigste gewesen wäre, noch immer im Orient weilte.

Mehr aber als mancher hochangefebene Kürft mar unter ben beimgekehrten Rreugfahrern für Ronig Philipp ber Marichall Beinrich von Rallindin werth durch feine Tapferfeit, feine Rriege= erfahrung und feine erprobte Treue gegen bas faufifche Saus. Er entstammte bem Dienstmannengeschlecht ber Berrn von Pap= penheim, die bei ber rotenburgifden Linie ber Sobenftaufen bas Marichallsamt führten. Geit ben achtziger Jahren, wo er feinem Bater Beinrich von Pappenheim in Diefer Burbe gefolgt mar, batte er fich bei mannigfachen Gelegenheiten bas Lob eines in ber Schlacht tauferen, im Frieden raftlos thatigen Mannes erworben. Muf bem Rreuzzug Raifer Friderichs lernen wir ibn bei feiner mutigen Erfturmung ber Refte Cfribention bei Philippopel fen-Rach feiner Rudfehr ift er ber ungertrennliche Gefährte Beinriche VI, beffen Jugend er einft geleitet batte, bem er jest im Rat wie im Telb hilfreich gur Geite ftand. Er ift es, ber im Berbft 1194 die entscheibende Schlacht von Catanea ichlägt; an Beihnachten 1196 fleht er als Beinrichs Gefandter in bem Raiferfaal von Ronftantinopel; im nachsten Sommer unterbrudt er in Berbindung mit Markward von Anweiler bie Emporung ber ficilifden Großen. "In Anerkennung feiner reinen Treue und

seiner vielen und ausgezeichneten Dienste" machte ihm der Kaiser noch drei Tage ehe er auf das Todtenbett geworfen wurde, reiche Schenkungen und Berleihungen. Dann trat der Marschall seiz nen zweiten Kreuzzug an, der freilich, abermals durch den unerwarteten Tod des Kaisers, ebenso erfolgloß endete wie der erste. Tett stand Heinrich von Kallindin wieder auf vaterländischem Boben, breunend von Begierde, sich mit den Feinden des staussischen Hausers, so nun anch König Philipps friegerischer Lehrmeister zu sein 1.

Co blieb bas Machtverbaltniß ber beiben Geaner auch nach ber Rudfehr ber Krengfabrer bas alte. In einem nicht febr weiten Bogen, ber fich von ber unteren Elbe über Salberfladt, ber thuringifch = beffischen Grenze entlang bis an ben Ithein gog, um= folog Philipp bas Gebiet von Ottos Anbangern. Deffen Ronigreich beschränkte fich fast lediglich auf ben Mordwesten Deutschlande und reichte nur mit einem ichmalen Streifen an ben Dberrbein binauf. Es theilte fich, wenn man von biefen vereinzelten oberdeutschen Bebieten absieht, in zwei Theile, von benen ber öftliche bas bamals noch nicht unter bie brei Brüder getheilte Erbe Beinrichs bes Lowen, Die Bisthumer Minden, Paderborn und Utrecht nebst ben Abteien Corvei und Werben (an ber Rubr), fobann bie Besitungen ber gablreichen westfälischen Grafen und Berrn gwifden Rhein, Gieg und Wefer umfaßte, Die theils gu bem Bergogthum bes Ergbifchofe von Roln gehörten, theils in naberen Begiebungen zu ben Belfen ftanben.

In diesen niedersächsischen Landen hatte Otto seine uneigennütigsten und zuverläßigsten Anhänger. Indeß war anch hier
feine Stellung höchst unsicher und schwer zu behaupten. Im Diten
bedrohten ihn der mächtige Erzbischof von Magdeburg und die Markgrasen von Brandenburg, im Norden deren Oheim der Herzog Bernhard von Sachsen und der Graf Adolf von Holstein. Und selbst innerhalb jener Grenzen ward er von den Bischsein von Bremen, Berden, Osnabruck, Münster, hildesheim und von
ber kaiserlichen Stadt Gostar theils nicht anerkannt, theils offen 1198. angefeindet. Nach Guden zu bildete Thuringen und heffen eine ftarke Bormaner, feitdem ber Landgraf übergetreten war: aber wer burgte fur beffen Treue?

Mächtiger und geschloßener mar Ottos Unbang in ber meftlichen, links vom Rhein gelegenen Salfte. Da war es außer bem jungen Bergog Balram nur ber Bifchof Albert von Luttid, ber bem Belfen ftanbhaft feine Anertennung verweigerte. Er hatte, als Dtto um Pfingften auf bem Wege nach Roln burch Lüttich fam, weber burch Bitten, noch burch Weichente fich umftimmen laffen, und als nach Ottos Rronung biefe Berfuche erneuert murben, fich auf fein festes Schloß Bub gurudgezogen. Aber fein Widerftand und feine Dacht fonnte faum in Unfchlag gebracht werben ben gablreichen rheinischen und nieberlothringi= fchen Fürften gegenüber, Die alle zu Otto bielten. Der machtigfte unter ihnen, ber Graf Baldwin von Sennegau und Alandern, war icon als Berbunbeter Englands auf Ottos Geite; ber Gefahr, welche biefer von ber alten Giferfucht zwifden Brabant und Flandern befürchten konnte, war durch feine Berlobung mit Berjog Beinriche Tochter vorgebeugt morben.

Politisch wie militärisch ber Schlüßel von Ottos Macht und recht eigentlich die hauptstadt seines Königreichs war aber Köln. hier reichte er mit seinen welfischen Besthungen und seinen Anshängern in Westfalen ben Bundesgenossen in ben Riederlanden die hand; hier war der Stühennkt für seine Vertheidigung wie für seine friegerischen Unternehmungen nach dem Süden zu. Und was für eine Stadt war dieses Köln damals! Durch seinen blühenden handel auf dem Rheine wie über die Seen nach England hinüber, durch den ungeheuern Fremdenverkehr, der namentlich seitdem Erzbischof Reinald die Reliquien der heitigen drei Könige bei der Eroberung von Mailand für seine Kirche erworben hatte, auf eine erstaunliche Weise zunahm, durch die Thätigkeit der Bürger, die Tüchtigkeit der Bische, die Gunstbezeugungen der Kaiser hatte es in den letzten fünfzig Jahren einen so gewaltigen Unsschwung genommen, daß sich keine Stadt im weiten Reich

63

mit ihm meffen konnte. Schon behnte es fich im weiten halbmond über den Flächenraum, den es noch heutzutage einnimmt,
aus; schon war es, wenn auch das Bunderwerk des neuen Doms
erst fünfzig Jahre später begonnen wurde, mit zahlreichen Kirchen
geschmückt, unter benen sich die von Maria im Capitol, von St.
Martin, St. Aposteln und die eben erstehende von St. Gereon
auszeichneten; und weit gerühmt war bereits die Kunstfertigkeit
ber Kölner Maler 12.

Mehr aber noch als die Bedeutung der Stadt selbst, in der er gewählt worden war und beren Bürger ihm die treueste und ausdauernoste Anhänglichkeit bewiesen, kam ihm die politische Stellung zu Statten, die der Erzbischof von Köln damals im Reich einnahm. Sie wurzelte in der aus alten Zeiten überliesserten, wesentlich gegenkaiserlichen und Rom zugewandten Politik des niederrheinischen Erzstisch, sie wurde mächtig unterstützt durch die Gestunungen der Kölner Bürgerschaft, die weiter blidend als die Fürsten des Neichs die bedenklichen Folgen von Heinrichs des Löwen Sturz vorhersahen und auf die erste Annde von seiner Achtung ohne nach Kaiser und Erzbischof zu fragen sich in Bertheibigungsstand geseht hatten und seitdem einen den Stausen seinst burch die eigenthümliche Bedeutung, die das deutsche Fürstenthum überhanpt neuerdings erlangt hatte.

Bu ben Zeiten ber fachsichen und franklichen Raifer gieng ber Kampf ber Fürsten gegen bie königliche Gewalt wesentlich aus bem sproben Gegensat ber Stamme hervor. Die Herzöge als die Bertreter ber einzelnen Stammesverschiedenheiten führten ihn gegen ben bie nationale Ginheit darstellenden Raifer. Zulett und in der großartigsten Weise flammt er noch einmal auf in den Kriegen der Sachen gegen heinrich IV.

Seit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts nimmt dann bie Opposition allmalich einen bynastischen Charafter an. Gich stügend allerdings auf bas Conderthum des fachsischen und baierischen Stammes, aber in seinem Streben auf die Königsfrone

1198. selbst gerichtet tritt das supplindurgisch-welfische Sans mit dem weiblingisch-stausischen in einen Rampf, der unter den Regierungen Lothars und Runrats III seine Sohe erreicht, hierauf von Friderich I scheinbar beigelegt wird, zuleht aber doch wieder ansbricht und mit dem Sturz Heinrichs des Löwen endet.

Der Wendepunkt, ber mit biefem Greignif, bem folgenreichsten vielleicht bes staufischen Zeitalters, für Die gesammte beutiche Staatsentwicklung eintritt, zeigt fich auch in bem Berbaltnig zwischen Ronig - und Kurftenthum. Der Raifer batte gefiegt mit Bilfe ber geiftlichen und weltlichen Territorialfürften, er follte auch zu ihrem Bortheil gefiegt haben. Das gibt ber Deriobe, die jest anhebt, Urfprung und Bedeutung. Es ift nicht mehr ber Rampf ber Stamme, fonbern ber Fürsten, nicht mehr ber Rampf um bie konigliche Gewalt, fondern ber gegen fie. Beinrich ber Lowe mar jest nicht langer ju fürchten, Die alte Reinbichaft ber Kürften gegen ibn batte feinen Grund mehr, er war einer ihresgleichen geworden. Bielmehr gab ihnen jest bie faiferliche Dacht zu ben ernfteften Beforgnigen Unlag. auch die Autorität bes Raifers, wie fie bie Folge jeder langen Regierung ift und burch Friderichs Perfonlichkeit noch verftartt wurde, ju groß, ben Fürften bie Stellung, in ber fie fich nun befanden, noch zu neu und ungewohnt, als bag es gleich zu einem enticbiedenen Bruch amifchen Raifer = und Kürftenthum gefommen mare, fo ließen fich boch bereits die Angeichen bes balbigen Rampfe beutlich genug erkennen.

Nirgends springt die große Umwandlung, die stattgesunden hatte, mehr in die Augen als in der Haltung des Erzbischofs von Köln. Gleich seinem kriegerischen Vorgänger Neinald war auch Philipp von Heinsberg im Nat und im Feld Friderichs I thätigester Beistand. Bei der Unterwerfung heinrichs des Löwen hatte er das meiste gethan. Er ward dafür mit dem Herzogthum Bestsalen belehnt, so daß nun das Erzstift Köln im Besitz zweier Fahnlehen war. Dazu kamen dann noch die vielen anderweitigen Erwerbungen, die der haushälterische und umgreisende Erzbischof

feiner Rirche zuwandte 13. Gine Reibe von Burgen, Sofen und 11198. Schlößern in ber Gifel, am Rhein und an ber Befer merben und aufgezählt, die er theils gang neu erbaute, theils ihren bisberigen Gigenthumern abkaufte, um fie ihnen entweber gleich wieder ju geben gu geben ober in eigenem unmittelbaren Befit au behalten.

Co war ber Ergbischof von Roln ber machtigfte beutiche Rirdenfürft geworben. Das tonnte nicht ohne Ginfluft auf feine Politif bleiben. Coon auf bem großen Mainger Pfingftfeft im Sabr 1184 batte fich eine gemiffe Berftimmung amifchen Philipp

und bem Raifer bemerklich gemacht. Und fo fehr fich auch feitbem Friberich bemufte, bas alte Berhaltnig berguftellen, fie brach immer wieber bervor und fleigerte fich in furgem zu offener Um felbit an bes Welfen Stelle gu treten, bagu war nun freilich Philipps Macht viel zu gering. Wollte er bem Raifer fich mit einigem Erfolg entgegenstellen, fo mußte er mit andern deutschen Fürsten und, wogu ihm die Lage feines Ergflifts eine verführerische Möglichfeit bot, mit answärtigen Staaten in Bündniß treten. In ber That finden wir auch, gleich nachdem Ronig Seinrich

im Spatherbft 1185 feinem Bater nach Italien gefolgt mar, ben Erzbischof in Diefer Dichtung mit Erfolg thatig. Dreigehn Biicofe, barunter ber Erzbifchof Runrat von Mainz verbanben fich in ber nachsten Beit mit ibm, und biefe junachft firchliche Dppofition bekam eine feste Stube an bem eifrigen und unbeugsamen Urban III, ber fo eben ben papftlichen Ctubl bestiegen hatte. Aber auch weltliche Fürsten ichlogen fich ihm an. Seinrich ber Lowe, beffen erbittertfter Gegner er fruber gemefen, marb jest fein Berbundeter. Bir lefen von einem glanzenben Softag, ben ber Ergbifchof zu Roln bielt, mo Graf Philipp von Alandern, Landaraf Ludwig von Thuringen, einige Bifchofe, ber gange hobe Abel feines Landes und gegen viertaufend Ritter versammelt 2Bas biefer Tag ju bebeuten batte, zeigt bie Entruftung bes Raifere barüber. Es war ein Borbote ber Fürften-

1198. verbindung, die wenige Jahre fpater bas Reich zu gerreißen brobte.

Im Auslande batte Ergbifchof Philipp nachft bem Papft feinen natürlichften Bundesaenoffen an Frankreich gehabt, beffen Berbaltniß zu bem Raifer icon unter Ludwig VII ein bochft unfreundliches gemefen mar, feit Konig Philippe Regierungsantritt aber fich fo bebenklich gestaltet batte, bag man in ben Jahren 1181 bis 1186 fortwährend bem Ansbruch eines Rriegs entgegen= feben mußte, mabrent bei Ronig Seinrich II von England felbit bie Berbannung feines Schwiegerfohns nur vornbergebent eine feindselige Saltung gegen Friderich I bervorgerufen batte. Birtlich fcheint auch feit bem Rovember 1185, wo ber Graf von Alandern unter bes Ergbischofs Bermittlung und ben mit bem römischen Ronia getroffenen Berabredungen entgegen Frieden mit Franfreich ichloß, Roln in ein Bundesverhaltniß zu Ronig Philipp getreten au fein. Aber bie Rlugbeit bes Raifers, ber Die Gefahren eines Bundnifes amifden wiberfeblichen Reichsfürften und bem benachbarten Ronig wol zu murbigen mußte, brachte es in furgem babin, bag fich bas Berhaltnig völlig umfehrte.

Im Jahr 1187 treten uns zum erstennal die Grundzüge eines politischen Spstems entgegen, das von da an für lange Zeit ben wesentlichten Einfluß auf die Gestaltung der deutschen wie europäischen Geschide geübt hat. Es beruht auf der Freundschaft der Hohenstaufen mit Frankreich auf der einen, der Berbindung der deutschen Fürstenopposition mit England auf der andern Seite.

Bie der Raiser schon im Frühjahr dieses Jahres den König Philipp von dem Erzbischof abgezogen hatte, auf der ZusammenDez. 1187. kunft zu Mouzon aber gar ein förmliches Bündniß mit ihm schloß, so sprengte er nach seiner Rückehr aus Italien ohne große Mühe auch ben von Köln gestifteten und geleiteten Bund der deutschen Fürsten. Den Erzbischof selbst in Güte zu gewinnen, machte er einen letzten Bersuch auf der Bersammlung zu Straßburg. Sedoch vergeblich. Philipp ließ sein enges Berhältniß zu Urban III, von dem er jüngst noch mit der ausgedebnten Bollmacht eines

papstlichen Legaten ausgerüstet worden war, nicht fahren. Er 1198. hielt auch an ihm fest, als auf dem Neichstag von Gelnhausen die gesammte Geistlichkeit, Kunrat von Mainz an ihrer Spike, sich auf des Kaisers Seite stellte.

Sett war für Friderich die Zeit gekommen, um den letten und entscheidenden Kampf zugleich mit dem deutschen und dem italienischen Rom zu führen. Sein Ausgang konnte kaum zweiselhaft sein. Und bereits hatten die Feindseligkeiten ihren Aufang genommen. Aber das große Ereigniß im Morgenland, das noch in der letten Stunde den drohenden Streit mit der Kirche verhinderte, rettete auch den Erzbischof. Friderich seinem hohen Glaubensziel zugewandt und vor allem darauf bedacht, das Reich in Ruhe und Frieden zurückzulassen, begnügte sich, als Philipp auf jenem Reichstag Christi unterwürsig vor ihm erschien, mit der Demütigung des hochstrebenden Lasallen, ohne seine Macht wirklich zu schmälern.

Beboch bas Bewitter hatte fich nur verzogen, nicht entlaben. Das alte Bertrauen wollte nicht wiederfebren. Roch vor feinem Aufbruch nach Ufien hatte Friderich aufs nene über ben Rolner Erzbischof Alage zu führen. Auf bem Rreuggug felbit fonderten fich in Folge ber fortbauernben Spannung die Rolner und ber Landgraf von Thuringen gang von dem Raifer ab und zogen ibre eigene Strafe. Den Bemühungen Konig Beinriche, ber ichon früher eine verfohnliche Politif angerathen batte, gelang es bann allerdings, ben Erzbifchof wieder gang für fich zu gewinnen und bis zu feinem Tobe fich treu zu erhalten; bie brobenbe Bebeutung, die Beinrich ber Lowe nach feiner eigenmächtigen Rudfebr aus England bem jungen Ronig wie ben norbbeutichen Fürften gegenüber wieder erlangt batte, erneuerte fogar noch einmal bie Parteiftellung, Die feinem Sturge vorhergegangen mar. Aber icon zwei Sabre nachber tritt und bie in Frideriche I letten Jabren erwachsene Kürftenopposition als ein mächtiger geschloßener Bund entgegen, ber es auf nichts geringeres als bie Befreiung ber fürfilichen Landeshobeit von ber foniglichen Gewalt abgefeben

hat. Daß bei jener Berschwörung gegen heinrich VI Köln eine so untergeordnete Rolle spielte, lag lediglich an der Persönlichkeit bes damaligen Erzbischofs. Die Sache wandte sich sogleich wieder, als auf den alten, an Leib und Seele schwachen Bruno 14 sein rüstiger, unternehmender Resse solgte. Erzbischof Abolf nahm unter Kaiser Heinrich ganz dieselbe Stellung ein, die zehn Jahre früher Philipp dem Kaiser Friderich gegenüber gehabt hatte. In dem Widerstand, den unter seiner Führung die niederrheinischen namentlich und westschlichen Fürsten zuerst heinrichs Erdsgelan, dann der Erwählung seines Sohnes entgegensehen, erkennt man deutlich das Fortwirken der bisherigen Opposition.

Gben biese Opposition ist es benn and, die nach Kaiser Heinrichs Tobe mit englischer hilfe ihre Absichten durchzusehen und die Herrschaft im Reich zu erlangen sucht. Gin Umstand, der sest ins Auge gesaßt werden muß, um die Stellung Ottos und seine Bedeutung in der ganzen deutschen Staatsentwicklung zu begreisen. Alles was während der letzten Jahre in dem Kampf gegen den Kaiser zusammengewirkt hatte, sand sich in Otto, dem Sohne Heinrichs des Löwen, dem Erkorenen Kölns, dem Schützing Englands vereinigt. Fügen wir dem Landgrasen von Thüringen und den westfälischen und niederländischen Fürsten noch die Herzöge von Zäringen und von Böhmen bei, von denen der erste eine Hauptschuld an der jetzigen Spaltung trug, der andere bald wieder von Philipp absiel, so haben wir in Ottos Anhang ganz die Verschworenen vom Jahr 1193 vor uns.

Nicht minder überraschende Gesichtspunkte aber ergeben sich bei einem Blid in fernere Zeiten. Steigen wir nemlich um ein halbes Jahrhundert herab in die Tage, wo mit dem Geschlecht der Hohenstausen auch die Macht des Neiche sank und untergieng, so sind es neben der Kirche abermals die Fürsten des Nordwestens, die jene Könige des Meinlands, wie man sie nicht unpassend bezeichnet hat, den Stausen entgegenstellten, zuerst den Sohn des treulosen Landgrasen hermann, dann den Enkel Herzog Heinrichs von Brabant, den Grasen von Holland, bis sie endlich gar

sich wieder einen englischen Vasallen zum König erkoren und wie 1198. sechzig Sahre früher an den Neffen, so nun an den Bruder best Königs von England die deutsche Krone verkauften.

Aber es ift benn boch nicht fowol biefer Umftand mehr que fälliger Abnlichkeit, als bas mefentlich gleiche in feinem Berbaltniß zu ber beutichen Fürftenariftofratie, mas Dtto zum Borlaufer jener Abeinkonige macht. Wahrend feine Borfabren in ibrem Rampf gegen bie frantischen und stanfischen Raifer bie Rirche und Die Kurften nur als ein Mittel angefeben hatten, um bie faiferliche Gewalt an ihr eigenes Geschlecht zu bringen und fie bann rudfichtelofer ale ihre Wegner wider ihre bieberigen Berbundeten an benüten, fo ericeint bagegen bei ibm biefer bungftifch = melfi= ide Standpunkt als burchaus untergeordnet, fast jufallig. Bielmehr ift es jett ber Rampf ber Fürsten gegen bas beutsche Ronigthum, ber Rirche gegen bas romifche Raiferthum, in bem Otto ftatt ber Lenter nur bas Wefcopf und Bertzeng feiner Vartei ift und bagu bienen muß, ben inneren Gehalt feines Ramens und Berufe felbft zu gerftoren. Er knüpft in feiner geschichtlichen Bebeutung nicht an die Opposition, die einst die ftaufischen Bruber Friderich und Runrat gegen Lothar, bann fein Groffvater Beinrich ber Stolze gegen Runrat III erhoben, fondern an bie Ronige Rudolf und hermann zu Beinrichs IV und Gregors VII Beiten. Er bildet recht eigentlich bas Mittelglied zwischen biefen Begenfonigen bes eilften und jenen bes breigebuten Jahrhunderte. Beil feinem Auftreten aber nicht bie Giege ber Rirche und ber Kurften vorangiengen, wie fünfzig Sahre fpater, noch ihm bie firchlich = religiofe Erregung ber gregorianischen Beit zu Silfe fam, fo mar er von vornberein, auch ohne die befonderen Umftande, Die feine Erhebung begleiteten, barauf hingewiesen, politische Berbindungen im Austande zu fuchen. Und bas ift es, mas feine Babl und feine Stellung boppelt verhangnifvoll für Deutschland Es ift jum erstenmal in unferer Gefchichte, bag frembe Machte fich mit bestimmenbem Ginflug in bie inneren beutschen

1198. Angelegenheiten mifchen, ihre Kampfe auf beutschem Boben und burch beutiche Arme auskampfen laffen.

Das politische Verhältniß zu England und Frankreich, das sich in den letten Jahren Friderichs I gebildet hatte, war durch die unerwartet glücklichen Ersolge Kaiser Heinrichs im Jahr 1194 völlig verrückt worden, und est konnte in der ersten Zeit nach seinem Tode noch zweiselhaft sein, in welcher Weise est sich neu gestalten werde. Je gewaltiger und einziger Heinrichs VI Stellung unter den abendländischen Staaten gewesen war, um so verlassen und vereinzelter befand sich sein Nachfolger Philipp. Frankreich und England standen ihm gleich seinbselig gegenüber. Ob er mit der einen oder andern Macht nähere Beziehungen anstnüpsen werde, war weder durch sein Bedürsniß, noch durch eine innere Nothwendigkeit bedingt, es hieng lediglich von dem Verhalten seiner Gegner ab und es war entschieden, als die niederztheinschen Fürsten mit Verwersung der Hohenstaufen selbständig einen neuen König sich zu wählen unterstengen.

Wie der Erzbischof von Köln neigte sich auch der Graf Baldwin von Flandern zu England hin. Der herrschsüchtige Sinn
des Königs von Frankreich und das steigende Übergewicht, das
er während des letten Jahrzehents in seinen Kämpsen mit England erlangt hatte, machte den nach Unabhängigkeit strebenden
Grafen besorgt und zeigte ihm in König Richard den natürlichen
Bundesgenossen. Schon im Sommer 1197 war zwischen beiden
ein Schutz- und Trutbündniß abgeschlossen und von englischer
Seite außer andern Großen namentlich auch von dem Grasen
Otto von Poitou beschworen worden. Diese Borgänge trugen
nachher wesentlich zu Ottos Erwählung bei, und wie der Ursprung
so lag fortan auch die Bürgschaft seiner königlichen Macht in diesem englisch-niederdeutschen Bunde.

Dem König Philipp von Frankreich koftete es unter folch brobenben Umftanben wenig Überwindung, Raifer Geinrichs feinbselige haltung zu vergeffen. Otto war noch nicht zum Rösnig gekrönt, als ber Bischof von Soiffons zu Worms vor bem

Hohenstaufen erschien und am 29. Juni im Ramen seines Herrn ein Bündniß gegen König Richard, bessen Reffen den Grafen Otto, ben Grafen Baldwin von Flandern und den Erzbischof von Köln abschloß.

So war, als nun im herbst ber Krieg beginnen sollte, ber Dentschland wie Europa in zwei heerlager theilte, bas burch ben König Richard gefährdete Übergewicht ber henftaufen wieder-hergestellt. Rur Eine Macht blieb übrig, die in bem bevorstehenden Kampf entscheidend eingreifen und, je nachdem sie sich auf die eine oder die andere Seite stellte, ihn entweder ganz ver-hindern oder ihn zu noch ungeahnter Bedeutung steigern konnte. Das war die römische Kirche.

## VI.

Raum brei Monate umschloß ber porphyrne Sarg im Dom von Palermo ben Leichnam Kaiser Geinrichs, da gieng auch ber neunzigjährige Papft Cölestin zu ben Tobten. Und als wollten bie beiben großen sich gegenseitig bedingenden und bekämpfenden Gewalten, welche bie Jahrhunderte bes Mittelalters beherrschten, all ihre Herrlichkeit und Macht zusammenfassen in dem kurzen Zeitraum eines Menschenalters, so bestieg jeht den Stuhl Petri ein Maun, der nach der Krast seines Geistes und Willens berufen schen, den Gedanken Gregors VII zu verwirklichen.

Am Morgen bes achten Januar 1198 war Cölestin in der Kirche best Lateran beigesett worben. Noch an bemfelben Tage erhielt er einen Nachfolger in Lothar, bem Sohn best Grafen Transmund von Signia.

Innocenz III, so nannte fich ber neue Papft, wird und als ein Mann von nicht großer, aber schöner würdiger Gestalt geschilbert. Bon Natur mit einem scharfen glanzenden Berftand und einem trefflichen Gebächtniß begabt hatte er fich in Rom, Paris und Bologna zum gelehrten Theologen und einem ber größten Juriften aller Zeiten ausgebildet. Erft neunundzwanzig

1198. Jahre alt ward er von Clemens III, einem naben Bermandten feiner Mutter, in bas Rarbinalsfollegium aufgenommen. Musfichten, Die ibm damit auf eine bedeutende bierarchifche Birtfamteit eröffnet murben, verschwanden aber wieder, ale icon bas Sabr barauf Clemens (25. Marg 1191) ftarb und Coleftin aus bem feinem Saufe feindlichen Gefchlecht ber Orfini ben papftlichen Stuhl bestieg. Die nachsten fieben Jahre, mahrend melder im Rampf gegen Raifer Beinrich bie Dacht ber Rirche immer tiefer fant, verlebte Lothar in filler Burudaegogenheit. Der fraftige Beift, bem Thatigfeit Bedurfniß mar und bem fpaterbin nichts fo groß und nichts fo gering mar, bag er es nicht in feinen Bereich gezogen batte, ergab fich in ber unfreiwilligen Duge einem fait franthaften Grubeln und leate in feinem Buche .. Bon ber Berachtung ber Welt" eine Lebensanschauung nieder, Die eber einen Junger bes beiligen Antonius batte erwarten laffen, als ben Dapft, ber wie fein anderer bie weltliche Berrichaft ber Rirche bub und befestigte.

Indeß die Kardinale hatten die Bedeutung Lothars richtig beurtheilt, und war auch ein erst siebenunddreißig Jahre alter Papst kaum erhört, so verstummte boch der gegen solche Jugend erhobene Einwand bald vor der Anerkennung seiner großen Gigenschaften und der Nothwendigkeit, in so ungewöhnlicher Zeit die Leitung der Kirche einem kraftvollen Manne anzuvertrauen. Drei Tanben, so ward erzählt, flogen während der Wahlhandlung in der Kirche umher, und als nun Lothar von den Kardinälen ernannt war und seinen abgesonderten Ehrenplat einnahm, da setzte sich die weißeste unter ihnen zu seiner rechten Seite nieder.

Weil Innocens erst Diakon war und noch nicht die Priefterweihen erhalten hatte, so verzögerte sich seine Inthronisation
noch bis zum zweiundzwanzigsten Februar. Da wurde er benn
in St. Peter mit dem bischöflichen Pallium bekleibet und auf den
Stuhl des Apostelfürsten geset, alsbann die breifache Krone
auf dem Haupt in feierlichem Zuge nach dem Lateran geleitet.

Mit wichtigen Geschäften bis dahin nicht betraut, von seinem Borganger zurückgesett bekundete ber neue Papst den geborenen Staatsmann durch die Sicherheit und Gewandtheit, mit der er sogleich die Regierung der Rirche übernahm und in alle Berhältniße der christlichen Staaten eingriff. In seiner Hand vereinigte sich jest die Macht, welche das Papstthum im Lauf der Jahrhunderte erworben hatte, mit den gewaltigen Trümmern, in die nach Beinrichs VI Tode die kaiserliche Weltherrschaft zerfiel.

Un Alugheit, an Gerrschsucht und Gerrscherkraft und burch ben schrankenlosen Gebranch, ben er von seiner Gewalt machte, war Innocenz bem verflorbenen Kaiser zu vergleichen: aber auch bei ihm war das leidenschaftliche Streben nach Macht im Dienst einer höheren Ibee und von bieser getragen und veredelt.

Bei aller Thatfraft und Entichloffenheit verließ ihn auch im Blud nie die falte Rube des Berftandes und die vorfichtige Bebutfamteit im Sandeln. Perfonlich über ben Borwurf gemeiner Eigennütigfeit erhaben wußte er boch ben Werth bes Gelbes wol au ichaben und fannte bie Bege es zu erwerben. Debr icharf= finnia und flug ale icopferifch thatigen Beiftes bewies er feine Meifterschaft weniger in ber Bestimmung als in ber Benütung ber Berhaltnife. Bachfamen Huges ben Bang ber Greignife und bie Sandlungen ber Menichen verfolgend, verftand er fich barum nicht minder auf die Runft, in migliden Källen zu schweigen und von nichts zu wiffen. Je nachbem feine Zwede es erheischten mar er hartnädig oder nachgibig, ftrenge oder milde, tropig oder fcmieg= fam. 200 es Streit gab, jog er bie Cache vor feinen Richter= ftubl, und es bieng bann von den Umftanden ab, ob er ben ein= fach mabren Ginn bes Rechts traf ober unr bie Form und ben Schein beffelben beobachtete, ob er ben Wegner burch Brunde ber Billiafeit zu gewinnen oder burch bie Runfte juriftifcher Spitfin= bigfeit zu übervortheilen fuchte. Der verführerischen Stellung, Richter und Partei in Giner Perfon gu fein, war auch er nicht gewachsen. Geine ftaatsfluge Corge fur bas Befte ber Rirche machte ibn aar baufig mehr zum herrn als zum Diener bes Dechts.

1198. Als Oberhaupt ber Rirche ben driftlichen Bolfern und Landern allen gleich nahe gestellt verleugnete er boch in Gesinnung und Sanbeln nie ben geborenen Italiener 2.

Italien, "bem nach göttlicher Bestimmung die herrschaft über alle andern Länder zukommt", soll aus seiner Zerrissenseit und der drückenden Fremdherrschaft erlöst und unter des Papstes unmittelbarer Leitung als Kirchenstaat vereinigt werden. Das ist sein Gedanke und sein nächstes Ziel. Die Erbitterung und der haß des Bolks gegen die Deutschen und die Berwirrung, die nach des Kaisers Tode und Philipps rascher Umkehr allenthalben eingetreten war, kam seinen Absichten zu hilfe. In planmäßigem Borgehen gelang es ihm während der ersten Jahre seines Pontisitats von Rom aus in immer weiterem Kreise die Deutschen zu verdrängen und seine eigene Herrschaft herzustellen, wo er aber größere Ansprüche für den Augenblick noch nicht durchzusehn vermochte, wenigstens die Oberherrlichkeit und den Einsluß der Kirche zu wahren und zu befestigen.

Die Stadt Rom war das ganze Mittelalter hindurch ein Gerb beständiger Unruhen. Während die Kaiser ihre Nechte wenig geltend zu machen vermochten, lag das des Gehorsams und der Freiheit gleich unfähige Volk fortwährend im Streit mit den Papsten, welche ihre mehr thatsächliche als verfassungsmäßige Gewalt zu einer wirklichen Herrschaft zu erweitern strebten. Innocenz konnte sich der stürmischen Forderung des Volks nicht entziehen, das auf der Vertheilung reicher Geschenke als auf einem alten, bei jeder Papstwahl zu beobachtenden Rechte bestand. Aber während er in diesem Punkte wiewol zögernd nachgab, setze er in einem andern und ungleich wichtigeren um so entschiedener seinen Willen durch: die bisher getheilte Regierungsgewalt gieng ganz an ihn über.

Gleich ben Tag nach feiner Beihe mußte fich Petrus ber Präfekt ber Stadt, ber vom Raiser eingesetzt und in Lehnspflicht genommen war, vom Papst im Lateran aufs nene mit bem Mantel belehnen laffen und ber Kirche Treue gegen jedermann schwören. Der vom Bolf gewählte Senator wurde, nachdem er dem 1198. Papst gehuldigt hatte, vorläufig noch in seinem Amt gelassen und nur die von ihm bestellten Gerichtsbeamten durch andere ersett, dann aber ward auch er entsernt, das Wahlrecht des Volks aufgehoben und der Senat zu einer papstlichen Behörde gemacht. Die unmittelbar an die Stadt grenzenden Landschaften Maritima und Sabina, die in der letzten Zeit dem Besit der Kirche ganz entestemdet waren, wurden aufs neue herangezogen, die ersten Barrone leisteten dem Papst selbst, das übrige Volk seinen Bevolkmächtigten die Huldigung. Im Februar war das ganze Erbgut von St. Peter wieder im unmittelbaren Besit der Kirche 3.

Best richtete Innocens fein Muge auf Die mittelitalienischen Lanbichaften, welche die romifche Curie mit Berufung auf Die Schenfungen Dippine und Raifer Rarle und bas Teftament ber Grafin Mathilde fur fich in Unfpruch nahm, mabrent bie Raifer ihre oberlehnsberrlichen Rechte geltend machten. ichien in biefem Streite icon langit gegen bie Rirche entichieben au baben: im Frieden von Benedig mar nur ber matbilbifchen Lande Ermahnung gefchehen, ber Bestimmung aber, bag fie nach fünfgehnjährigem Befit bes Raifers wieder an ben romifchen Stuhl fallen follten, in bem unterbeffen aufs neue gum Ausbruch gefommenen Zwifte feine Folge gegeben worben. Raifer Bein= rich übte eine unangefochtene Berrichaft in Mittelitalien aus. Aber gerabe bas, woburch er bei langerem Leben mol eine bauernbe Unterwerfung erreicht haben murbe, bie Regierung burch beutiche Statthalter, biente jest bagu, biefe Lanber bem Papft in bie Urme zu merfen. Der barte Drudt, ben bie Deutschen ausgeübt batten, ließ ibn als nationalen Befreier erfcheinen, und fast ohne Biberftand zu finden fette er fich in ben unmittelbaren Befit bes gröften Theils von Mittelitalien.

In bem Lanbstrich, ber eingeschloßen zwischen bem Appennin und bem abriatischen Meer sich vom Po bis zur neapolitanischen Grenze erstreckt und bas Grarchat von Ravenna, bie Romagna und die Ankonitaner Mark umschloß, waltete ber Reichs-

feneichall Martwarb. Diefer von Geburt ein faufifder Dienftmann führte feinen Namen von bem am Auf bes Trifels gelegenen Städtchen Unmeiler in ber Rheinpfalz und befleibete bas Chrenamt bes Truchfegen für bie von ben frankifchen Raifern er-Er batte ben Raifer Friberich erbten Befigungen ber Staufen. auf feinem Rreuggug begleitet und mar bamale von Abrianopel aus mit einer Gefandtichaft an ben bnantinifchen Sof von ibm Rach feiner Rudfehr aus bem Morgenland betraut worben. fcentte ibm Raifer Beinrich besondere Gunft. In bem unternehmenden, verschlagenen, tapferen Ritter, "bem Reptun fich fügfam erweift, dem Dars fich ergeben", batte er ben rechten Dann gefunden für feine großen Dlane. Auf fonigliche Beife murden Markmards Dienfte bei ber Groberung Siciliens belobnt. Er ward aus feinem Berhaltnig ber Dienftbarfeit in ben Stand ber freigebornen Ritter erhoben, jum Reichsfeneschall und Statthalter über bie Marten gemacht und als Runrat von Lütelhard ftarb and mit ber Graficaft Molife im Ronigreich belehnt . Bor feinem Tobe hatte ihn Raifer Beinrich noch zu feinem Teftamentevollstreder und jum Reichsvermefer in Sicilien ernannt. Jeboch er tonnte fich bem Sag ber nationalen Partei gegenüber nicht halten und mandte fich von ber Raiferin Ronftange aus bem Ronigreich verbannt nach feinen Provinzen im mittleren Italien. Dier aber batte er es jest mit Papft Innoceng ju thun.

Gleich nach seiner Erwählung sandte dieser zwei Kardinäte in die Mark, um sie für die Kirche in Besit zu nehmen. Markward wohl wissend, wie wenig er sich auf die Bevölkerung verlassen könne, suchte den Kampf zu vermeiden und durch schlane
Unterhandlungen den Papst hinzuhalten. Als sich aber dieser
nicht überliften ließ und darauf bestand, daß est niemand verwehrt
sein durse, der Kirche die Guldigung zu leisten, da verlengnete
er die von seinen Abgesandten gemachten Bersprechungen und ließ
est auf einen offenen Bruch ankommen: er bot ein Geer auf und
schritt mit Gewalt überall ein, wo man dem Papste huldigte.
Die Kardinallegaten antworteten hierauf mit dem Bannfluch. In

ben ersten Tagen des März bestätigte Innocenz dieses Versahren und entband jedermänniglich des dem Markward geschworenen Eides. Zugleich sparte er aber auch kein Geld und ließ ein stattliches Heer anwerben, um der deutschen Herrschaft mit Gewalt ein Ende zu machen. Das ganze Jahr hindurch wütcte nun der Krieg in den Marken, nahm indeß eine immer unglücklichere Wendung für Markward, ein seizer Plat um den andern gieng ihm versoren; als er gar nach dem Tode der Kaiserin sich wieder nach Sicilien begab, unterwarfen sich auch die Städte, die bisher trot Bann und Interdikt zu ihm gehalten hatten. Im Krühjahr 1199 waren Camerino und Ascosi allein noch undezwungen.

Rafcher und vollständiger gelang bie Unterwerfung bes Berjogthume Spoleto. Sier und in ber angrengenben Grafichaft Mififi führte noch von Raifer Friberichs Beit ber ber ichmabifche Cole Runrat von Urelingen bie Regierung. Ale er nicht gleich auf Die erfte Dabnung bes Papftes bin feine Gewalt nieberlegte, fo traf ihn ber Bannftrahl. Abgeschnitten von frember Silfe und inmitten einer aufständischen Bevölkerung glaubte er nur auf friedlichem Bege fich im Befit ber Berrichaft erhalten zu konnen und fuchte ben Papit burch bie vortheilhafteften Unerbietungen für fich zu gewinnen. Aber mare Innocens auch vielleicht früher barauf eingegangen, jest konnte er es ichon ber Bolkeftimmung gegenüber nicht mebr. Go fab fich Runrat bereits im Darg gu unbedingter Unterwerfung genöthigt : er entband feine bisberigen Unterthanen ihres Gibs und öffnete feine Burgen ben papftlichen Bald mußte er, ba fein Bleiben Berbacht ermedte, Italien gang verlaffen und fehrte nach Deutschland gurud, mo er nicht lange barauf gestorben zu fein scheint 6.

Innocenz zog nun alles Land von Rieti bis nach Gubbio und Radicofani hinauf zur Kirche ein und ließ es durch einen Kardinal verwalten. Aber hatte er schon hier und noch mehr in den Marken den Widerstand mancher Städte gewaltsam brechen und ein größeres Maß von Freiheit jaemabren mußen, als sich

nit feiner Neigung vertrug, so schien die Ausbehnung seiner Serrschaft über die andern von ihm beanspruchten Gebiete für den Augenblick ganz unmöglich. Schon im Februar hatte er einen Legaten nach Navenna abgeschickt, um das Erarchat für die römische Kirche in Besitz zu nehmen. Der dortige Erzbischos sehte dem jedoch seine eigenen Ansprüche entgegen und Innocenz gab nach unter Berwahrung der päpstlichen Nechte. In den mathilbischen Landen wollten die Städte die Oberherrlichkeit des römisschen Stuhls zwar anerkennen, stellten aber dabei solche Bedingungen, daß es der Papst vorzog, die Geltendmachung seiner Rechte auf gelegenere Zeit zu verschieben?

Im haß gegen die deutsche herrschaft war man überall einig, barum aber nicht im geringsten geneigt, sie mit der papstlichen zu vertauschen und um so eifersüchtiger wachten die Städte über der freiheitlichen Seite der damaligen Bewegung, je mehr Innocenz deren nationale Bedeutung hervorzuheben und für seine Zwecke zu benügen bemüht war. Um schrofisten stellte sich dieser Gegensah in Toskana heraus.

Dem Beifpiel ber Lombarden folgend, bie nach Raifer Beinriche Tode ihren Bund neu befestigt und erweitert hatten, ichloßen begunftigt von Papft Coleftin auch die tuscifchen Stadte und Biichofe ein Bundniß jum Schut ihrer Freiheit. Innoceng verkannte bie großen Bortheile nicht, die biefer Bund gegen bie Teinde der Rirche bot, und ließ nichts unversucht, um die Difaner zu bewegen, beigutreten und ,nicht ber gemeinen Wolfahrt bes gangen Baterlandes binderlich zu fein." Bugleich fab er aber auch den Ginfluß ber Rirche zu wenig gewahrt und ichidte baber gleich nach feiner Erwählung zwei Rardinale ab, um die Rechte bes römifchen Stuhle ju vertreten, ju beffen Befigungen auch Tuscien gebore, und bemgemäß bie Stadte zu einer ihrem Unterthanenverhaltnig entsprechenden Umanderung bes Bunbesvertrags ju veranlaffen. Aber erft gegen Ende bes Jahres fam man endlich über eine Form überein, Die beiben Theilen Genuge that. Die Rectoren ber tuscischen Stabte fcmuren, ben Bund zu Chren und Frommen des apostolischen Stuhls zu halten, die Rechte und 1198. Besitzungen der römischen Kirche zu schützen und niemand als Rönig oder Raifer anzuerkennen, ber nicht die papstliche Bestäti=
gung erhalten habe 8.

Mit Ausnahme von Pifa, ber reichften und machtigften Stadt Tusciens, mar nunmehr in gang Mittelitalien bes Papftes mittelbarer ober unmittelbarer Ginfluß hergestellt. Nur noch im Guben hielten fich die zersprengten Reste ber beutschen Macht.

Im ficilianischen Reich fchien nach bes Raifers Tobe wie bis bahin die Turcht, fo nun ber gemeinsame Sag gegen bie Deutichen bie alten Parteinnterschiede zu verwischen. Mus innerer Neigung nicht minder als aus Rlugheit folgte die Raiferin Bitme biefer Bolfestimmung und entfernte bie Deutschen nicht nur bon ben hoben Stellen, die fie befleideten, fondern verbannte fie fo. gar gang ans bem Königreich. Aber mit bem erften Ungeftum ber Leibenschaft mar auch die Ginigfeit wieder babin, ber Ghrgeis und bie Berrichfncht ber Grafen und Bifcofe führte zu neuen Spaltungen und vereitelte Ronftantias Soffnung, Namens ihres Cohnes eine fefte, rubige und von fremden Ginfluffen unabhangige Regierung führen zu fonnen. Auch fie mußte Partei ergreifen und je feinbfeliger bie Stellung war, bie fie von Anfang an ben Deutschen gegenüber eingenommen batte, um fo ohnmachtiger war fie jest gegen bie Unfpruche bes Dapftes.

Die alte Oberlehnsherrlichkeit bes römischen Stuhls über bas Rormannenreich schien unter Kaiser Heinrich ganz erloschen zu sein. Innocenz machte sie jeht von neuem und in ihrem ganzen Umfang geltend. Konstantia konnte nicht daran benken, ihm die Anerkennung derselben zu verweigern, ersuchte ihn vielmehr sogleich und von freien Stücken, ihrem Sohne die lehnsherrliche Bestätigung zu ertheisen. Indes dem Papst war damit nicht Genüge geschehen. Die bedeutenden Rechte, welche die sicilianischen Könige nach einem von Hadrian IV verliehenen, von Clemens III bestätigten Privilegium in Kirchensachen ausübten, waren mit seiner Auffassung von der Bürde und Freiheit der Kirche unvers

träglich. Test schien die Gelegenheit gekommen, solchen Bevorrechtungen ein Ende zu machen. Er verweigerte der Kaiserin
die Belesnung, ehe sie auf die sogenannten vier Kapitel verzichtet
habe. Umsonst war es, daß sie durch wiederholte Gesandtschaften
und durch reiche Geschenke den Papst umzustimmen versuchte.
Sie mußte in allen Stücken nachgeben. Und nun gieng im
Spätherbst 1198 der Kardinallegat Octavianus mit papstlicher
Vollmacht nach Sicilien, um sich den Lehnseid schwören zu lassen.
Iedoch er fand die Kaiserin nicht mehr am Leben: am 27. November 1198 war sie gestorben.

Mit trüben Uhnungen mag Konflantia bem Tode entgegen gesehen haben. Sie hatte über ein Jahr lang unter schwierigen Berhältnißen nicht ohne Kraft und Bürde die Regierung gesührt. Aber immer drohender trat die innere Zerrissenheit des Staats zu Tage. Markward rüstete sich zur Rücksehr ins Königreich. Und nicht minder war des Papstes Benehmen geeignet, ernste Besorgnisse zu erwecken. Unter offenen Keinden und falschen Kreunden ließ sie ein kaum vierjähriges Kind zurück, das zwar bereits im Mai als König von Sicilien gekrönt worden war, aber keinen andern Schutz seines Nechts hatte, als fremdes Mitleid und fremden Eigennut.

Da war es benn ein von ber Alugheit wie von ber Schmache gebotener Entschluß, baß Konstantia sich und ihren Sohn ruckhaltstos bem Papst in bie Urme warf und in ihrem letten Billen
ihn zum Bormund bes jungen Königs und Berweser bes Reichs
ernannte; für seine Mühwaltung sollte er außer vollständigem
Ersat ber in jedem einzelnen Falle ausgewandten Kosten jährlich
breißigtausend Tarenen aus den königlichen Einkunften beziehen.

Schneller und vollständiger, als er es felbst erwartet hatte, war damit Innocenz auch in Unteritalien zu seinem Ziele gelangt. Binnen kurzen vierzehn Monaten hatte sich das Berhältniß bes römischen Stuhls zum König von Sicilien ganz umgekehrt. Und wie tief auch der Fall war, den die Kaiserin durch ihr Testament selbst eingestand, man mußte es fast noch für ein Gluck halten,

daß der thatsächliche Einfluß des Papstes, dessen man sich boch nicht mehr erwehren konnte, min nicht unter dem Rechtstitel der Oberlehnsherrlichkeit allein, sondern unter dem freiwillig verliehenen und vorübergehenden der Vormundschaft ansgeübt, und Innocenz gerade durch das persönliche Verhältniß, in das er zu Friderich trat, von einer rücksichtesosen Ausbentung seiner lehnscherrlichen Rechte abgehalten wurde.

In bezeichnenber Beife brudte Innoceng einige Bochen nach ber Raiferin Tob bem jungen Ronige feine Theilnahme aus: "Der Bater ber Barmbergigfeit," fo fchreibt er, ,und ber Gott alles Troftes, ber und troftet in jeber Trubfal, bat und und bir beilfamen Troft gebracht und gerade bamit für bein Beftes geforgt, womit er bich auf einige Beit am barteften beimgusuchen ichien: indem er bich unter bie Dbhut feines Stellvertreters auf Erden ftellte, bat er bir ben Bater, ben bu verloren, burch einen murdigeren erfett und bir für beine verftorbene Mutter eine beffere gegeben, Die nemlich, von ber ce in ber Schrift beifit: Ihre Linke liegt unter meinem Saupt und ihre Rechte herzet mich. nun wollen dich lieben und pflegen, die Ghre und bas 28achsthum beiner foniglichen Sobeit, ben Bortheil beines Reichs und bas Bolergeben beiner Unterthanen zu fordern bemüht fein und mit paterlicher Sorge und beiner annehmen. Leg ab alfo alle Trauer und laß ben truben Rummer, freue bich vielmehr in bem Berrn, ber bir ftatt eines leiblichen einen geiftigen Bater gegeben und beim Tobe ber Mutter mit gartlicher Gorge Die Rirche bir gur Mutter bestellt bat, auf bag bu bereinft ale Mann und waltend auf bem koniglichen Throne fie weiter ehreft, burch bie bu, wie bu bann erkennen wirft, erhoben worden bift."

Man hat die Berdienste des Papsts um König Friderich vielfach überschätt. Die Gifersucht und das Gelbstgefühl, der Ehrgeiz und die Herrschlucht der normännischen Großen ließ ihn nie zur vollen Ausübung seiner Bormundschaftsrechte kommen und seine Stellung als Oberhaupt der Kirche ihn in diesen Rechten nie weiter als ein Mittel zum Zweck sehen. Aber man wird das

6

8. wolthätige feiner Wirksamkeit weniger in bem suchen mußen, was er gethan, als in bem, was er verhütet hat: er bildete eine Schranke gegen die übergriffe der Parteihaupter und gewährte ber gelähmten monarchischen Gewalt immerhin einigen Schut und Rudhalt.

Indeß der junge Friderich war nicht bloß König von Sicilien, auch auf die deutsche Krone befaß er vollgültige Rechte. Konstanze hatte vergeblich gehofft, die vom Kreuzzug heimkehrenden deutschen Fürsten zur Anerkennung ihres Sohnes bewegen zu können, sie würde sogar, behauptete man, Zwangsmittel gegen dieselben versucht haben , hätten nicht die meisten deutschen und namentlich die mächtigeren Fürsten auf ihrer Rücklehr Apulien ganz vermieden.

Die Pflichten ber Mutter waren jest auf ben Bormund übergegangen. In biesem Punkte mußte es sich zeigen, ob Innocenz lieber ben klar vorgezeichneten, wenn auch unbequemen Pfad bes Rechts ober die Schlangenwege politischer Rücksichten gehen, ob der Papst oder der Bormund, der heilige Bater oder der italienische Fürst den Sieg in ihm davon tragen werde.

Unverwandten Blids hatte er seit seiner Erhebung auf den apostolischen Stuhl der immer größeren Verwidlung der deutschen Angelegenheiten zugesehen, aber noch mit keinem Worte sich über die Berechtigung des einen oder andern Theils ausgesprochen. Und doch, wenn irgend jemand den Beruf wie die Wacht hatte, den deutschen Thronstreit dem unlauteren Treiben der Parteien zu entreißen und auf den Weg des klaren Nechts zurückzuführen, so war es der Papst. Die schöne Pflicht, welche die Kirche für sich in Unspruch nahm, die Beschützerin der Baisen zu sein und über der Heilighaltung des Gides zu wachen, wurde für ihn noch verstärkt, seitdem er die Vormundschaft des jungen Königs Friderich übernommen hatte.

Innocenz fühlte biefe Berpflichtung in ihrer ganzen Schwere. Auch fah er mit icharfem Blide voraus, wie Friderich, wenn er fich durch die Rirche seines Thronrechts beraubt febe, in fpateren

Jahren berfelben ,,nicht allein die gewohnte Ehrerbietung nicht erweisen, sondern fie auch mit allen Mitteln bekampfen, das sicilianische Reich von ihr wieder losreigen und den herkommlichen Gehorsam ihr verweigern murde 10."

198.

Jedoch diese gewichtigen Bebenken wurden überwogen durch die Forderung der Politik, daß die Berbindung des sicilianischen Reichs mit dem deutschen Kaiserthum um jeden Preis verhindert werden müße. Und nachdem einmal diese Rücksicht maßgebend geworden war, wußte man auch Rath, um ein solches Berfahren mit dem Mantel des Rechts und der Würde zu bekleiden. Die Erwählung Friderichs, so hieß es, war ganz unstatthaft, der von den beutschen Fürsten ihm geschworene Eid unerlaubt, weil er einem Kinde und einem Ungetausten geleistet wurde, und will man jenen von den ungläubigen Gibeoniten dem Josua durch List und Betrug abgenommenen und trobdem von ihm gehaltenen Eid dagegen ansühren, so ist dieses Beispiel darum nicht anwendbar, weil im jehigen Falle der Schwur nur zum großen Schaden der Kirche und der gesammten Christenheit gehalten werden könnte.

Wie erwünscht war es baher bem Papst, bag man in Deutschland so schnell über Friberichs Unrecht hinweggieng! "Nimmermehr wird man jest sagen können, die Kirche habe ihn ber kaiserlichen Burde beraubt: ist es doch vielmehr sein eigener Oheim, der ihm das Reich und sein väterliches Erbtheil entrissen hat 12." Und er hütete sich sorgsam durch eine vorschnelle Entscheidung zu Gunsten Ottos geradezu eine Berleugnung der Rechte seines Mündels auszusprechen ober durch zu heftige Parteinahme gegen Philipp die Augen der staussischen Anhänger wieder auf ben jungen Friderich zu lenken.

Bunächst kam es nur barauf an, Philipps Gefinnungen zu erproben und die höhere Stellung bes Papstes mit den daraus gefolgerten Unsprüchen gegen ihn geltend zu machen. Gine bequeme Hanbhabe boten die seit dem Jahr 1194 noch immer in Gefangenschaft gehaltenen normännischen Gdeln. Noch unter Coleilin war diese Angelegenheit vielfach zur Erörterung gekommen

und papftlicher Geits mit allem Nachdrud bervorgeboben morben. wie febr namentlich burch bie Saft bes Erzbifchofe von Salerno Die Burbe und Freiheit ber Rirche verlett merbe. Aber Raifer Beinrich ließ alle biefe Dahnungen unbeachtet und antwortete bem Papit, er moge feine Bemühungen zuerft bem Bifchof 2Balbemar von Schleswig angebeiben laffen, der fcon langer und aus minder gerechter Urfache von bem Danenfonia in Banben gehalten werde 13. Philipp von Anfang an bemubt, in ein gutes Ginvernehmen mit dem romifchen Stuhl gu treten, fnupfte noch mit Coleftin Unterhandlungen an und fandte gu bem Ende ben Bifchof von Gutri an ihn ab, ber von Geburt ein Deutscher mar und fich ichon früher bei wichtiger Belegenheit als geschickter Bermittler amifden Raifer und Papit bemahrt batte. Er verfprad. ben Ergbischof in Freiheit ju feten, und erflärte fich auch in anbern Punkten, ob beren er mit ber Rirche verfeindet fei, jum Rachgeben bereit.

Auf dieses versöhnliche Anerbieten war Philipp eine minder herbe Antwort zu erwarten berechtigt, als sie ihm von Cölestins Nachfolger zu Theil wurde. Unmittelbar nachdem er die papstliche Weihe empfangen hatte, sandte Innocenz den Bischof von Sitti in Begleitung des Abts von San Anastasio nach Deutschland zurus und ertheilte ihm nebst den Bischöfen von Straßburg, Speier und Worms den gemessenn Beschl, mit allen Mitteln auf unverzügliche Freigebung nicht bloß des Erzbischofs, sondern auch der Familie König Tankreds und aller übrigen Gesangenen zu dringen: wer sich dem widersehe, den solle der Bannstrahl tressen und im äußersten Falle ganz Deutschland mit dem Interbitt belegt werden 14.

Roch mehr jedoch als über dieses herrische Benehmen war Philipp erstaunt, wie er von Bedingungen hörte, unter denen er wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden folle. Weil er als Herzog von Tustien Ländereien der Kirche gebrandschaft oder gar an sich geriffen habe, behauptete Innocenz, sei er von seinem Borgänger Colestin förmlich und seierlich in

ben Baun gethan worden, nach strengem Recht mußte er jest in eigener Person vor dem heiligen Stuhl erscheinen, um von dem Papst selbst von dem Bann gelöst zu werden, er wolle ihm jeboch die Mühen der Reise unter der Bedingung ersparen, daß er den Erzbischof sosort in Freiheit sehe. Benn er dann noch einen Sid geschworen habe, in allen Stücken, ob deren die Kirchenstrafe über ihn verhängt worden sei, unbedingt den papstlichen Beschlen Folge leisten zu wollen, alsdann dürfe ihm der Bischof die Absolution ertheilen.

Philipp war von dieser seiner Ercommunication nicht das mindeste bewußt, und erwägt man alle Umstände, unter denen sie hätte geschehen sein mußen, so kann man sich der Annahme nicht erwehren, daß sie wirklich nie stattgesunden hat. Noch mehrere Jahre später, wo ihm die Anerkennung davon nicht den geringsten Nachtheil gebracht hätte, schreibt Philipp mit leise strafenden Worten an Innocenz: "Wenn manche unserer Gegner glauben, wir seien von Eurem Vorgänger in den Vann gethan worden, so wisset, heitigster Vater, daß das nimmermehr wahr ist; und wir sind es von Eurer Ehrenhaftigkeit und Klugheit verssichert, daß wenn wir uns darob auf Euch berusen, Ihr uns selber dieses Zeugniß geben würdet, wie Ihr denn das auch ganz der Wahrheit gemäß than könntet 16."

Mie die papflichen Legaten in Deutschland ankannen, war Philipp bereits zum König erhoben. Er hatte jeht die Wahl, entweder strenge seinen Standpunkt zu wahren, sollte es darüber auch zu einem Bruch mit dem Papst kommen, oder aber jenen angeblichen Bann anzuerkennen, um sich gleich wieder davon absolvieren zu lassen und so ein freundliches Berhältniß zu der Kirche anzubahnen. Er entschied sich für das letztere und ließ sich wirkzlich vom Banne lösen; nur das hatte er sich dabei ausbedungen, daß es ganz im geheimen geschehen sollte. Der Bischof gab nicht nur hierin nach, sondern er war auch zugegen, als Philipp wenige Tage nacher Anfangs April zu Worms seine vorläusige Krönung seierte und zum erstenmale als König auftrat. Er ließ

1198. fich endlich auch leicht bestimmen, mit seiner Rudreise zu warten, bis die Dinge in Deutschland eine festere Gestaltung gewonnen hätten. Erst als er nach herzog Bertholds Rudtritt von der Thronbewerbung eines glücklichen Erfolgs sicher zu sein schien, entließ Philipp die papstlichen Legaten 16. Auch Innocenz, hosste cr, werde ihm nun der vollendeten Thatsache gegenüber nicht länger seine Anerkennung versagen.

Jeboch durch die unerwartete Erwählung Ottos wurden wie in Deutschland, so nun auch in Italien Philipps Hoffnungen zu Schanden. Innocenz war von allen Plänen der englischen Partei unterrichtet und ließ, obwol er fich sehr hütete mit einem entscheidenden Bort hervorzutreten, doch darüber kaum einen Zweisel übrig, daß seine Gunft ihr zugewandt sei. Des Bischofs von Sutri wartete ein schlimmer Empfang: er habe, hieß es, seine Bollmacht überschritten, zur Strafe für solche Eigenmächtigkeit wurde er seines Bisthums entsetzt und in das Rloster einer abgelegenen Insel im Meer verbannt, wo er bald nachher mit Tod abgieng.

Die ficilifden Geifeln, Die Philipp aus verfohnlicher Abficht alle ohne Ausnahme freigegeben hatte, benutte Innocens, als fie nach vierjähriger Befangenschaft zum Theil bes Mugenlichts beraubt in Rom ankamen, um ben Saß gegen ben Ronig und Die Deutschen noch mehr anzufachen 17. Dagegen ward bem Biichof von Lifteur, ber im Mai ale englischer Gefanbter an bie romifche Curie fam, die freundlichfte Aufnahme gu Theil. allen Punkten mar Innoceng bemüht, Ronig Richards Bunfche ju erfüllen, "jum Beiden feiner Bunft und Buneigung" überfcidte er ibm vier golbene mit toftbaren Cbelfteinen eingelegte Ringe; nur hinfichtlich ber beutschen Cache ließ er fich zu einer binbenben Erklärung nicht berbei. In ben Erzbischof von Dagbeburg aber ergieng ber Befehl, ben Bergog Philipp von Comaben zur Berausgabe bes einft von bem englischen Ronig erpreßten Löfegelbe anzuhalten, follte er biefer Pflicht, die ibm als Erben Raifer Beinriche obliege, nicht nachkommen, fo merbe er

thun mas feines Amtes fei und über ben herzog und fein ganb bie Rirchenstrafe verhangen 18.

1198.

Durch alle Diefe Schritte batte Innocenz feine verfonliche Befinnung binlanglich befundet und Ottos Unbanger zu ber Soffnung berechtigt, ihre immerbin bochft miglich ftebenbe Cache burch ibn raid und entichieben geforbert zu feben. Go liegen fie benn auch balb nach ber Rronung eine Gefandtichaft nach Rom abaeben, an ber außer vier beutiden Beiftlichen bezeichnend genug auch ber Raplan Ronig Richards und ein Mailander Theil nabmen 19. In Ermagung bes barten Drude, fcbrieben fie an ben Papit, ben bie Rirche wie die Fürften von ben letten Raifern erlitten, baben fie nach einem neuen Dberbaupt fich umgefeben und nachdem fie zu verschiedenen Dalen über eine ber Gbre ber Rirche und bem Frieden ber Unterthanen forberliche Babl fich berathen batten, habe ber Gott, ber fich einft ben jungen David erlefen und ben Mathias burch bas Loos jum Apostelamt berufen, gang unerwartet ihnen aus ber Frembe ihren erlauchten Geren Dtto quaeführt. Die fromme Unbanglichkeit an bie Rirche, burch Die fich feine Borfabren ausgezeichnet, babe auch er bereits gezeigt und gleichsam bie Erftlinge feiner Burbe Gott bargebracht, indem er von freien Studen alle Rechte und Befigungen ber Rirche zu ichüben geschworen und namentlich jenen abschenlichen Migbrauch bes Spolienrechts fogleich abgeschafft babe. Papit moge nun in Anertennung biefer Berbienfte bie getroffene Babl bestätigen und ben Ronig balbmöglichft zur Raiferfronung nach Rom berufen 20.

Diefem gemeinsamen Schreiben legten die Grafen von Flanbern und von Dagsburg, ber Erzbischof von Köln, auch ber Pobesta von Mailand noch befondere, aber im Inhalt übereinstimmende Briefe bei, in benen sie bem heiligen Bater die Sache ihres Ermählten ans Herz legten. "Es gibt," schreibt König Richard 21, "nicht andere zwei Fürsten auf der Welt, die mit solchem Gifer Euch zu bienen bestiffen sind, als wir und unser Reffe Otto. Wir verbürgen uns für ihn, daß er Euch als sei-

nem einzigen herrn ben schuldigen und beschworenen Gehorsam leisten wird." Otto selbst machte mit besonderem Nachdruck die Berdienste geltend, die sich sein Bater heinrich um die römische Rirche erworben, wie er aus Treue zu ihr die Feindschaft bes Kaisers Friderich auf sich geladen habe und von ihm seiner Ehren beraubt und ins Elend gestoßen worden sei 22. Alle aber schloßen mit der nachdrücklichen Aufsorderung an den Papst, den Bann über den herzog von Schwaben zu verhängen und dieß in Deutschland und dem ganzen Reich verkündigen zu lassen, seine Anhanger aber ihres Sids zu entbinden und durch Androhung kirchlicher Strafen zum Gehorsam gegen den rechtmäßigen König anzuhalten.

Indeß da hatten sie sich boch in Innocenz verrechnet. So rasch breinzusahren und sich jeden Rückweg abzuschneiben, war mit seiner bedächtigen Politik nicht verträglich. Wie sehr er auch von Ansang an dem Gegner der Hohenstausen den Siege wünsche te 23, ehe er des Sieges gewiß war, wollte er nicht offen für ihn Partei nehmen. Umstände mancherlei Art kamen dazu, um ihm sür jeht besondere Zurückaltung zur Pflicht zu machen. Noch war er nicht Herr in Italien, eigenthümliche Rücksichten, wie sichon berührt, wurden ihm durch sein Werhältniß zu dem jungen Friderich auferlegt. Auch der König von Frankreich wollte vorssichtig behandelt sein: bei seinem Haß gegen König Nichard sah er in jeder Begünstigung von dessen Ressen seine seinbselige, "seiner Krone zu Schimpf und Schaden gereichende" Handlung, und er sprach sich darüber ganz unumwunden gegen den Papst aus 24.

Richt zum minbesten aber schien eine abwartende, zuruckhaltende Politik durch die deutschen Verhältniße selbst geboten zu
sein. Die Macht war zwischen den beiden Parteien doch zu ungleich vertheilt, als daß Innocenz mit einiger Sicherheit hätte
darauf rechnen können, durch das moralische Gewicht seiner Entscheidung Ottos Sieg herbeizusubren. Siegte aber Philipp trot
der gegen ihn ins Keld geführten Kirchengewalt, so war das
schlimmste zu besurchten 25. Darum galt es, den papstlichen
Machtspruch auf gelegenere Zeit zu versparen.

Wol mag auch öfters ber Gebanke in bem Papft aufgestiegen sein, ob es der Burbe und bem Bortheil der Kirche nicht angemessener ware, Otto ganz fallen zu lassen und sich für Philipp zu erklaren. Mußte er boch selbst zugeben, daß dieser von den meisten und ben würdigsten Fürsten erwählt und anerkannt sei. Auch verhehlte er es sich nicht, daß der Friede, den zu förbern und zu verkündigen sein Beruf gebiete, leicht hergestellt werde, sobald er sich für Philipp entscheide 26.

Aber alle biese Rudfichten sowie bie vortrefflichen Gigenichaften Philipps traten gurud vor dem Umstand, daß er vom Geschlecht der Berfolger der Kirche sei und durch seine Thronbesteigung die gefährliche Erblichkeit des Reichs bestätigt zu werden schiene 27.

Und fo nimmt benn ungehindert ber Burgerfrieg feinen Anfang, ber zwanzig Sahre hindurch Deutschland zerfleischt und es im Augenblid feiner höchsten politischen und geistigen Entwidlung in die Zeiten ber wildesten Zerruttung zurudwirft.

## VII.

Durch die hinterliftigen Bersprechungen seiner Gegner getäuscht hatte König Philipp sein bereits im Frühjahr 1198 aufgebotenes heer wieder auseinander geben laffen und fand sich, als er nun von der Erwählung Ottos Kunde erhielt, außer Stande, seinen anfänglichen Plan auszuführen und durch einen raschen entscheidenden Schlag die Widersehlichkeit der niederrheinischen Fürsten zu brechen. Statt deffen unternahm er mit der Macht, die ihm in der Schnelligkeit zu Gebot stand, einen Feldzug ins Elfaß, wo er in Landgraf Albrecht dem habsburger, in dem Bischof von Straßburg und dem Grafen von Dagsburg seine nächsten und unbequemsten Gegner hatte.

Schon im Fruhjahr hatte fein Bruber Pfalzgraf Otto Die Feindfeligkeiten eröffnet und war ohne Widerstand zu finden bis zu Bifchof Kunrats Stammichloß hunenburg bei Neuweiler vor-

gebrungen, wo bessen eigener Bruder durch einen Pfeilschuß ums Leben kam. Jeht suchte Philipp das untere Elsaß heim; Molsheim und die Feste Haldenburg bei Straßburg wurden erobert,
die Manern des zu einer Festung umgeschaffenen Kirchhofs in Epsich nördlich von Schlettstadt gebrochen, die Ernten niedergetreten, das ganze seindliche Gebiet verwüstet. So mußte das
Land für die Untreue seiner Herrn büßen. Aber ein bleibender Ersolg war nicht zu erzielen und schon zu Ansang des August zog
das königliche Heer ab.

Bährend ber festlichen Tage zu Mainz scharte fich unter bem Buzug seiner Unhänger allmälich eine größere Macht um König Philipp. Die Schwaben, die, als sie noch für die Krone des jungen Friderich kämpsen sollten, sich ziemlich läßig gezeigt hatten, bewiesen den thätigsten Gifer, seitdem ihr Herzog selber König geworden war 2. Unter den Fürsten war es namentlich Ottokar von Böhmen, der ein ansehnliches heer ind Feld stellte: er verdiente sich damals seine Königskrone.

Gegen Enbe Ceptember rudte Philipp mit feiner gangen Macht von Maing aus und auf ber linken Rheinseite gegen Otto vor, ber noch immer am Niederrhein verweilte, jest aber auf bie Nachricht von Philippe Ungug fich zu rafcher Gegenwehr ruftete. Bahrend die Rolner ibm mit einer fleinen Flotte ben Rhein berauf zu Silfe tamen, rudte er felbft mit feinen Truppen an bie Dofel, um feinem Gegner ben wichtigen Flugubergang ftreitig Bier beobachteten einander bie beiden Beere mehrere zu machen. Der ungewöhnlich niedrige Bafferftand, eine Folge Tage lang. ber außerorbentlichen Durre bes letten Commers, aab jedoch ben Leuten Philipps Muth, ben übergang zu erzwingen. Mitte bes Kluffes tam es nun zu einem erbitterten Rampfe, ber erft burch bie Racht beenbet murbe. Dtto glaubte ber übermacht nicht langer Wiberftand leiften zu konnen, er gog fich am anbern Morgen in eine feste Stellung nach Andernach gurud und wollte es bier auf eine enticheibenbe Schlacht ankommen laffen. Philipp gieng barauf nicht ein, ließ auf feinem Darich Andernach rechts bei Seite liegen und nöthigte fo feinen Feind zum ichleunigen Rudzug nach Roln.

1198.

Jest ergoßen sich alle Schreden mittelalterlicher Kriegsührung über bas offene Land, Remagen und Bonn, später auch Andernach wurden in Asche gelegt, überall geplündert und gebrannt. Um zügellosesten benahmen sich die Böhmen. Schon auf dem Zuge nach Mainz bezeichnete surchtdare Verwüstung ihren Weg: wo sie ihr Lager ausschlugen, wird berichtet, da wurden Weiber und Jungsrauen geschändet, Nonnen und Witwen auf ruchlose Weise mißhandelt, die Kirchen entweiht, Städte und Klöster angezündet. Es war als ob ein Schwarm Heuschrecken das Land bedeckte 3. Da mußte man es denn noch als ein Clück betrachten, daß ein großer Theil von ihnen in offener Menterei schon von Wirzburg aus wieder nach Hause umgestebrt war.

Philipp suchte nach Kräften solch graufamem Treiben Einhalt zu thun; aber es waren doch nur einzelne Fälle, wo er strafen und schrecken konnte. Er war nun bis auf zwei Meilen vor Köln gerückt, durch einen kühnen Angriff, meinte man, hätte er vielleicht damals den ganzen Krieg beendigen können, benn noch krönte nicht jener gewaltige Mauerkranz die Wälle der Stadt, die Bürgerschaft war entmutigt. Aber durch den Anzug der Brabanter erschreckt entschloß er sich zur Umkehr.

Otto, ber burch ben unerwartet gunstigen Ausgang bieses ersten Feldzugs in seiner Stellung am Riederrhein nen befestigt war, wandte sich nun sogleich inst innere Deutschland dem Landgrafen hermann zu hilfe. Der lag schon seit der Mitte September mit einem heer von achtzehnhundert Rittern vor Nordhausen. Aber die Bürger, die ihre Neichsfreiheit nicht mit dem landesfürstlichen Soch vertauschen wollten, leisteten den tapfersten Widerstand: vergeblich wurden alle Mittel damaliger Belagerungstunst aufgeboten, die Gbenhöhen, die Igel und die Kahen in Bewegung gesett, mit Bliben, Mangen und andern Wurfgesschofen ungeheure Steine gegen die Mauern geschleudert, endlich

1198. gar durch die Ableitung der Jorge der gröfte Waffermangel in der Stadt herbeigeführt. Die Bürger blieben standhaft. Als nun aber König Otto mit einem neuen Heer erschien und zugleich jede Aussicht auf baldigen Entsat schwand, da ergab fich in ben ersten Tagen des November die Stadt unter der Bedingung, daß den Einwohnern Leben und Vermögen erhalten werbe.

Bon Nordhaufen aus fandte ber Landgraf eine Beeresabthei= lung gegen Saalfeld, bas ihm ebenfalls Ronig Dtto jum Lohn für feinen Abfall auf Roften bes Reiche überlaffen batte. ohnehin nicht ftart befestigten Orte murbe fo heftig jugefest, bag Die Burger balb an ber Bertheibigung verzweifelten und mas nicht in ber Tlucht fein Seil fuchte fich bedingungelos bem Feinde ergab. Auf eine beisviellose Beise ward jest in dem ungludli= chen Stadtchen gewütet, felbft Rirchen und Rlofter murben gewaltsam erbrochen und ausgevlündert. Das mar furg vor Beibnachten. Der Landgraf, ber gleich nach ber Ginnahme in Caalfelb eintraf, ließ ben Frevel ungeandet. Es marb barum auf einer von den Pralaten ber Proving gu Erfurt abgehaltenen Berfammlung, vor welcher ber Abt von St. Peter in Saalfeld Rlage erhub, ber Rirchenbann über ibn verbangt, von bem ibn ber Bifchof Sellinbert von Savelberg, ber Stellvertreter bes abwefenden Ergbifchofe von Maing, erft nachdem er gu Ronig Philipp übergegangen mar und ben ber Rirche jugefügten Schaben ju erfeten gelobt batte, losfprach 4.

In berselben Zeit, wo Saalfeld fiel, stand Gostar in ber äußersten Gefahr. Gleich nach ber Eroberung von Nordhausen war Otto mit seinem ganzen Deere vor die Stadt gerückt, hatte ihr Gebiet verwüstet und sie sowol durch das Abschneiden aller Zusuhr als durch unausgesetzte Angriffe so hart bedrängt, daß es zwei Tage vor Weihnachten zu einem Bertrage kam, wonach Otto zwar mit seinem Heere abzog, die Bürger aber sich durch Stellung von Geiseln verpflichteten, ihm die Thore der Stadt zu öffnen, wenn nicht binnen zwölf Tagen Philipp zum Entsat herbeikame.

Otto weilte noch auf der nahen garzburg, wo er das Christfest gefeiert hatte, als er die Aunde erhielt, daß sein Gegner mit
einem großen Geere heranziche. Gilboten wurden jest ausgesandt, um die Ritter wieder zusammenzurusen, die über die Feiertage sich nach Sause begeben hatten. Aber so rasch er sich
auch dem Feinde entgegenwarf, es war doch zu spat. Am Abend
bes zwölsten Tages hatte Philipp seinen Ginzug in Goslar gehalten. Die wichtigste Stadt in Niederdeutschland war für ihn
acrettet.

Der Bunfch beider Rönige gieng jett bahin, sich in offener Feldschlacht mit einander zu meffen, und es wäre auch bazu gestommen, hatte sich nicht burch die Beigerung einiger Fürsten, gegen ben Pfalzgrafen heinrich zu streiten, Philipp zu seinem nicht geringen Arger genöthigt gesehen, vom Rampf abzustehen. Nachdem er eine hinreichende Besatung in die Stadt geset hatte, zog er mit seinem heere durche halberstädtische ab und nach bem Suden zuruck. Otto verfolgte ihn eine Strede Bege und fügte ihm auch einigen Schaben zu, ließ aber bald darauf sein heer auseinander gehen und begab sich nach einem kurzen Besuch in hilbesheim wieder an ben Abein.

Siemit hatten bie kriegerischen Unternehmungen bes ersten Jahres ein Ende und es trat, da die Anstrengungen ber Gerbstund Winterseldzüge die Kräfte wie den guten Willen der Fürsten
erschöpft hatten, eine langere Waffenruhe ein. Der Stand der Dinge war im wesentlichen der alte geblieben, kein Theil hatte
einen entschiedenen Bortheil erlangt. Doch konnte Otto als der
glücklichere gelten, indem er mit einer geringeren Macht auf allen
Punkten seine Stellung behauptet, in Mitteldeutschland sogar sie
noch erweitert und befestigt hatte.

Größer waren die Erfolge, welche Ottos Berbundete in der nemlichen Zeit außerhalb Deutschlands errangen. Während der Graf Baldwin siegreich im französischen Flandern vordrang, brach König Nichard von der Normandie aus verwüstend in Frankreich ein. In dem Zusammenstoß, der am 30. September 1198 bei 1199. Gifors flattfand, entgieng Philipp August nur mit Noth dem Schickfal seiner Ritter, von benen ein großer Theil umkam oder in englische Gesangenschaft gerieth. Bon größerer Bedeutung war es, daß am 13. Januar 1199 der Beisung des Papstes gemäß zwischen ben beiden Königen ein Baffenstillstand auf fünf Jahre geschloßen wurde, wodurch nun Richard die Möglichkeit gegeben war, mit ungetheilten Kräften seinem Reffen in Deutschland zu Hilfe zu kommen. Ja durch einen zweiten kurz nachher von dem Kardinallegaten Petrus vermittelten Vertrag mußte sich der König von Frankreich geradezu verbindlich machen, den Schützling seines bisherigen Gegners mit aller Macht bei der Erlangung des römischen Reichst zu unterstützen.

Aber schon nach wenigen Monaten wurden mit Einemmale die froben Hoffnungen wieder vernichtet, die zu Anfang des Jahres dem König Otto aufgegangen waren. Sein Oheim Richard starb. Um von dem Bicomte von Limogest einen Schatz zu erpressen, den dieser gefunden hatte, aber dem König herauszugeben weigerte, war er im Frühjahr gegen seinen Basallen zu Felde gezogen. Jedoch bereits am 6. April machte der sichere Pfeil des limousinischen Ritters Bertrand de Gourdon, der einen Bater und zwei Brüder zu rächen hatte, vor den Mauern des Schloßes Chaluz seinem Leben ein Ende.

Für Otto war ber Tob bes Königs ein überaus harter Schlag. Bei all seinen Fehlern und Lastern, so habsüchtig und unzuverläßig Richard auch war, gegen seinen Ressen hatte er stets einen treuen, uneigennütigen, wirklicher Gerzensneigung entsprungenen Sinn bewiesen. Wie ohne seinen Einfluß und sein Gold Otto nie die Krone erlangt hätte, so blieb er auch nachher durch seine Tapferkeit und seinen Unternehmungsgeist und durch die reichen Gelospenden, mit denen er in Deutschland wie in Rom für ihn wirkte, die Hauptstüge des hilfsbedurftigen Königs. Diese Stütze war gebrochen und Otto mußte bald genug ersahren, daß König Johann, der jest seinem Bruder auf dem englischen Thron folgte, kein Löwenherz war.

Ganz andere ftand nun König Philipp ba. Schon burch seine bebeutende Sausmacht war er von den zufälligen Wendungen ber answärtigen Berhältniße minder abhängig. Die Ergebenheit und Dienstwilligkeit seiner zahlreichen Anhänger, deren er sich auf zwei Neichstagen neu versicherte, ließ ihn für dieses zweite Kriegsjahr auf bedeutende Erfolge hoffen. Auf der im Februar, gleich nach Philipps Nückzug aus Sachsen in Nürnberg abgehaltenen Bersammlung wurde von den anwesenden Fürsten einmütig beschloßen, ihrem König kräftigen Beistand zu leisten gegen alle seine Widersacher.

Erft im Commer wurden jedoch die Reindseligkeiten erneuert. Bie im vorigen Jahre wendete fich Philipp auch diegmal zunächft wieder gegen feine Reinde im Elfag. Der Bifchof von Stragburg und ber Graf Albert von Dagsburg maren, wie fie icon bei Der Erwählung Ottos Die grofte Rührigfeit bewiesen hatten, fo auch fortwährend feine eifrigften Unbanger geblieben. male, ließ fich ber Bifchof laut vernehmen, folle Philipp Ronig werben. Die Grafen von Dagsburg batten gwar nur über menia umfangreiche, in ben Bogefen, an ber Mofel und Maas ger= ftrente Befigungen gu gebieten, aber burch ihre nahe Bermandt= icaft mit bem brabantischen Bergogshaufe, ihren thätigen, unternehmenden Ginn und ihre Tapferfeit wurden "die Kalken von Dageburg" ben Sobenftaufen gefährlicher als mancher ungleich mächtigere Kurft. Die unaufhörlichen Ginfalle und Raubzuge, Die Albert in Berbindung mit Bifchof Annrat ausführte, ließen Philippe Unterthanen und Unhänger in biefen Wegenden nie gur Rube tommen 7. Dem follte jest ein Ende gemacht werben.

An der Spige von dreitansend Nittern rudte Philipp im Juni 1199 in das feindliche Gebiet ein. Während das gauze platte Land verwüstet, das habsburgische Ausach oberhalb Kolmar und viele seste Schlößer des Bischofs und des Grafen Albert zerstört wurden, zog die Hauptmacht vor Straßburg selbst und bezann eine förmliche Belagerung. Nur die Hartnäckigkeit des Bischofs verhinderte es, daß die Stadt sogleich übergeben wurde.

1199. Aber als sich über bie Einäscherung ber Borstädte und die fortgesette Berheerung des Landes immer größere Mutlosigkeit und
Unzufriedenheit in der Stadt verbreitete, konnte er dem Drängen
der Bürger nicht länger widerstehen und trat mit dem König in
Unterhandlungen, die bald zu einem Bertrag führten, wonach
Philipp die Bürger seiner Huld und Gnade versicherte, die Rechte
und Freiheiten der Strasburger Kirche anerkannte und die Besitzungen herausgab, die sein Bater und Bruder von ihr zu Leben
genommen hatten; dagegen gelobte der Bischof, ihm als seinem
rechtmäßigen König treu und gehorsam zu sein und ihm mit allen
Krästen gegen seine Feinde Beistand zu leisten 8. Im Juli zog
der König in die Hauptstadt des Oberrheins ein.

Mit bem Fall von Strafburg mar anch die Sache ber verbundeten Fürsten verloren, die Grafen von Dagsburg und habsburg vertrugen sich mit Philipp und scheinen hinfort gar nicht mehr an den Thronstreitigkeiten sich betheiligt zu haben.

Ronig Otto blieb ingwischen nicht mußig: fein Plan mar, von Norden ber vorzudringen und fich mit feinen Unbangern in Thuringen, am Mittel = und Oberrhein ju einem gemeinsamen enticheibenben Keldaug zu vereinigen. Er mar babei fo poller Buberficht, bag er feinem Obeim Ronig Johann fcrieb, er hoffe ibm in furgem mit einer ausebnlichen Dacht zu Silfe fommen gu tonnen . Bahrend Philipp noch mit feinen Truppen vor Straßburg lag, jog er mit einem gablreichen, vornehmlich aus folni= ichen und brabantischen Truppen bestebenben Scere ben Rhein berauf und legte einen Theil von Robleng und viele Dorfer ber Umgegend in Aliche. Aber er fam nicht weiter als bis Bopparb. Der Landgraf Bermann, ber ihm von Beffen ber bie Sand batte bieten follen, murbe burch ben tapferen Runo von Mingenberg (in ber Betterau, fudlich von Giegen) aufgehalten. telrhein ichlug fich ber friegerifche Bifchof Quitpold von Borms mit bem Grafen Emicho von Leiningen und ben Unhangern, Die Dtto in feines Bruders Pfalggrafichaft batte, berum.

Diefen mit ber gröften Erbitterung geführten Rämpfen warb

ein Ende gemacht, als Philipp durch die Einnahme Strafburgs 1199. freie Hand bekam und nun mit seiner gesammten Heeresmacht dem Bischof Luitpold zu hilfe eilte. Dhne weiteren Widerstand zu versuchen ergab sich der Graf von Leiningen und trat unter die Fahne des Staufers. Die ganze linke Rheinseite die zur Mosel hinab war nun in Philipps Gewalt.

Jeht ware die Reihe an den treulofen Landgrafen gekommen. Der aber hatte sich bei Zeiten vorgesehen. Philipps siegreiches Bordringen zeigte ihm, auf welcher Seite er seinen Bortheil zu suchen habe. Da Otto, dessen reichte hilfsquelle mit König Richards Tode versiegt war, die ihm für seinen übertritt versprochene Geldsumme zur sestgesehten Zeit nicht hatte aufbringen können, so erklärte hermann, er sei nun von dem ihm geschworenen Eide entbunden, und nachdem er durch einen von dem Böhmenkönig vermittelten Bertrag mit Nordhausen, Mühlhausen, Saalseld, Orla und Nanis belehnt worden war, trat er offen zu dem Hohenstausen über und gelobte ihm als seinem Herrn und König Gehorsam 10.

Ohne sich nach Gessen hinüberzuwenden rudte jeht Philipp unverweilt ins Kölnische ein und quer durch das Erzstift die in die Nähe von Mastricht vor. Bon Gulpen aus, wo er sein Lager ausschlig, bedrohte er Achen. Aber die starke Besatung, die Otto noch vorher in die Stadt geworfen hatte, machte eine schnelle Eroberung unmöglich; und inzwischen hatte Herzog Heinrich von Brabant ein so zahlreiches Heer ausgeboten, daß Philipp sich nicht länger halten konnte. Ohne eine Schlacht zu wagen gieng er Ansags September wieder über die Mosel zurud. Die Verwöstung des Landes war auch diesmal wieder das einzige Ergebniß des Feldzugs.

Damit ruhten die Waffen für biefes zweite und abgesehen von ber Erfolglosigkeit ber letten Unternehmung für Philipp überaus gludliche Kriegsjahr. Er beschloß es burch ben glangens ben Hoftag, ben er an Beihnachten zu Magbeburg hielt.

Magbeburg nahm bamals im Dften von Deutschland eine

7

abnliche Stellung ein wie Roln im Weften. Schon unter bem 1199. tüchtigen Erzbischof Bichmann (1152 - 1192) hatte, zumal feit bem Sturg Beinrichs bes Lowen, bas Ergftift ungemein an Macht zugenommen. Gein Nachfolger Lubolf erhielt burch Raifer Beinrich im Jahr 1193 neue und nicht unbedeutende Schenfungen von vormals welfischem Befit. 3m November 1196 aber brachte er es babin, daß die Markgrafen Otto und Albrecht von Brandenburg fich ale feine Bafallen befannten und bie gange Mart von ihm ju Leben nahmen. Gleich Roln und Bremen übte er jest über ein weites Gebiet Die bergogliche Gewalt aus und bei ber Beriplitterung ber Saufer von Wettin und Unhalt mar er unftreitig ber machtigfte Fürft an ber mittleren Gibe. Raifers Tobe blieb er ben Sobenftaufen treu: auf bem Babltage gu Arnftabt mar er ber erfte an ber Rur und trug bas meifte gu Philippe Erhebung bei. Bum Lohn bafür mard ihm ber Sabredgins erlaffen, ben Dagbeburg bis babin an ben Raifer entrichtet batte.

Die Bebeutung, welche die entschiedene Parteinahme Magbeburgs bei der politischen Macht des Erzstistes für Philipp hatte, wurde noch gesteigert durch den persönlichen Charafter des Oberbirten. Erzbischof Ludolf war von niedriger Herfunst, unweit Magbeburg zu Kroppenstedt im Schwabengan geboren. Nachbem er auf der Domschule zu halberstadt den ersten gelehrten Unterricht erhalten hatte, begab er sich nach Paris, wo er, ein Freund und Studiengenosse des heiligen Thomas von Canterbury, zwanzig Jahre verlebte. Bei seiner Rückfehr nach Magbeburg ward er von Erzbischof Wichmann zum Scholasticus, dann zum Dombekan befördert, bis er im Jahr 1192 selbst die Oberleitung der Kirche übernahm.

Sier in der Stadt Ottos des Großen war es nun, wo Ronig Philipp am Schluß des Jahres 1199 seine Anhanger namentlich aus Sachsen und Thuringen um sich versammelte. Mit lebenbiger Theilnahme berichten und Dichter und Chronikenschreiber, wie am heiligen Christage der festliche Zug nach dem Dome gieng. Unter bem Bortritt Herzog Bernhards von Sachsen, ber 1199. bes Reiches Schwert trug, schritt Philipp bahin,

Der König schön und tabelsohne: Da giengen König, Kaisersbruber, Raiserssind In Einem Kleib, ob auch ber Namen breie find. Er trug bes Reiches Zepter und bie Krone.

Ihm folgte umgeben von der Berzogin von Sachsen, der Abtiffin von Queblindurg und andern erlauchten Frauen mit anmutig sittsamer Geberde Irene, "die Rose ohne Dorn, die Taube
sonder Gallen," wie sie bei dieser Gelegenheit von Balther von
der Bogelweide gepriesen wird. Zu beiden Seiten des Königspaars bildeten die Bischöfe in ihren priesterlichen Gewändern ein
ehrwürdiges Geleite. Un sie schloßen sich alle die Fürsten, Grafen und Ritter, die zu dem Fest erschienen waren; die zahllose
Menge des Boles aber jubelte und jauchzte laut dem Könige zu
und alles beeiserte sich, ihm treue Ergebenheit zu beweisen.

Durch seinen Better ben hoffangler Aunrat bestimmt gab jett Bischof Garbolf von halberstadt seine bis dahin immer noch schwankenbe Stellung auf und schwur Philipp ben Unterthänig-keitseib. Bischof Gerhard von Denabrud fand fich in seinem Hoflager ein. Aufs neue hulbigten ihm die hilbesheimer, die vor eilf Monaten bem Welsen ihre Thore geöffnet hatten. Für ben nächsten Sommer aber ward von ben versammelten Fürsten eine heerfahrt gegen Braunschweig selbst beschloffen.

So schien sich alles zu einer balbigen und für Philipp günfligen Entscheidung des verderblichen Kampst anzulassen. Aber noch hatte der Papst nicht sein Wort gesprochen, und die im Lauf des verstoffenen Jahres gepflogenen Unterhandlungen ließen es kaum mehr zweiselhaft, nicht bloß daß er Otto den Sieg wünsche, sondern auch daß er offen und kräftig für ihn in die Schranken treten werde.

## VIII.

"Gleichwie Gott ber Schöpfer bes Beltalls zwei große Lichter am Firmament bes himmels geseht hat, ein größeres, baß es ben Tag, und ein kleineres, baß es die Nacht beherrsche, also hat er auch am Firmament ber allgemeinen Kirche zwei große Amter eingeseht, ein größeres die Seelen, und ein kleineres die Leiber zu beherrschen: bas sind die papstliche Hohheit und die königliche Gewalt. Wie ferner der Mond, der nach Größe und Beschaffenheit, nach Stellung und Kraft der geringere ist, von der Sonne sein Licht erhält, so erhält auch die königliche Gewalt den Glanz ihres Umtes von der papstlichen Hohheit".

Alfo ließ fich gleich im ersten Jahr feines Pontifitate Innocenz vernehmen. Und kein Kaifer war auf Erben, die priesterlichen Ansprüche zuruckzuweisen, auf benen jett, als hatten Friberich und heinrich nie gelebt, ber gewaltige Bau ber mittelalterlichen Theokratie sich austhürmte.

Aber langsam nur und bedächtig geht Innocenz an bie Durchführung seiner Grundsage. Erst muß er bes Erfolgs sicher sein, ehe er vom apostolischen Bitten und Ermahnen zu unbedingtem Gebieten übergeht. Allenthalben stellt er seine Ansprüche auf und wahrt sich bas Necht ber letten Entscheidung, aber was nun wirklich im einzelnen Falle seine Meinung und sein Wille ift, bas läßt sich oft weniger dem was er sagt, als dem was er verschweigt entnehmen.

Bis in den Mai verweilte die zu Ende des vorigen Sommers (1198) von Otto und seinen Anhängern abgeschickte Gesandtschaft in Rom. Zugleich ließ König Richard durch die erst neuerbings abgeordneten Bischöse von Angers und Bangor die Sache seines Reffen bei dem Papst und dem Kardinalscollegium betreiben: noch am 25. August verspricht König Johann einigen Kauflenten von Piacenza die 2125 Mark (29,750 Thl. pr.) zuruckzuzahlen, die sie nach seines Bruders Weisung jenen Bischöfen

vorgestredt hatten, um für Rönig Otto an ber römischen Curie 1199. zu wirken 2.

Aber dieser Bemühungen ungeachtet war bisher kein bestimmter Bescheid von dem Papst zu erlangen gewesen, und wenn auch bei den tiefer Blidenden über seine wahre Gesinnung kein Zweisel obwaltete, so konnten boch noch bis zum Frühjahr 1199 beibe Könige sich seiner Gunst rühmen. Schon muß er aber auch laut sagen hören, nicht auf die Wolfart des Reichs, sondern auf seine Erniedrigung und Zerrüttung habe er es abgesehen a. Herr Walther sang davon, wie man in Rom lüge und zwei Könige betrüge und daß dieß die Ursache best unheilvollen Zwistes sei, an dem Leib und Seele zu Grund gehe. Mit seinem frommen Klausner klagt er Gott sein Lied: "D weh! es ist der Papst zu jung. Hilf herr deiner Christenheit!"

Die Gefahren, die Otto aus ber machfenben Digftimmung über bes Papftes zweideutiges Benehmen und zugleich in Folge von Ronig Richards Tod ju erwachsen brobten, notigten Innoceng fein Schweigen endlich zu brechen. Im Dai ergieng an bie beutschen gurften insgemein ein bebeutsames Schreiben : mit Betrübniß habe er bem verberblichen Streit im Reiche jugefeben, aber bisher noch abwarten wollen, ob fie nicht von felbft babin fich wenden murden, von mo allein die lette Entscheidung in biefer Sache fommen fonne, nemlich an ben romifchen Stuhl. Da bas aber nicht gescheben, fie fich vielmehr in biefem Stud bochft nachläßig und faumfelig gezeigt hatten, fo werbe nun er, ber nach bem Bort bes Propheten gefest fei über bie Bolfer und Ronig. reiche, auszureißen und zu gerftoren, aufzubauen und zu pflangen, nicht langer feinen Pflichten nachzutommen faumen, fonbern forbere fie ernstlichst auf, die gur Befeitigung ber Zwietracht geeigneten Schritte zu thun. Wo nicht, fo werbe er hanbeln, wie er es für heilfam erachte, und feine apostolische Bunft bem zuwenben, ber fich burch feine Befinnungen und Sandlungen ihm am meiften empfehle 4.

Best murben nach fiebenmonatlichem Barren auch Ottos Ge-

1199. sandte entlaffen. Die gute Aufnahme, die fle bei ihm gefunden hatten, schrieb er unter bem 20. Mai an ben Erzbischof von Roln's, werden fie felbst bezeugen. Bestimmte Zusagen vermied er, aber verständlich genug hieß es am Schluße, er werde sich gerne nach Möglichkeit für seinen theuersten Sohn Otto bemühen, in ber Hoffnung, daß berselbe sich auch fernerhin als ein katholischer, ber römischen Kirche ergebener Fürst beweise.

Indem er biefes Antwortsichreiben außer ben Anhangern Ottos auch bem Erzbifchof hartwig von Bremen zugehen ließ, gab er biefem Fürsten, ber bis babin noch eine zuwartende Stellung beobachtet hatte, einen beutlichen Wint, auf welche Seite er zu treten habe.

Aber ebe biefe Schreiben in Deutschland eintrafen, batte man bier auch icon Schritte gethan, um endlich über bas Berbaltniß zu Rom ins flare zu kommen. In eben biefen Tagen Musgangs Dai waren bie beutschen Fürsten in ungewöhnlich grofer Angabl gu Speier versammelt. Dem zweibeutigen Benebmen bes Papftes gegenüber fanden fie bas rechte Wort, als fie von bier aus in einfacher, felbstbemußter Gprache nach Rom fdrieben, es fei von ihnen jungft auf einer gablreichen, in Rurn= berg abgehaltenen Berfammlung einmutig beschloffen worben, bem Ronig Philipp fraftigen Beiftand zu leiften gegen feine Reinde, fo bag ihm in all' ben Landen, mo fein Bruder geberricht, balb feiner mehr ben Geborfam zu verweigern magen folle. Gie bitten ben Papft inständigft, nicht widerrechtlich feine Sand nach ben Berechtsamen bes Reichs auszuftreden, fonbern fich bie Sache Philipps angelegen fein ju laffen, bamit ber Babrheit und bem Rechte ber Gieg bleibe. Schlieflich fundigen fie ibm an, fie werben in furgem mit Beeresmacht gen Rom gieben, um ihren herrn gum Raifer fronen gu laffen 6.

Die Bedeutung bieses merkwürdigen Schriftstud's wurde noch erhöht durch die Menge der geistlichen und weltlichen Fürsten, die theils durch eigenhandige Unterschrift, theils durch ausdrücklich dazu bevollmächtigte Gesandte sich daran betheiligten. Es waren

bieg ber Erzbischof von Dagbeburg mit feinen Suffraganen, ben 1199. Bijchöfen von Naumburg, Merfeburg und Salberftadt; ber Ergbifchof von Bremen; ans bem Rolner Sprengel bie Bijchofe von Münfter, Denabrud und Luttich; ber Erzbischof von Trier mit ben Bifchofen von Det, Enll und Berdun; aus der Mainger Rirchenproving die Bifchofe von Berden, Silbesheim, Worms, Speier, Ronftang, Chur, Mugeburg, Gidftabt, Bamberg und Die Abte von Aulda und Berefeld; aus bem Calgburger Gprengel bie Bifchofe von Regensburg, Paffau, Freifing, Briren und die Abte von Ellwangen und Tegernfee; endlich ber Erabifchof von Bifang und ber Patriarch von Aquileja mit bem Bifchof von Trient. Bon weltlichen Fürften betheiligten fich baran ber Ronig von Bohmen, Pfalzgraf Dtto von Burgund, bie Bergoge von Sachfen, Baiern, Bfterreich, Rarnten, Meran, Baringen und Oberlothringen, die Markgrafen von Brandenburg, Meißen, Landsberg (Laufit), Mabren, Bobburg, Die Pfalagrafen von Wittelsbach und von Tübingen und viele andere Fürften und Serrn.

Nachdem fich Innocenz in seiner eben erlassenen Bulle ganz unnnmunden zum Schiedsrichter in der deutschen Reichsangelegenheit ausgeworfen hatte, wurde er durch diese feste, ja trobige Haltung der deutschen Fürsten doppelt unangenehm überrascht. Er habe sich, bemerkte er, hinsichtlich mancher Punkte ihres Schreibens kaum eines Berdachts erwehren können und sich gegen ihren Abgesandten darüber auch des näheren ansgesprochen. Im übrigen ließ er aber in seiner Antwort keine Gereiztheit durchblicken und vermied nur noch sorgfältiger als früher jede bestimmte Erklärung; ben in der gehörigen Form Gewählten und rechtmässig zum König Gekrönten werde er auch dem alten Brauch gemäß gerne zur Kaiserkrönung nach Rom berufen.

Auch als König Philipp im Gerbst 1199 eine neue Gesandtschaft an die papstliche Curie abgeben ließ, kam man nicht weiter. Bor bem versammelten Consistorium setz Innocenz den beiden Gefandten, von Melchisedet und Abraham anhebend, in einer

the and by Google

langen fombolifch - bogmatifchen Erörterung auseinander, wie boch bas Priefterthum über ber weltlichen Gewalt ftebe. "Rach göttlichem Gefet werden beide, Ronige fowol als Priefter, gefalbt, jeboch bie Ronige merben es von ben Prieftern, nicht umgefehrt Diefe pon jenen. Die Priefter nennt ber Berr Gotter, Die Kurften aber nur Ronige. Diefen ift Gewalt gegeben auf Erben, jenen auch im Simmel; Diefen blog über die Leiber, jenen auch über die Seelen. Die Fürsten und Konige find über einzelne Landichaften und Reiche gefest; Detrus aber übertrifft fie alle an Umfang und Rulle ber Gewalt, benn er ift ber Stellvertreter beffen, bem ber Erdfreis gebort und alles mas barauf ift. Beibes Ronigthum und Priefterthum bat bei bem Bolf Gottes bestanden, aber Diefes burch gottliche Ginfebung, jenes burch menichliche Auflebnung. Darum ift benn auch, ale fich gegen beibes Emporung erbob, bie Rotte Rorab, Die fich gegen bas Priefterthum Marone auflebnte. unterlegen, David aber ber gegen bas Ronigthum Sauls aufftand, bat ben Sieg babon getragen. Und bas bat fich wieberholt bis in die neuesten Zeiten berab. Als unter Innocena II Rirche und Reich gesvalten maren, ba unterlagen ebenfalls bie Schismatifer Anaklet und Runrat, Die Ratholifden bagegen Innocens und Lothar blieben Gieger. Bur Beit Aleranders III und Friderichs I theilte ein Schisma Die Rirche, aber es bat geendet mit den Schismatifern, und jest besteht Ginheit in ber Rirche, mabrend bas Reich um Gurer Gunben Billen gespalten Un bie Rirche, fo erklart er am Schlug, batte man fich icon langit menden follen, ihr ftebe im erften und letten Grunde Die Entscheidung im Reiche gu, im erften, weil fie bas Raiferthum vom Morgenland auf bas Abendland übertragen habe, im . letten, weil fie die Raifertrone verleihe. - Dit unfreundlicher. aber nicht bestimmt verneinender Antwort werden die Gefandten entlaffen 8.

Solange Innocenz ce für nötig hielt, mit feiner letten entscheibenben Erklarung für Otto gurudzuhalten, mußte fein Sauptaugenmerk barauf gerichtet fein, ihm mittelbar burch Ber-

sohnung seiner Gegner und Kräftigung seiner Berbündeten unter die Arme zu greisen. In der erfolgreichsten Beise war das gesischen durch den zu Anfang des Jahres 1199 unter papstlicher Bermittlung zwischen England und Frankreich abgeschlossenen Bertrag, der dem König Otto den ungetheilten Beistand seines unternehmenden Oheims sicherte. Aber ehe noch die Wirkungen davon hatten hervortreten können, machte der Tod König Nichards alle darauf gebauten Plane und Hoffnungen wieder zu nichte.

Dtto taufchte fich feinen Augenblid über Die Große Diefes Berluftes. "Seit bem Sintritt unseres Dheims Richard," fcreibt er einige Monate fpater an Innoceng, "feid Ihr, bas weiß Gott, unfer einziger Troft und Beiftand"9. 3mar gab ibm Ronig Johann unverweilt bie beften Buficherungen und verwandte fich jugleich aufe bringenbfte burch Bitten und Berfprechungen für ibn bei ber romifchen Curie; er werbe, ließ er fogar erklaren, fein Land baranfeben, um Otto jum Reich zu verhelfen 10. bem fclaffen, leichtsinnigen Charafter Ronig Johanns war auf folde Borte nicht viel zu geben. Und bas Diftrauen mußte noch gesteigert werben, wenn man auf die bedeutenden Erfolge Ronig Philipp Augusts fab, ber gleich nach Richards Tobe ben Rrieg gegen bie Englander wieder eröffnet batte. Sommer fürchtete Otto, es mochte aus bem neuerbings (24. Juni bis 16. August) abgeschloffenen Baffenftillftand ein Friede mer-Damale erwies fich nun zwar biefe Beforgniß ale unnötig : Ronig Johann erneuerte bas fefte Bundnig mit bem Grafen von Flandern und andern frangofifchen Großen und ichien gang in ber Bahn feines Borgangers fortgeben zu wollen. Die Thatigkeit bes Rarbinallegaten Petrus, ber im Oftober einen neuen Baffenftillftand vermittelte, gab fogar ber Erwartung Raum, bag Die Dinge in furgem wieder auf ben Stand furg por Richards Tobe gurudgeführt fein wurben. Die Ginleitung gu einem banerhafteren Frieden war dieß nun allerdings, aber, wie fich mehr und mehr berausstellte, ju einem Frieden, ber ben Rudfichten und Bunfchen, von benen bie romifche Curie in biefer gangen

Dipued & Google

1199. Sache vornehmlich geleitet murbe, schnurstrade zuwiderlief. Um bas abzuwenden fchritt jest der Kardinallegat zu dem letten und außersten Mittel.

Rum allgemeinen Argerniß batte Philipp August feine Bemablin Ingeborg, eine Schwester Ronig Anube von Danemart, am erften Jag nach ber Sochzeit verftogen und mar, obaleich Papit Coleftin bie von Philipps Dheim, bem Ergbifchof Bilbelm von Rheims, ausgesprochene Scheidung als rechtswidrig und ungultig verbammte, im Juni 1196 zu einer neuen Che mit Mgnes, ber Tochter Bergog Bertholds von Meran, gefchritten. Mis alle papftlichen Dabnungen nichts fruchteten, gab Innoceng feinem Rarbinal Vetrus, ben er mit um biefer Sache Billen im Berbft 1198 nach Frankreich abfandte, ben gemeffenen Befehl, wofern ber Ronia nicht innerhalb eines Monate feine rechtmäßige Gemablin wieder ju fich nehme, gang Frankreich mit bem Interbift zu belegen. Wenn ber Rarbingl trobbem mit auffallenber Laubeit in biefer Cache verfuhr 11, fo lagt fich bas wol faum anbers, ale burch rein politifche Hudfichten erflaren. 3m Oftober 1199 erneuerte aber Innocens feine Drobung und icon am fecheten Dezember versammelte ber Rarbingl ein Concil ber frangöfischen Bifchofe zu Dijon, auf bem er feiner Bollmacht gemäß über ben Ronig und fein ganges Reich bas Interbift aussprach. Die Beröffentlichung und Bollgiehung bes Spruche verschob er. bem Ronig eine lette Bebenfzeit gebend bis zwanzig Tage nach Weibnachten.

Aber Philipp war entschlossen, nicht von Agnes zu lassen, und ebensowenig fügte er sich in bem andern Punkte dem papstlichen Berlangen. Noch an Weihnachten ward mit dem Grasen von Flandern Friede geschlossen. Und in den ersten Tagen des Jahrs 1200 vereinigten sich die beiden Könige von England und Frankreich auf einer persönlichen Zusammenkunft über einen Friedensentwurf, in dem sich Iohann verpslichtete, seinem Nessen Otto ohne Zustimmung des französischen Königs weder durch Geld noch durch Truppen die geringste Hilfe zu leisten.

Benige Tage nacher ward auf einer zweiten zu Bienne in 1200. Burgund gehaltenen Kirchenversammlung von dem Kardinallegaten seierlich das Interdikt verkündet. In ganz Frankreich wurden
die Kirchen geschlossen; mit Ausnahme der Tanke und der Beichte
durfte kein Sakrament, selbst ", das höchste" die letzte Olung
nicht, verwaltet, kein Todter in geweihter Erde begraben werden.
über dreißig Wochen seufzte das Land unter dem Kirchensluch.
Aber der Papst drang durch, das furchtbare Strasmittel brach den
Trot des Königs, und nachdem er in die Trennung von Agnes
gewilligt und Ingeborg wenn auch nur zum Schein 12 wieder
als Gemahlin und Königin anerkannt hatte, hub der zu diesem
Zweck von Rom gesandte Kardinal Octavian am siedenten September das Interdikt auf.

Unterbeffen war aber aus ber im Januar gwischen Philipp und Johann getroffenen Bereinbarung der feste Friede von Gule= ton geworben, und in diefem zweiten Puntte vermochte benn boch Innoceng nicht feinen Willen burchzuseten. Gerabe bie ibm fo migliebige, gegen Ronig Dtto gerichtete Bestimmung fagte nicht minder bem Gigennut und ber Feigheit Johanns gu, als fie in bem Bortheil bes frangofischen Ronigs lag. Richard hatte in feinem Testament bem König Otto brei Biertel seines reichen Schates und alle feine Rleinobien vermacht 13, Johann jeboch behielt alles für fich und als im Frühjahr 1200 Dtto feine beiben Bruber Seinrich und Wilhelm an ihn abfandte, um bie Berausgabe bes Bermächtniffes zu erlangen und feine Unspruche auf Poitou und gort geltend zu machen, berief fich Johann auf fein bem frangofifchen Ronig gegebenes Berfprechen und ließ feine Neffen unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland gurudkehren. Umfonft war es, bag ber Papft ben Karbinallegaten Detabian beauftragte, jede von bem Ronig etwa eingegangene Berbindlichkeit aufzuheben, und zwar fei unerlaubt alles, mas ber gehorfamen Ergebenheit bes Königs gegen ben avostolischen Stuhl Eintrag thue, zumal wenn es die beutsche Reichsangele= genheit betreffe. Alls fich fobann Innocenz von Otto mit Alagen

Mai.

1200. bestürmt unmittelbar an Johann mandte und ihn mit den nachsdräcklichsten Worten aufforderte, der Berpflichtung gegen feinen
Neffen nachzukommen 14, kehrte er sich daran nicht, und auch
noch mährend ber beiben folgenden Jahre blieb die Berbindung
zwischen König Otto und seinem Oheim völlig gelöft.

## IX.

Des Papites Dlan, feinem beutichen Schubling burch eine geschickte Benutung ber englisch = frangofischen Berhaltniffe gu Bilfe zu tommen, mar fürs erfte wenigstens ganglich gescheitert. Um fo mehr lag ihm nun baran, in Deutschland felbft eine Ent= fcheidung herbeiguführen. Und dagu bot fich ihm gerabe gur rechten Stunde bas paffenbite Bertzeug in bem Ergbifchof Runrat bon Maing bar, ber nach ber Beimkehr ber anbern Fürften noch über ein Jahr im Morgenland verweilt und bort "im Namen bes großen Raifers ber Romer" ben Fürften Leo von Tharfus gum Ronig ber Urmenier gefront hatte, um Die Mitte Juli (1199) aber in Italien eingetroffen mar 1. Bei ber gewichtigen Stellung, Die Runrat als ber bochfte beutsche Rirchenfürft, als erfter im Rarbinalstollegium, bann burch feine bedeutenbe Verfonlichkeit felber und feine einflugreichen Familienverbindungen als Bittelsbacher einnahm, mußte es fur Innocens von ber bochften Bichtigfeit fein, ibn für feine Abfichten zu gewinnen. Schreiben, bas von ihm in ber Reichsangelegenheit ergieng, mar (3. Mai 1199) an ben noch im beiligen Lande weilenden Ergbifchof gerichtet. In ber festen überzeugung, er werbe mit bem einverftanden fein, mas er in biefer hochwichtigen Sache unter Gottes Gingebung und feiner Bruber Beirat bestimmen werbe, fordere er ibn auf, ibm fcbriftlich bieruber feine Unficht mitgutheilen und zugleich feinen geiftlichen wie weltlichen Untergebenen in Deutschland ben gemeffenen Befehl zugeben zu laffen, benjenigen als Ronig anzuerkennen und mit allen Rraften zu unterftuben, beffen Bahl bie Beftatigung erhalten werde 2.

Erzbischof Runrat war jedoch mit nichten gewillt, sich fo unbedingt ben Berfügungen bes Papftes zu unterwerfen. Much als er nun nach Rom tam und hier noch bis jum Schluß bes Sabres verweilte, ließ er fich von Innoceng nicht umftimmen. Durch bie Stanbhaftigfeit fowol, mit ber er einft in bem Streit zwischen Raifer Friderich und Alexander III eine langjährige Berbannung ertragen, als auch burch fein ganges Berhalten feit bem Krieden von Benedig hatte er feine ftreng papftliche Gefinnung Aber mit ber Urt, wie Innocena bie jur Genüge befundet. beutschen Berhältniffe auffaßte und auszubeuten suchte, founte er fich aus Grunden ber Politif, wie aus Gewigenhaftigfeit nicht befreunden. Wenn er auch feine besondere Urfache hatte, auf Philipps Geite zu treten, fo konnte ibm, einem alten Reinbe von Beinrich bem Lomen, boch noch weniger an ber Erhebung Ottos gelegen fein. Die Bortheile, welche biefe ber Rirche wie bem Fürftenthum verfprach, ichienen ebenfogut, ja in noch boberem Grabe burch bie Anerkennung bes noch unmunbigen Ronigs Friberich gefichert zu fein. Die Rudfichten auf bas Berhaltniß Deutschlands zu Sicilien, aus benen fich Innocenz gegen biefe Anerkennung ftraubte, waren ibm fremb. Dagegen batte er Kriberich ben Gib ber Treue geschworen und nach Raifer Beinrichs Tob burch feine gewichtige Stimme bei ben im beiligen Land verfammelten Reichsfürften die Erneuerung Diefes Gibes burchgefest. Er war entichloffen, ibn auch jest zu balten und burch bie ftrenge Bahrung feines Rechtsftandpunkts fich fowol gegen bie Bumutungen bes Papfte ju fichern, ale einen völligen Bruch mit ibm ju verhuten. Innoceng brachte es nicht weiter, als bag ibm ber Erzbischof vor feiner Abreife nach Deutschland versprach, ohne fein Biffen und Buftimmen feine endgültige Entscheidung in ber Reichsangelegenheit zu treffen 3.

Runrat trat, als er zu Anfang bes Jahrs 1200 in Begleitung bes Markgrafen Bonifacius von Montferrat nach Deutschland kam, mit ber Erklärung auf, ber Anabe Friberich sei ber rechtmäßige König, und ben ihm geschworenen Gib muße man

balten. Philipp fei nichts weiter als Bergog von Schwaben. Otto nur ale ein vornehmer Privatmann zu betrachten 4. Seboch fo wenig fich auch gegen biefe Auffaffung von dem Standpunkt bes ftrengen Rechts etwas einwenden ließ, politifch mar fie nicht, und auch Runrat felbit mußte fich balb gesteben, bag er mit feinen Borfcblagen um zwei Jahre zu fpat tomme. Mufs neue ward ihm jest die migliche Wahl gestellt, mit ber ihn icon ber Papit bedrängt hatte, er mußte fich fur einen ber beiben Ronige, für Philipp ober für Otto erflaren. Done bie angftliche Rudficht auf Innoceng mare ibm die Bahl nicht fcmer geworben, aber er war boch auch nicht fo fcmach, um fich baburch ge= gen feine Überzeugung auf Ottos Geite treiben zu laffen, miber ben fein Reffe Bergog Lubwig von Baiern und fast alle Bifcofe feines Rirchensprengels in Waffen ftanben. Roch unenticbieben erfchien er auf bem Reichstag, ber in ber Mitte Marg gu Rurn= berg gehalten murbe; bier aber gelang es bem Ronig Philipp obwol nicht ohne große Unftrengung, bie Bedenklichkeiten bes Erabifchofe zu befiegen und ihn für fich zu gewinnen 5. Daß bieß gang inegeheim gefchah und Runrat auch fernerhin ben Schein völliger Parteilofigkeit zu bewahren fuchte, mar nicht nur burch fein Berhaltnig zu bem Papft geboten, fonbern auch für bas Gelingen feiner Bermittlungsversuche von ber groften Bichtigkeit: nur folange er nicht wenigstens als ein Unbanger Phi= lipps galt, fonnte er hoffen, bei Otto und feiner Partei Gebor zu finben.

Seboch wie er über seinem Aufenthalt im Morgenland bie rechte Zeit versaumt hatte, um für König Friderichs Recht einzuftehen, so zeigte sich nun sein langes Verweilen in Rom nachtheilig für seine auf friedliche Beilegung des Streits und die allseitige Anerkennung Philipps gerichteten Bemühungen. Ein halbes Jahr früher ware auf einen glücklichen Erfolg berselben fast mit Sicherheit zu rechnen gewesen. Ottos Macht und Ansehen war damals durch rasch ausgeinander solgende Unfälle, durch den Tod König Richards, die Unterwerfung seiner oberrheinischen Ansehen

banger, ben Abfall bes Landgrafen tief erichüttert. Gelbft ber Erzbifchof von Köln und ber Bergog von Brabant ichienen in ihren Gefinnungen ichwankend zu werden und Innoceng hielt es für nötig, fie burch briefliche Mabnung aus ihrer "Läßigkeit und Schläfrigfeit aufzuweden." Edon bamale fprach man es ans, ber Dacht feiner Teinbe gegenüber fast aller menschlichen Silfe baar werde Otto nur burch Gottes unmittelbaren Beiftanb bas Reich zu behaupten vermögen 6.

Aber feitbem mar manches vorgefallen, mas bie Lage ber Dinge jum Rachtheil Philipps veranderte. Rach langerer Rrantbeit ftarb am 13. Januar 1200 gu Bifang ber Pfalggraf Otto von Burgund jum großen Leidwesen feiner Unterthauen, benen er ein fraftiger Befchüber gegen bie Willfur bes Abels, fowie feines Bruders, bem er ein treuer und machtiger Bundesgenoße gewesen war. Gein Tob machte fich um fo fühlbarer, als er nur eine unmundige Tochter binterließ, für die jest ihre Mutter Margaretha bie Regierung übernahm 7.

Rurg nachher erlitt Philipp einen zweiten Berluft burch bas Ableben bes Bifchofs Albert von Lüttich, an beffen Stelle ichon 1. Febr. menige Bochen fpater unter bem Ginfluß Ronig Ottos, ber bamale in Lüttich anwesend war, ber Dompropft Sugo gewählt und fogleich von bem Ronig investiert murbe.

In benfelben Tagen, wo nicht icon gegen Enbe bes vori= gen Sabres, trat Bifchof hermann von Münfter gu Otto über. Er hatte fich mabrent ber erften Wahlverhandlungen nach Raifer Beinriche Tobe zu bem Erzbifchof von Roln gehalten, bann aber von ihm gurndigezogen und ichon an Ottos Ermahlung fich nicht mehr betheiligt. Gang für Philipp icheint er gewonnen worben au fein, als ihm ber Soffangler Runrat bie Rachfolge in feinem reichen Bisthum Wirzburg ficherte. Aber in einem Schreiben an ben Erzbischof von Maing vom 28. Oftober 1199 erklarte ber Pauft biefe vorläufige Babl für null und nichtig, Die babei ge= ichworenen Gibe für ungultig. Und balb barauf finden wir benn auch ben Bifchof hermann unter Konig Ottos Unbangern und

200. von ihm gum Lohn feines übertritts mit ber Kanglerwurde be-

Dhnebin icon von bartnadiger Ginnegart war Dtto bei ber aunstigen Bendung, Die feine Cache burch biefe Borgange erbalten batte, weniger als je jur Nachaibigfeit gestimmt. ber Borichlag, mit bem Ergbifchof Runrat im Ginverftanbnig mit Konia Philipp bei Eröffnung ber Unterhandlungen im Monat April bervortrat, bag nemlich ein fünfjahriger Friede geschloffen und einer ber beiben Ermablten gum Rudtritt bestimmt werben follte, fand bei ibm ben entichiebenften Biberfpruch. faum barüber im 3meifel fein, wer mit bem einen gemeint fei, und erffarte bem Markarafen Bonifag von Montferrat, ber als ein alter Freund bes hobenftaufifchen Saufes fich Philipps Cache mit Gifer angelegen fein ließ, auf einer Bufammenkunft in Boppard, er fei rechtmäßig jum Ronig erwählt und murbe es barum für ichmachvoll balten, unter irgent einer Bedingung auf Die Rrone zu verzichten. Reinen begeren Erfolg hatten die Bemühungen Runrate, ber fich um biefelbe Beit nach Roln begab, um bier mit Erzbischof Abolf und ber Burgerschaft zu verhandeln. Much er fam unverrichteter Dinge wieber gurud.

Das einzige Ergebniß dieser Vermittlungsversuche war, daß zwischen ben rheinischen Fürsten von der stausischen und kölnischen Partei ein Wassenstillstand bis zum 11. November geschlossen und Unsuf den 28. Juli eine Zusammenkunft zwischen Roblenz und Unsbernach verabredet wurde, auf der von Philipps Seite die Erzbische von Trier und Salzburg, die Vischöse von Freising, Basel und Straßburg, die Gerzöge von Zäringen und Meran und Markgraf Kunrat von der Lansit; von Ottos Seite der Erzbischof von Köln, die Bischöse von Münster, Lüttich, Utrecht und Paderborn, der Abt von Corvei, der Herzog von Brabant und der Graf von Flandern, unter dem Borsit Erzbischof Kunrats in Beratung über die Reichsangelegenheit treten und mit Stimmenmehrheit einen endgültigen und von allen Reichsfürsten anzuerstennenden Beschluß fassen sollten.

Dbne die wolbegrundete Unnahme von Erzbischof Runrats gebeimem Ginverftandnig mit ber faufifchen Partei mußte es im bochften Grad befremden, bag Ronia Philipp bie Enticheibung über Rrone und Reich einer in Diefer Beife gufammengesetten Berfammlung anbeimgeben konnte. Babrend nemlich Otto burch feine beiden Sauptstüben, ben Erzbischof von Röln und den Bergog von Brabant, vertreten mar, ließ Philipp burch fein einziges ber berporragenden Glieder feiner Partei, bingegen burch vier pormalige Gegner, ben Bergog von Baringen und die Bifchofe von Trier. Strafburg und Bafel . feine Cache führen. Bebenft man inbef. baß Graf Baldwin von Klandern an Weihnachten mit Kranfreich Kriebe gefchloffen batte, bag ber Bergog von Brabant noch immer auf ben papftlichen Dispens für Die Beirat feiner Tochter mit Konia Otto martete, Innocens fich noch im letten Berbft febr ungufrieden über ibn und ben Ergbischof von Roln ansaelaffen batte und beibe erft im Krubjabr 1201 wieder ernftlich und rudbaltelos für Ottos Cache einstanden, bag ferner ber Bifchof von Münster noch manuigfache Beziehungen zu Philipps Partei unterhalten mochte, Bifchof Theoderich von Utrecht aber bereits insgebeim zu biefer übergetreten war, jo ftellt es fich flar beraus, wie Die Bufammenfetung Diefer ichieberichterlichen Berfammlung nur icheinbar für Otto gunftig, in ber That aber febr flug barauf berechnet war, ibn fur ben Borfchlag gu gewinnen.

Dieg gelang benn auch vollkommen. Über die Abfichten und Gefinnungen bes Ergbifchofe von Maing war Otto gwar nicht völlig berubigt. Dagegen meinte er nicht nur auf feine Unbanger fich fest verlaffen, fondern auch auf einen Theil ber Rurften von ber gegnerifden Seite rechnen gu fonnen. Go auversichtlich mar er aber boch nicht, bag er bie Unterftugung bes Papftes für überflüßig gehalten batte. Bielmehr ließ er foaleich eine Gefandtichaft nach Rom abgeben und richtete an Innocens die bringende Bitte, in Diesem hochwichtigen Zeitpunkt bie gange Rulle feiner Macht für ibn in die Wagfchale zu legen und namentlich bie Fürsten, auf die es jest ankomme, burch alle Dit-

tel seiner apostolischen Gewalt zu fraftiger Förderung seiner Sache anzuhalten. Rranten vermöge ber Arzt noch aufzuhelsen, Gestorbene aber nicht mehr ins Leben zurudzurufen. Den überbringern dieses Schreibens band er auf die Seele, was fie auch für einen Bescheib erhalten würben, unter allen Umftanden acht Tage vor Eröffnung der Versammlung wieder bei ihm einzutreffen 1 0.

Innocena taufchte fich feinen Augenblid über bie Bebeutung ber in Deutschland eingeleiteten Unterbandlungen. Da ibm über-Dief ber Ergbifchof von Maing felbst auffallend genug nicht bie geringfte Mittheilung bavon machte, fo mußte er befürchten, bag es von biefem barauf abgefeben fei, ber romifchen Curie bie lette Entideibung zu entziehen und von feiner ichieberichterlichen Stellung in einem ber papftlichen Auffaffung entgegengesetten Sinne Gebrauch zu machen. Um bem zu begegnen, bielt es Innoceng für nötig, bestimmter mit feinen Unsichten bervorzutreten. 2Babrend er bem Erabifchof feine nicht geringe Bermunberung über fein Schweigen ausbrudt, ibm fein in Rom abgegebenes Berfprecen ins Bebachtnig gurudruft und ibn gu nachbrudlicher Unterftugung ber ihm ja binlanglich bekannten papftlichen Abfichten aufforbert, ergebt an bie beutiden Kurften insgefammt ein neues Schreiben, worin alle gegen bie Anerkennung Philipps fprechenben Grunde bervorgehoben werben, wie er nemlich im Bann ge= wählt und nicht in ber geborigen Form gefront fei, bag er, obne von feinem bem Ronia Friberich gefdworenen Gib burch ben romifchen Stuhl entbunden gemefen zu fein, bas Reich fich angemaßt babe. Er erinnert bie Rurften an ibre Freiheit, Die au Grunde geben muße, wenn wie vorber ber Gobn auf ben Bater. fo jest der Bruder auf ben Bruder folge und burch Erbrecht ftatt burch Fürstenwahl hinfort bas Reich verlieben werbe. Rudfichten auf die Stadt Rom und auf Italien, wo man faft burchaus wider Philipp fei, möchten fie nicht außer Acht laffen und noch weniger die auf die Rirche, welche einen tuchtigen Befcuber verlangen fonne, notigenfalls aber mit ihrer gangen

Macht für die Sache ber Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen werbe; nur einen folchen burften fie jum König mahlen, ben ber Papst auch jum Raiser krönen könne.

1200.

Denen, welche durch Befolgung der papfilichen Mahnungen ihren guten Ruf und ihr Gewiffen zu verletzen fürchten, stellt er Entbindung von ihrem Gid in Aussicht; die andern dagegen sucht er badurch zu beruhigen und in ihrer Gestinnung zu befostigen, daß er sich in einem besondern zweiten Schreiben für die Besitzunzen, Ehren und Würden aller derer verbürgt, die einen Vertrag mit dem eingegangen sind, welcher dereinst nach seiner allgemeizuen Annahme zum König auch die apostolische Gunst und Enade erbalten wird.

Dem herzog von Brabant verfündet er in einem befonderen Schreiben ben papftlichen Dispens zur Berheiratung seiner Tocheter mit ",dem zum König erwählten und gefrönten Otto" best großen und mannigsachen Rugens wegen, ber von bieser Berbin-bung zu erwarten sei.

Richts wird unversucht gelaffen, um die ftorrischen Deutschen zu freiwilliger Unerkennung Ottos zu bestimmen, nichtsbestoweniger aber eine formliche und endgultige Erklärung für diesen vermieben, um für alle Fälle gebedt zu sein und den bedrängten Ronig gang zu seiner Creatur zu machen.

Zeitig genug, um noch vor dem bestimmten Tag einzutreffen, kehrten Ottos Boten mit diesen Schreiben nach Deutschland zurud, in ihrer Begleitung der Akolyth Aegidius, der, von des Papstes Absichten genau unterrichtet, was einem Briese nicht anvertraut werden konnte, persönlich bestellen und aussühren und namentlich auch den Erzbischof Kunrat, dem nicht mehr ganz zu trauen war, theils überwachen, theils ersehen sollte 11.

Wol mit durch ben Wunsch bestimmt, auf einige Zeit seiner peinlichen Stellung zwischen ben beiden streitenden Parteien entruckt zu sein, hatte sich ber Karbinal Erzbischof schon im Mai nach Ungern begeben, wo seine vermittlerische Thätigkeit burch ben Krieg in Unspruch genommen wurde, ben die Sohne bes

(1196) verstorbenen Königs Bela schon mehrere Jahre lang mit einander um die Krone führten und ber nicht bloß Ungern selbst, sondern, seitbem sich Serzog Luitpold von Ofterreich mit dem jungeren Andreas gegen König Emmerich verbundet hatte, auch die beutschen Grenzlande auf schreckliche Weise verwüstete 12.

Mochte Kunrat früher bestimmt erwartet haben, zu ber für die Roblenzer Bersammlung angesetten Zeit wieder am Rhein zurud zu sein, so konnte ihm boch jeht, nachdem bas unvorherzgesehene Auftreten bes Papstes seinen Plan burchkreuzt hatte, ein weiteres hinausschieben ber Friedensunterhandlungen nicht unerwünscht sein, und es war wol schwerlich die Dringlichkeit ber Geschäfte allein oder seine Kranklichkeit, was ihn noch bis in den Herbst an ben Oftwarten Deutschlands zurudhielt.

Durch die Erklärungen des Papftes und feines Unterhändlers mißtrauisch gemacht versprach sich aber auch Otto nicht mehr soviel von jenen Roblenzer Unterhandlungen. Go kam man denn
von beiden Seiten leicht dahin überein, sie auf den Herbst zu verschieben; und alle Kräfte wandten sich jeht der Entscheidung durch
das Schwert zu, die den Bestimmungen des von Erzbischof Kunrat abgeschlossenen Wassenstillstandes gemäß für dieses Jahr in
Sachsen allein durchgekämpst werden follte.

Schon im Frihjahr hatte hier Ottos Bruber Geinrich mit einem Einfall ins Magdeburgische die Feindseligkeiten eröffnet und Kalbe und bas ganze Land umber mit Berwüstung heimgesucht. Zedoch Erzbischof Ludolf vergalt es ihm wieder reichlich, indem er die Feste Warberg am Elm bis auf den Grund zerkörte, Gelmstädt niederbrannte. Glücklicher war Pfalzgraf Geinrich auf seiner Unternehmung gegen Hildesheim, wo zwar die Geistlichkeit für Otto war und auf des Papstes Geheiß sogar einen neuen Bischof gewählt hatte, die weltlichen Basallen des Sprengels aber nur um so fester zu dem alten, König Philipps Hoftanzler Kunrat, hielten.

Um 23. Juni zog Geinrich von Braunschweig aus. Die roten Johannisfeuer, Die an jenem Abend aus bem Brant ber

Dörfer und Sofe zum himmel aufloberten, verkündigten ben Gilbesheimern ben Anzug bes Teinbes. Dem Berderben zu mehren schatten sich bie Nitter und Bürger zusammen und rückten bem Pfalzgrasen entgegen. Es tam zur Schlacht, die durch die Tüchtigkeit von Heinrichs Armbrustschüßen entschieden wurde: die Hilbesheimer wandten sich zur Flucht und fanden erst hinter ihren Mauern Schub vor dem nachjagenden Feind, der nun vor der Stadt ein Lager aufschlug, um sie we nicht zu nehmen doch durch die Berheerung ihres Gebiets zu züchtigen. Aber er lag hier kaum drei Tage, als ein Eilbote die Nachricht überbrachte, König Philipp ziehe mit großer Geeresmacht gegen Braunschweig herau; und unverweilt brach jeht Heinrich auf der gefährdeten Stadt zu Hilfe.

Dem zu Magdeburg gefasten Beschluß getreu hatten sich die Fürsten zur sestgeschen Zeit mit ihren Mannen um König Philipp geschart, und namentlich die Osterherren (östlich von der Saale) und die Fürsten des nördlichen Deutschlands bedeutende Streitkräfte ausgeboten. Anfangs Juli schlug das zahlreiche Heer in einer Entsernung von zwei Bogenschüßen vor den Mauern der Stadt ein Lager auf. "Bol dir der großen Würdigkeit, Braunschweig, daß dein Anger breit nun soll für Blumen Ritter tragen! Ich besehle dich dem höchsten Herrn." So ruft bei dieser Gelegenheit der sächsische Reimchronist seiner Baterstadt zu.

Indeß mit großer Zuversicht sah man in Braunschweig ber Belagerung keineswegs entgegen. Bon König Otto war es ungewiß, ob er noch rechtzeitig vom Rhein her zum Entsah kommen könne; und die Hoffnung auf danische hilfe, die Otto noch jüngst in seinem Schreiben an den Papst ausgesprochen, erwick sich als trügerisch. Unter diesen Umständen hielt Pfalzgraf Heinrich selbst seine Lage für so unsicher, daß es ihm das gerathenste schien, die Berbindung mit seinem Bruder aufzugeben und sich unter günstigen Bedingungen an Philipp anzuschließen. Die gewichtige Erklärung des Papstes war damals in Deutschland noch nicht angelangt, König Johann von England hatte erst kürzlich

Uh and by Google

200. feine hand ganz von feinem Neffen abgezogen, ber Abfall eines ber mächtigsten Reichsfürsten und noch dazu des eigenen Bruders von Otto hätte, bei der ohnehin schon schwankenden haltung mancher Glieder der Partei, von den weitgreisendsten Folgen sein müßen, vielleicht schon damals den Streit zu Gunsten Philipps entschieden. Aber sei es nun, daß der König glaubte, die Stadt könne ihm doch nicht entgehen, sei es, und das ist das wahrscheinlichere, daß Heinrichs Bedingungen den alten Keinden des welfsschen hauses gefährlich schingungen den alten Keinden des welfsschen hauses gefährlich schienen, — durch herzog Bernhard von Sachsen und den Erafen Abolf von Holftein vornehmlich bestimmt gieng Philipp auf die Anträge des Pfalzgrafen nicht ein.

Co nahm benn bie Belagerung ihren Anfang. Gin Theil ber Stadt, Die Alte Wif genannt, mit bem Agibienflofter war au jener Beit noch nicht in die Ringmauern eingeschloßen, fonbern nur burch einen ftarfen Berhau gefchütt. Darauf grundeten bie Belagerer ihren Angriffsplan. Gines Morgens fruh bot Philipp alle feine Mannen gum Sturm auf: mabrend er felbft mit einer Beeresabtheilung auf ber entgegengefetten Geite ben Ingriff begann und baburch bie Rraft und Aufmertfamteit ber Befabung bon ber Borftadt ablentte, brang feine Sauptmacht fturmend in bie Alte Bit ein und bis zu ber Langen Brude vor, bie in die innere Ctadt binüberführte. Sier aber erwartete fie ber ftartfte Biberftand. "In manches theuren Belben Sand borte man ba bie icarfen Schwerter flingen, bie blutig maren von bem wilben Straug." Gar viele fanben in ber Oder ihren Tob und bas Ende bes beigen Rampfe mar, bag ber fast icon fiegreiche Reind ganglich wieber bie Stadt raumen mußte.

Nachdem biefer Sauptflurm abgeschlagen mar, wollte es bem Geer ber Belagerer in nichts mehr glücken. Gegen Ende bes Monats rückte Otto seinem Bruber zur Silfe herbei und fügte in einem Angesichts ber Stadt gelieferten Treffen bem König Philipp nicht geringen Berluft zu. Mehr noch hatten für biefen bie beständigen Plackerien zu bedeuten, die ihm die nach ihrem letten Erfolge kühner gewordenen Städter durch häufige Ausfälle, Ottos

im Lande umber ftreifende Scharen burch bie Rünfte bes fleinen Rriegs anthaten. In Bufch und Thal lagen fie im Sinterhalt und ichnitten bem feindlichen Deere burch glüdlich ausgeführte Sanbftreiche bie Bufuhr ab. Go ftellte fich, mabrent bie Stadt aufe befte mit Lebensmitteln verforgt mar, im Lager Philipps bald fühlbarer Mangel und in Folge bavon Migmut und Ungufriedenheit ein. Doch hatte fich ber Ronig bei ber überlegenheit, bie er fortwährend behauptete, badurch noch nicht zum Abzug beftimmen laffen, aber als nun gar bie Markgrafen von Deißen und von Brandenburg und ber Bifchof von Salberftabt, die ichon langer ein beimliches Ginverftandniß mit dem Pfalzgrafen unterbielten, mit ihrer nicht unbeträchtlichen Manuschaft zur Seimfehr Unftalt machten, ba mußte fich auch Philipp entschließen, bie Belagerung aufzuheben. Bittern Unmut im Bergen gog er fublich ins Salberftatifche ab. Gein Diggefchid voll zu machen, erhob fich ein fo furchtbares Unwetter, bag in bem ohnehin icon entmutigten Scere alle Ordnung fich lodte und ber Rudgug einer völligen Rieberlage gleichkam. Erft im Schut ber zwei Deilen über Bolfenbuttel binaus gelegenen Tefte Bornburg faßte man wieder ficheren Stand. Wahrend ber breitägigen Raft, Die er bier machte, folog Philipp mit feinen Begnern einen Waffenstillstand auf fieben Wochen ab und fehrte bann auf bemfelben Bege wie vor anderthalb Jahren in bas obere Deutschland zurück.

In Braunschweig schrieb man die unerwartete Befreiung ans dieser großen Gesahr dem heiligen Auctor zu, der einst Bischof von Met und Trier gewesen und durch sein kräftiges Gebet diese Stadt vor Attila dem Hunnenkönig geschütt hatte. Sein Leichenam war von der Markgräsin Gertrud nach Braunschweig gebracht worden und genoß hier die gröste Berehrung. Die ihm andesohlene Stadt zu erretten, so erzählte man, erschien der Heilige in einer Nacht dem Erzbischof von Trier im Traum und sprach zu ihm: "Ich din Auctor, der einst lange zu Trier des Bisthums pflag. Nun aber habe ich mir Braunschweig die Feste

1200.

lange man mich da ehret, in keiner Noth verlassen. Sage du bem hochgemuten König Philipp, wollen er und seine Leute bem Tod entrinnen, so möge er ohne Saumen mit seinem Heere abziehen." Und als ber Erzbischof am andern Morgen die Erscheinung, die er gehabt, dem Könige kund that, da gab dieser alsbald ben Besehl zum Aufbruch. Bon den Braunschweigern wurden dem Heiligen zum Dank für solchen wirksamen Beistand jährlich auf seinen Tag vier große Kerzen gestistet und wenn Belagerung drohte, so trug man seine Gebeine in seierlicher Prozesion unter Litaneiengesang und Spenden von Almosen rings um die Stadt. König Otto aber ließ starke Mauern und tiese Gräben um die Alte Wik ziehen, die nun seitdem einen Theil der eigentlichen Stadt bildet.

So wenig auch der Ausgang dieser Unternehmung den Erwartungen entsprach, die Philipp daran geknüpft hatte, ein maßgebender Einsluß auf den Gang und Erfolg der bevorstehenden Berhandlungen war darum doch nicht zu fürchten. Auch die Botschaft des Papstes hatte keine entschiedene Anderung in den Gessinnungen und Ansichten der Fürsten, auf die Philipp baute, herworgebracht. Unmittelbar nach seinem Nückzug von Braunschweig ertheilte er unter dem 1. Oktober zu Nürnderg dem Bischof von Utrecht, der in Koblenz Ottod Sache vertreten sollte, ein Privileg und zwar, wie es in der Urkunde heißt, in Anbetracht der aufrichtigen und treuen Hingebung, mit der er seine Erhebung sörbere und auch künstighin fördern werde 13.

Mittlerweile hatte Erzbifchof Kunrat von Mainz in Ungern Frieden gestiftet und die beiden seinblichen Brüder mit einander ausgesöhnt; auf einem Umweg über Freising langte er im Oktober bei König Philipp in Nürnberg an, und gedachte noch zu rechter Zeit auf der wichtigen Versammlung einzutreffen, die jett dem Bürgerkrieg ein Ende machen sollte. Aber das Miggeschick, das den Erzbischof während der letten Jahre zu jeder erfolgreichen Thätigkeit in Deutschland hatte zu spat kommen lassen, verhin-

berte auch jest wieber die Ausführung feiner wolgemeinten Abficht. Er follte nicht mehr lebendig an ben Rhein gurudkehren.

1200.

Das ungewohnte Klima im Morgenlande und die Beschwerben der Reise hatten dem schon betagten Manne eine Unterleibskrankheit zugezogen, gegen die sich jede Kunst der Arzte zu schwach
erwies. Gläubigen Sinnes war er da auf der Rückreise von Bien zu dem Grad des heiligen Erminold im Kloster Prüfling bei Regensburg gewallfartet und hatte mit heißen Thränen den heiligen angesleht, ihn von seinen langen Schmerzen wo nicht durch baldige Heilung, so doch durch den Tod zu erlösen. Sein Gebet ward erhört. Nachdem noch zuleht eine scheinbare Besserung eingetreten war, machte am 27. Oktober auf dem Weg zwischen Rürnberg und Wirzburg ein rascher Tod seinem Leiden ein Ende 14.

Mit Erzbischof Annrats hintritt verschwand die letzte Hoffnung auf Herstellung bes Friedens. War es ihm auch nicht vergönnt gewesen, durch sein handeln segensreich für Deutschland zu wirken, so bewiesen doch die unmittelbaren Folgen seines Tobes, wie viel man an ihm verloren. Heftiger als je entbrennt jetzt der bereits seinem Ende nahe geglaubte Ahronstreit, eine neue kirchliche Spaltung erhebt sich über dem frischen Grabe des bahingegangenen Kirchenfürsten, und weil niemand mehr da ist, ber zu der von ihm versuchten Vermittlung die persönliche Bedeutung und das Vertrauen beider Parteien hätte, so sieht sich nun Papst Innocenz genötigt, seine zweideutige Haltung aufzugeben und mit offenem Visiter in den Kampsplat zu treten.

Schon in ber Entstehung bes beutiden Stagtes mar es be: grundet, bag bie Dacht ber beutiden Bifcofe und ibre Stellung au ber foniglichen Gewalt eine gang anbere mar als in ben übrigen europäischen Lanbern. Bahrend in ben romanischen Staaten ber beutiche Ronig bas Bisthum als ein langit bestehenbes, aber nur allmalich zu einiger politischen Bebeutung gelangenbes Umt porfant, gieng in Deutschland felber bie Ginführung bes Chriftenthums von Anfang an Sand in Sand mit ber Unterwerfung und Bereinigung ber einzelnen Stamme und jeber neu errichtete Bifcofefit mar ein neues Bollmert ber foniglichen Gemalt. Silfe ber Bifcofe batte fich biefe bann auch gegen bie gefährliche Macht ber Stammesbergoge behauptet in ienen Reiten bes neunten und gehnten Jahrhunderts, wo Frankreich eine Beute ber großen Bafallen murbe, wo felbit ber Papit, feinem weltgefchicht= lichen Beruf entfrembet, jum romifchen, ben 3meden ber Abelsparteien bienftbaren Bifchof berabzufinten brobte. Es blieb fortan bie Politif ber beutiden Raifer, burd Begunftigung ber Bifcofe bem Chrgeig ber weltlichen Fürsten und bem Sondertrieb ber Stamme entgegenzuwirten. Schon bie Diocesaneintheilung batte von vornherein auf die alten Grengen ber Bergogthumer feine Rudficht genommen, aber bie Ausstattung ber Bisthumer mit ausgebehntem gandgebiet, bann fogar mit ber Grafen - und Bergogsgewalt gerriß vollständig bas frubere politifche Syftem und erhob die Bifcofe zu einer ben weltlichen Fürften in jeder Sinfict ebenburtigen Stellung, bie anbern Bolfern ein Gegenftand nicht geringer Bermunberung mar.

Wie staunte jener lombardische Bischof, der einst im Zwiegespräch mit Christian von Mainz auf seine Frage, ob er wol alle Seelen seines Bisthums kenne, von dem deutschen Prälaten zur Antwort bekam, sein Sprengel sei so groß wie die ganze Lombarbei. Und ein Parifer Geiftlicher that einmal ben Ausspruch, alles wolle er glauben, nur bas nicht, baß jemals ein beutscher Bischof selig werbe. Denn zu bebenklich kam es ihm vor, baß Bischofe zugleich bas geistliche und weltliche Schwert handhaben, baß sie Bluturtheile sprechen, Kriege führen und zugleich ihren kirchlichen Pflichten nachkommen konnten !.

Much als bie Bifcofe icon langft im feften Befit ihrer Racht waren, blieb ibr Berbaltnif zu ben Raifern im mefentliden baffelbe. Gie maren bie naturlichen Berbundeten ben meltlichen Kurften gegenüber, Die eine von ber Reichsgewalt möglichft unabhangige und, wie icon unter Beinrich I ber Borgang Baierns, in neuerer Beit namentlich bas Beifpiel Beinrichs bes Lowen zeigte, auch über bie geiftlichen Gebiete fich erftredenbe Landeshoheit auftrebten. Die Bifchofe tonnten fich biefer Abfichten nur mit Silfe ber Raifer ermehren, Die Raifer aber hatten für bie an bie Bifcofe verliebenen Befitungen eine bauernbe Entfremdung vom Reich nicht zu fürchten, wie fie bei Bergabungen an weltliche Fürsten fast unvermeidlich mar. Durch ihre Ditwirfung vollends bei ber Befetung ber Bisthumer, bie ihnen burch Gregor VII nur gefchmalert, nicht aber gang entriffen werben fonnte, blieben fie fortwährend in einer engeren Berbindung mit ben geiftlichen Fürsten und übten einen Ginflug auf fie aus, bem bie weltlichen bei ber immer mehr fich entwickelnben Erblich= feit beinabe gang entrudt maren.

So fraftig aber und so zuverläßig nun anch immer die Stüte sein mochte, welche die Bischöfe der königlichen Gewalt in inneren Reichsangelegenheiten dem Fürstenthum gegenüber gewährten, ganz anders verhielt sich die Sache, wenn das Kaiserthum seinen nicht minder wichtigen und schwierigen Kamps mit der Kirche zu kampsen hatte. Zwar die maßtosen Ansprüche des römischen Stuhls, die das reichssurstliche Berhältniß der Bischöfe ganz vernichtet und in einem großen Theil von Deutschland den Papst an die Stelle des Königs gesetzt hatten, waren von Heinrich V durch das Wormser Concordat (1122) zurückgewiesen worden und die

1200.

1200. Bifchofe leisteten, wenn sie wie unter Friberich I einen sicheren Rückfalt an bem Kaiser hatten, auch fernerhin ber Reichsgewalt sogar gegen Rom ben kräftigsten Beistand. Zeboch in Zeiten wie die jetigen, wo das Reich durch tiese Zerriffenheit völlig gelähmt, die Kirche dagegen durch einen Innocenz vertreten war, ließ sich eine solche Stellung kaum erwarten, keinessalls auf die Länge behaupten. Mit Ausnahme eines geringen Bruchtheils war Anfangs die gesammte beutsche Geistlichkeit auf Philipps Seite, aber sobald erst Innocenz sich für Otto entschieden hatte, standen ihm auch die mannigsachsten Mittel zu Gebot, seinen Willen geltend zu machen, und sein ohnehin schon auf das Brechen der bischöflichen Selbständigkeit gerichtetes Streben sand einen weiten und verführerischen Spielraum.

Die erfte Belegenheit, Die Bifchofe feine Dacht fühlen gu laffen, erhielt Innoceng gleich einem ber bebentenbften beutschen Pralaten, bem Rangler Runrat gegenüber. Diefer geiftvolle und feingebilbete, aber auch ehrgeizige und genußliebenbe Dann, einft bie rechte Sand Raifer Beinrichs, hatte fich als Bifchof von Silbesheim die Erlaubnig von Papft Coleftin ausgewirft, portommenden Falls zu einer höheren Burde auffteigen zu burfen, und bierauf geftutt gleich nach feiner Rudfehr vom Rreugug obne vorher in Rom anzufragen bie auf ihn gefallene Bahl bes Birgburger Domfapitels angenommen. Aber Innoceng wollte in ber Berfetung gu bem reichften und politifch wichtigften beutschen Bisthum feine Beforberung anerkennen, und als fich nun Runrat in seinen Briefen wirklich Bischof von Birgburg nannte, erließ ber Papft bereits unter bem 21. August 1198 an ben Bifchof von Bamberg ben Befehl, Runrat feines angemaßten Umts zu entfeben, ihm jugleich bie Rudfehr nach Silbesheim zu verbieten und falls er fich binnen zwanzig Tagen biefen Anordnungen nicht fügen follte, ibn feierlich mit bem Bann gu belegen. tehrte fich bieran nicht, er ertlarte bie papftlichen Briefe fur unecht, behauptete fich trop bes nun wirklich über ihn verhangten Banns in Birgburg und fuchte fich jest auch noch ben Befit feines früheren Bisthums zu sichern, den dortigen Domherren brobte er, wosern sie sich beikommen lassen sollten, eine Neuwahl zu treffen, so werde er mit den Einkünsten ihrer Kirche dergestalt wirthschaften, daß sein Nachfolger nicht mit Anstand sich solle Bischof nennen können. Zugleich aber suchte er den Papst, der als Kardinal ihm nahe befreundet gewesen war, durch besondere Absesandte und reiche Geschenke für sich zu gewinnen. Damit richtete er indeß nicht das mindeste aus. Unter dem 6. Mai 1199 befahl Innocenz den Hildesheimern zu einer Nenwahl zu schreiten, und als Kunrat auch jeht noch fortsuhr, sich Bischof von Sildesheim zu schreiben, so sprach er am 1. August selbst die Exsonmunication über ibn aus.

Für hilbesheim war mittlerweile ber bisherige Dompropst, hartbert von Dalem, zum Bischof gewählt worden; aber es dauerte über ein Jahr, bis er in ben wirklichen Besit seines Bisthums kam. Nur die Geistlichkeit war für ihn, sämmtliche Laien, und darunter so mächtige Bafallen wie Kunrats Schwager, ber Graf Abolf von Schauenburg, hielten theils als Anhänger König Philipps, theils weil ber vorige Bischof die Besignugen und Ginkunste ber Kirche an sie verpfändet hatte, fortwährend zu diesem und ließen den hartbert und seine Domherren nicht in den Genuß ihrer Pfründen fommen.

Endlich aber trug der Papst doch den Sieg davon. Nachbem Kunrat zuvor schon vor dem Erzbischof von Magdeburg und vielen Reichsfürsten, dann auch vor dem Kardinalerzbischof von Mainz den papstlichen Beschsen zu gehorchen gelobt hatte, bezquemte er sich im Jahr 1200 noch vor dem Beginn der guten Jahredzeit zur Reise nach Rom, um hier in eigener Person Lodssprechung vom Bann und wo möglich auch Wiedereinsehung in das Bisthum Wirzburg zu erwirken. Barfuß, um den hals einen Strick gewunden, die Arme in Kreuzessorm ausgebreitet, warf er sich vor Innocenz zu Boden und ersiehte weinend Verzeichung von dem heiligen Vater. Sie ward ihm zu Theil. Aber auf den Besitz seiner beiden Bisthümer mußte er verzichten. Silz

1200.

1200. besheim verblieb bem Hartbert, für Wirzburg warb eine Neuwahl nicht angeordnet, aber auch nur verschoben und so bem Kunrat je nach Maßgabe seines Verhaltens gegen ben römischen Stuhl ber gänzliche Verlust ober die Wiedererlangung seiner alten Bürbe in Auslicht gestellt 2.

Die Folgen dieses von Rom siegreich zu Ende gesührten Kirchenstreites traten für Deutschland nicht unmittelbar hervor. Bischof Hartbert, wenn auch durch alle Umstände, die seine Erhebung bewirkten, auf Ottos Seite gewiesen, vermochte es doch nicht auf irgend bedeutsame Weise in den Kampf der beiden Könige einzugreisen. Kunrat war schon im Sommer wieder als Hosfanzler in Philipps nächster Umgebung. Freilich die Stimme eines sächsischen Bischofs war für den Hohenstausen nun verloren und gar bald schien es auch zweiselhaft, ob bei dem Kanzler die Dankbarkeit für das Bertrauen und die Wolthaten, die er empfangen, stärker wirken werde als das Berlangen nach dem Genuß seiner bischöslichen Pfründe, dessen Befriedigung von dem Papst abhieng.

Demfelben Grundfat getreu banbelte Innoceng, als nach 7. Abril bem Tode Ergbifchof Abelberts von Salzburg ber Bifchof Cherbard bon Briren, ohne borber bei ber romifchen Curie angufragen, feine bisberige Rirche verlaffen und bem von bem Salgburger Domfapitel an ibn ergangenen Ruf Folge geleiftet batte. Er erklarte die Babl für ungultig und befahl ihm bie Rudfehr auf feinen alten Plat. Daffelbe miberfubr feinem mutterlichen Dheim. bem Abt Balther von Diffentis, ben Gberbard ju bem in berfelben Beit erledigten Bifchofefit von Gurf beforbert batte. Dadbem ber Propft Bertholb, ben er jur Empfangnahme bes Dalliums nach Rom gefandt batte, bier obne etwas ausgerichtet zu haben, geftorben mar, entschloß fich Cberhard burch bas Beispiel bes Ranglers eingeschüchtert felbft zur Reise an bie papftliche Curie und erlangte nun "wiewol nicht ohne viel Dube und Schweiß" bie Bestätigung ber zum zweitenmal auf ibn gefallenen Babl, und auch bie Burbe eines avoftolischen Legaten ward ibm nicht porenthalten 3.

1200.

Die Einmütigkeit ber Bahler hatte hier ber papftlichen Gewalt weniger Gelegenheit zu eigenmächtigen Anordnungen gegeben. Um so größerer Spielraum ward ihr in bem zu berselben Zeit über bie Lütticher Bischofswahl ausgebrochenen Streit geboten.

Nach bem am erften Februar 1200 erfolgten Tobe Alberts von Cut waren die Stimmen ber Babler getheilt : einige erflarten fich für jenen Runrat von Urach, ber von feinem Dheim, bem Bergog von Baringen, vor zwei Sahren als Beifel geftellt morben mar, jest aber als Rovige in bem Ciftercienferklofter Billers in Brabant lebte; andere mablten ben Archibiakonus Beinrich von Jacea; unter bem Ginfluß Ronig Ottos, ber felbit nach Luttich fam, trug jeboch ber Dompropft Sugo von Vierrepont, ein gelebrter, aber nicht besonders fittenftrenger Dann, ben Gieg bavon und wurde alsbald von Otto mit bem weltlichen belebnt. Eine Minderheit von drei Domberren bielt inden an Beinrich feft und manbte fich von Konig Philipp in ihrem Widerstand beftarft unmittelbar an Innocenz. Auch Sugo marb jest bor ben papftlichen Richterftuhl berufen und jog, ben Schut bes Lanbes feinem Bermandten bem Grafen Balbmin von Klanbern anbefeblend, gen Rom. Aber ber Streit mar barum noch lange nicht beenbet : amei volle Sabre bindurch geben bie Klagen und Citationen amifchen Luttich und bem beiligen Stubl bin und ber. .. Rom. gewohnt fich zu weiben und zu maften von ben 3miftigfeiten in ber Lütticher Rirche, lachte bagu 4."

Ungleich bebeutender und namentlich auch für den Kampf der beiden Könige und ihre Stellung zu Innocenz folgenreicher wurde nun aber der Streit, der sich nach dem Hintritt Erzbischof Kuncats in Mainz erhob. Als dieser in seiner letten Krankheit einmal bei Tische eingeschlasen war, suhr er plötlich auf und rief mit wilder Stimme, es sei empörend, daß sich Sifrid von Eppstein solches Unrecht zu begehen unterwinde. Und als auf seine wiederholten Klagen die Umstehenden ihn fragten, worin denn dieß Unrecht bestehe, suhr er mit der Hand an seinen Leib und

1200. fprach: "Sehet ihr nicht, mit welchem Unflat er mein Kleib befleckt hat?" Hierauf als er wieder ganz zu sich gekommen war,
erklärte er, bas bebeute ben Flecken bes Schismas, ben biefer
Sifrib über feine Kirche bringen werbe. So warb bamals erzählt, und balb genug erkannte man die Richtigkeit biefer Weiffagung 5.

In zahlreichem Geleite brachte Bischof Wolfger von Pafau die Leiche bes verstorbenen Kirchenfürsten nach Mainz. Auch König Philipp kam ihm die lette Ehre zu erweisen dahin und wohnte seiner seierlichen Beisetung im Dom bei. Aber in noch höherem Grade wurde die Gegenwart des Königs durch die bevorstehende Bischofswahl gesordert, deren Bedeutung weit über die Grenzen des Kirchensprengels hinaus auf das gesammte Reich sich erstreden mußte. Nicht ohne sein Zuthun ernannte das Domkapitel unter Zustimmung der weltsichen Basallen und dem Beifall des Bolks den Wormser Bischof Luitpold von Schönseld, einen kriegerischen Mann und treuen Anhänger Philipps, der denn auch den neuen Erzbischof sogleich mit den Regalien belehnte.

Drei ober vier Domherren indeß hatten bem Luitpold ihre Stimmen verweigert, und als fie mit ihrem Widerspruch nicht burchbrangen, zogen sie aus der Stadt hinweg nach Bingen, erflärten hier die getroffene Wahl für ungültig, da die Freiheit der Bähler durch die Anwesenheit des Königs beeinträchtigt gewesen sei und erkoren nun aus ihrer Mitte den Propft Sifrid zum Erzbischof. Auf die Kunde hievon zog Luitpold mit gewaffneter Hand nach Bingen hinunter und verjagte seine Gegner. Aber sur Sifrid war die hilfe nicht fern.

Gerade bamals, es mochte in ben ersten Tagen bes Christmonats sein, war enblich zwischen Koblenz und Anbernach bie längst beschloßene, aber immer wieder hinausgeschobene Bersammlung zusammengetreten, bie bem Thronstreit ein Enbe machen sollte. Indeß auf eine entscheidenbe Wirksamkeit war hier kaum mehr zu rechnen, seitbem mit Erzbischof Kunrat ber Mann gestorben war, ber allein die mannigsachen offenen wie geheimen Raden ber bisberigen Unterhandlungen in Sanden gehabt batte. 1200. Much ber Bifchof von Paffan, ber an feiner Statt nach Cobleng gegangen mar, fonnte ibn bierin nicht erfeten. Und bann, worin auch die bamaligen Beschlüße bestanden haben mögen, fie wurden durchfreugt und völlig vereitelt durch die unmittelbaren Folgen ber Mainzer Borgange.

Sifrid fand bei Ronig Dtto die beste Aufnahme und ward von ihm ohne weiteres als der rechtmäßig Erwählte anerkannt und mit ben Regalien investirt. Auch war Gifrid doch nicht blog ein Silfesuchender: er geborte bem angesehenen Beschlecht ber herren von Eppftein an, von beren Stammfit noch bente bie Trümmer aus bem malbigen Taunusthal emporragen. noch als burch ibre eigene Dacht batten bie Eppfteiner burch ibre Bermandtichaft zu bedeuten: Gifride Comefter mar an einen herrn von Boland verheiratet, fein Bruder Gottfrid hatte eine Tochter bes Grafen Dietrich von Wied zur Frau. Namentlich bie Berbindung mit ben Brudern Berner und Philipp von Boland erwies fich fogleich als fehr mitlich. Wahrend biefe, von jeher eifrige Unbanger ber Staufer, bis babin gu Philipp gehalten und noch im vorigen Sabre mit Bifchof Luitpold vereint feiner Cache am Mittelrhein ben Gieg verschafft hatten, wurden fie jest burch bie Parteinahme für ihren Dheim Gifrid auf Ottos Geite gezogen. Ihr Beiftand war nicht zu verachten : ber Reichstienstmann 2Berner konnte fich an Macht mit vielen Grafen und Fürften meffen, fiebzehn Burgen befaß er zu eigen und eilfhundert Ritter folgten als Bafallen feiner Fahne 6.

Diefe gludliche Wendung benntte Otto zu einem rafchen 3ng den Rhein hinauf. Gin fühner Sandstreich brachte Bingen in feine Gewalt, viele von Luitpolds Leuten wurden dafelbst gefangen genommen, ber Bifchof felbft rettete fich nur mit Rot burch schleunige Flucht. Sobald bann fein in ber Gile gufammenge= brachtes Beer Berftarkungen erhalten hatte, rudte Otto gu Mufang bes neuen Sahres, von einer ftattlichen Schar rheinischer und westfälischer Grafen und Berren umgeben, über Daing bin-

1201. aus noch weiter nach Guben vor, schloß feinen Gegner Philipp in Speier ein und ftand in den erften Tagen bes Februar zu Weißenburg im Elfaß.

Aber Diefer rafche und unerwartete Erfola, moglich gemacht allein burch ben Tod Erzbischof Runrats und bie fich unmittelbar baran fnüpfenden Borgange, mar boch mehr glangend als tiefgrei= fend und bauerhaft, und gar bald febrten bie Dinge wieber in ibren früheren Stand gurud. Dtto mar zu weit in Reindesland vorgedrungen, um fich lange halten zu konnen und fobalb nur Philipp ben ichmäbischen Beerbann aufgeboten batte, jog er wieder ins Rolnifche binunter. Auch am Mittelrhein icheinen bie errungenen Bortheile, wenn nicht gang wieber verloren, fo boch nicht weiter verfolgt worben gu fein. Sifrid bermochte fich nicht zu behaupten, und als Werner von Boland bas fefte St. Goar fturmte, famen Bunber ben Belagerten ju Silfe; bas Blut, bas aus bem von einem Pfeilfchuß getroffenen Arme eines bolgernen Crucifires floß, feste ibn fo in Schreden, bag er bie Belagerung aufhob 7.

Eine entschiedene und nachhaltige Förderung von Ottos Sache kounte allein von Rom ausgehen, und hier mar es auch, wo der Mainzer Bischofswechsel seine bedeutendsten Folgen hatte. Nachdem die Mittelsperson gestorben war, durch die er seine Abssichten in Deutschland durchzusetzen gehofft hatte, sah sich Innocenz zu einem letten endgültigen Entschliß und zu unmittelbarem Eingreisen in die deutsche Reichsangelegenheit gedrängt.

Unter dem fünften Januar 1201 ergehen nun papftliche Mahnschreiben an die deutschen Fürsten insgesammt. Mit beweglichen Worten schildert ihnen Innocenz die Übel, die ans der
Spaltung des Reichs nicht bloß für Deutschland, nein für die
ganze Christenheit erwachsen. "Schon erheben die Reber ihr Haupt und die Heiden rühmen sich den Gläubigen gegenüber des
Besibes des heiligen Landes. Friede und Gerechtigkeit sind verbannt und Gewaltthat und Aufruhr haben ihre Stelle eingenommen. Ruchlose hande vergreisen sich am Kirchengut, der Mächtige unterbrückt ben Schwachen, bas Scherslein bes Armen wird 1201. bem Reichen zur Beute. Mit Einem Wort Unrecht gilt jett für Recht und nicht Vernunft sondern Willkür für Geset." Er erinnert sie an seine bisherigen Bemühungen sür Herstellung der Eintracht; da alles vergeblich gewesen sei, so werde er nun den Bischof von Palästrina als apostolischen Legaten nach Deutschaland absenden, um entweder ihre einmütige Wahl auf einen Mann zu lenken, dem er, ohne der Würde der Kirche und der Wolfart des Reichs etwas zu vergeben, die Kaiserkrone verleichen könne, oder aber sie zu bestimmen, die Entscheidung des Streits ihm, dem Papst, zu überlassen, denn niemand gebe es ja, bessen Vermittlung ihnen besser ansteben könnte.

Noch immer also keine offene und bestimmte Parteinahme für Otto. Papst Innocenz gehörte nicht zu jenen Staatsmannern kleinen Schlags, die, mährend sie sich in eitler Lust an augenblicklichen Ersolgen weiden, ihr eigenes Werk selbst wieder untergraben und zerkören. Den Triumph des Siegs mochte er leicht miffen, wenn ihm nur bleibender Machtgewinn um so sicherer war. So wenig es ihm an Rühnheit fehlte, er hielt doch Borsicht für die höhere Pflicht und Tugend. Auch in der beutschen Angelegenheit schien es ihm ein größeres, die Fürsten dasin zu bringen, daß sie sich mit scheindar freier Entschließung zu Werkzeugen seiner Plane hergaben, als vermöge eines stolzen Machtspruchs ihnen seinen Willen aufzuzwängen. Das galt ihm vielmehr als das lehte Mittel, das nur für den äußersten Fall in Anwendung gebracht werden sollte.

Aber mar benn nicht biefer außerfte Fall bereits eingetreten? -

Innocenz war offenbar nicht hinlänglich von ber Lage Ottos und ber Stimmung ber beutschen Fürsten unterrichtet; wie konnte er sonst glauben, mit Bullen, wie die vom 5. Januar, etwas auszurichten. Mit ber überraschung, welche Ottos siegreiches Bordringen am Oberrhein hervorgerusen hatte, war auch sein Glück zu Ende, und seine Sache stand im Grund wieder ebenso

9 \*

ichlimm wie vorber. In ben Dieberlanden namentlich, auf benen von Unfang an feine Sauptmacht beruhte, ichien er allen Boben ju verlieren. Bergog Beinrich mar ihm beinahe icon völlig entfrembet, Graf Balbwin von Flandern, ber im Januar bes vorigen Sabre burch ben Krieden von Veronne von ber englischen auf Die frangofische Seite getreten mar, ließ fich wenige Bochen fpater (24. Febr. 1200) mit bem Rreug bezeichnen und nahm, gang mit ben Borbereitungen zu feinem frommen Unternehmen beschäftiat, feitbem nicht ben entfernteften Untbeil mehr an Ottos Cache; bie Grafen von Los (etwa bas heutige Belgifch = Limburg) und Belbern hatten offen Ronig Philipps Partei ergriffen , und für ben Bifchof Dietrich von Utrecht lag jest fein Grund mehr vor, feinen Übertritt zu verheimlichen. Bei ben Fürften aber, Die bis babin am festesten zu Otto gehalten batten und auch jest noch jeden Gedanken an eine Musfohnung mit Philipp von fich wiesen, hatte bas winkelzügige Spiel bes Papftes eine folche Difftimmung bervorgebracht, bag fie bereits bavon fprachen, Otto fallen gu laffen und bem romifchen Stuhl jum Urger einen britten gu wählen.

Es war die höchste Zeit für Innocenz, handelnd in die deutsichen Angelegenheiten einzugreisen. Nun geschieht es aber auch mit vollem Nachdruck und allen Mitteln, die ihm zu Gebot stehen. Am ersten März 1201 erläßt er seine entscheidende Bulle, frast welcher Otto feierlichst als König anerkannt wird, dem Deutschland hinfort zu gehorchen habe. "Mögest du," so schreibt er an Otto, "deine Hossing setzen auf den, der mit Verwerfung Sauls den David zum König erkor, und so dich benehmen, daß er auch von dir sagen könne: Ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen."

Der Gesammtheit ber beutschen Fürsten erklart Innoceng in einem ausschirlichen Schreiben: nachdem sein bescheidenes Abwarten, sein eifriges Ermahnen, seine reiflich erwogenen Ratschläge, endlich seine beutliche Unterweifung nichts bei ihnen vermocht, burfe er nun nicht langer ruhig zusehen, wie unter ihrer Uneinig-

1201.

feit bie gange Chriftenbeit leibe. Der Unsprüche bes jungen Friberich wird mit feiner Splbe Ermabnung gethan. Dagegen fest er in langer Erörterung die Grunde auseinander, Die Philippe Unerkennung unmöglich machten: babe biefer boch felber bie von Papft Coleftin über ibn verhangte Ercommunication eingeftanben, indem er fich burch ben Bifchof von Gutri abfolvieren laffen, ba aber biefe Absolution in gang ungehöriger Form borgenommen worben, mithin ungultig fei, fo ftebe Philipp noch immer außerhalb ber Gemeinschaft ber Rirche, um fo mehr, als er burch feine offenkundige Unterftubung bes ercommunicierten Markward von neuem ben Bann auf fich gelaben habe. Durch biefen verruchten Menfchen, ben Feind Gottes und ber Rirche, fuche er unn feinem Reffen, bem Ronig Friderich von Sicilien. and noch bas mutterliche Erbe zu entreißen, wie er ibn, von Chrgeig verführt, meineidiger Beife bereits bes vaterlichen beraubt habe. Bu bem allen tomme aber noch, bag Philipp jenem Weichlecht angehöre, bas von jeher bie Rirche graufam verfolgt und bie Freiheit ber Fürften zu unterbruden geftrebt babe. Gingebent alfo bes gottlichen Bortes: "Ich bin ein eifriger Gott, ber bie Gunden ber Bater beimfucht an ben Rindern bis ins britte und vierte Blied an benen die mich haffen," aber mehr noch ob feiner eigenen Schuld, verwerfe er biemit bie Verfon Philipps als unwürdig bes Reichs und entbinde jedermann von ben ibm als Ronig gefchworenen Giben.

Dagegen rühmt er seinen lieben Sohn Otto als einen thätigen, fürsichtigen und klugen, tapferen und flandhaften Mann, ber nicht allein selbst der Kirche ergeben sei, sondern auch väterlicher wie mütterlicher Seits von katholisch gesinnten Borfahren abstamme. Ihn, den in den rechten Formen Erwählten und Gekrönten und persönlich zur Regierung des Reichs Tüchtigen werde er seiner Zeit zur Kaiserkrönung berusen und ermahne sie, ihm als ihrem zum Kaiser gewählten König von nun an in Ehrsucht und Demut zu gehorchen.

Bugleich mit biefer an die Gefammtheit ber Fürften gerichteten

Bulle wurden noch befondere Schreiben an alle einzelnen Bifchofe, Pralaten, Bergoge und Grafen ausgefertigt, in benen auf beren perschiedene Berbaltniffe in fluger Beife Bebacht genommen So erinnert er ben Ergbifchof bon Galgburg und ben Grmablten von Silbesheim an die Gunft und Gnabe, die ihnen noch jungft vom apostolischen Stuhl zu Theil geworben. alten Reinden bes welfischen Saufes, bem Ergbischof von Magbeburg mit feinen Guffraganen, ben Bergogen von Cachien und Baiern und bem Grafen Abolf von Solftein verburgt er fich für ihre Burden und Befitungen. Werner von Boland, Gottfrid von Eppftein und wer fonft noch von ihrer Freundschaft fürglich von Philipp abgefallen war, werden begludwunfcht, daß fie Gottes Unabe auf ben rechten Weg geführt habe. Dem Bergog von Baringen ruft er ben Brief ins Gebachtniß gurud, in bem ibn biefer vor brei Jahren angegangen batte, bem Philipp feine Unerkennung zu verweigern, und brudt ihm, fowie ben Grafen von Dageburg und Sabeburg und ben Bifchofen von Strafburg und Bafel feine Erwartung aus, bag, ba fie nur gezwungen auf Philippe Seite getreten, fie jest um fo bereitwilliger fich wieber bem von ber Rirche Bestätigten zuwenden wurben. Der gesammten Beiftlichkeit endlich legt er noch ausbrudlich ans Berg, wie fie bem apostolifden Stuhl gang besonders jum Behorsam verpflichtet fei 10.

Ausgerüstet mit biefen Schreiben trat Unfangs März ber Bischof Guido von Palästrina, ein geborener Franzose und von Innocenz als ein durch Frömmigkeit und Rechtschaffenheit höchst ausgezeichnetes Glied der Rirche gerühmt, in Begleitung bes papstlichen Notars Philipp die Reise nach Deutschland an. Nicht ohne mancherlei Mühseligkeiten und Gesahren erreichte er Tropes in der Champagne, wo er mit dem seit dem vorigen Sommer in Frankreich thätigen Kardinal Octavian und dem aus Deutschland berbeigekommenen Akolythen Aegidius eine Besprechung hielt. Ehe man eine unwiderrufliche Erklärung zu Gunften Ottos abgab, wollte man seiner auch fest versichert sein. Bu dem Ende sandte

Buido, mahrend er felbst in Tropes zurudblieb und Octavian sich wieder seinen Geschäften in Frankreich zuwandte, den Notar Philipp mit Aegidius voraus, um die Fürsten auf seine Ankunft vorzubereiten und sich von Otto die Verpflichtungen urkundlich geben zu lassen, die der römische Stuhl als Lohn und Dank für seine Gunst von ihm ausbedang.

Um achten Juni 1201 war es, daß König Otto zu Neuß burch Gibichwur und Brief und Sigel gelobte, seinem Gerrn, bem Papft Innocenz und beffen Rachfolgern auf dem Stuhl Petri Gehorsam und alle schulbigen Dienste und Ehren zu erweisen, in guten Treuen und mit all seiner Macht die Kirche in der Geltendmachung ihrer Rechte auf die Lande zwischen dem Po und ber neapolitanischen Grenze und nicht minder auf das Königreich Sicilien zu unterstüßen; dem römischen Bolt, dem tuseischen und lombardischen Bund und dem König von Frankreich gegenüber sich ganz nach dem Rat und Willeu des Papstes zu richten.

Nachdem um biefen Preis die Gunst und Silfe der Kirche erkauft war, begab sich Otto nach Achen zum Empfang des papstelichen Legaten, der bereits in Lüttich eingetroffen war. Um Peter und Paul hält Guido seinen Einzug in Köln und wenige Tage darauf, am dritten Juli, verkundet er kraft Bollmacht des heiligen Baters den Otto feierlich als König der Römer und schleudert den Bannstrahl auf Philipp und alle, die ihm noch ferner anhängen 11.

Auf bem Capitol und in ber ganzen Stadt Rom erscholl jest ber Ruf: "Es lebe unser Raiser Otto!" und bald kann ber päpstliche Schreiber aus Deutschland triumphierend über ben guten Fortgang berichten, ben es mit bem "König von Gottes und bes Papstes Gnaben" nehme. "Mit bem König von Papstes Gnaben": bas war jest Otto in ber That, und er nahm keinen Anftand in seinen Briefen an Innocenz sich selbst so zu neunen 12.

1201.

## XI.

1201.

Die endliche Erklarung bes Papftes ichien in ber That balb einen vollständigen Umichwung berbeiführen zu mußen. ftolg trug jest Otto wieder fein Saupt, nachdem er noch jungft fo flebentlich ben Legaten zur außerften Befchleunigung feiner Reife angetrieben batte, bamit nicht alles verloren gebe. Niederlanden namentlich, wo es besonders Rot that, gab bie erfolgreiche Thatigfeit bes Rardinals ben beften Soffnungen Raum. Sier, wo bisher ber Sauptfit von Ottos Macht mar, wo mit Musnahme bes Bifchofs von Luttich ibm fammtliche Fürsten bei der Erlangung wie Behauptung ber Arone die wichtigsten Dienste geleiftet hatten, mar es fast nur noch die Teindschaft ber Ginen, Die ihm die Silfe ber Andern ficherte. Die verwidelten Lehnsverhältniffe gaben bier feit langer Beit zu mannigfachen Streitigfeiten Unlag; fo zwifchen Brabant und Gelbern über ben Befis der Landichaft Beluve, amifchen Solland und Brabant über Seeland, zwifden Klandern und Solland über Walcheren; im Morben hatte fich im Jahr 1195 gegen ben Grafen Dietrich von Solland fein jungerer Bruder Bilbelm emport und von ihm bie Abtretung Ditfristands erzwungen. Dann machte wieber ber Bifchof von Utrecht feine oberlebnsberrlichen Rechte geltend und geriet barob mit beiden Brudern und bem Grafen von Gelbern in Streit.

Sier mußte vor allem Friede geschaffen werben, wenn Ottos Sache fich zum begeren wenden sollte. Roch im Juli begab fich baher ber papstliche Legat auf eine nach Mastricht anberaumte Bersammlung und bemühte fich mit bem besten Erfolg bas frühere gute Ginvernehmen zwischen Otto und ben niederländischen Kürsten wieder herzustellen. Gerzog Geinrich von Brabant, auf ben am meisten ankam, war wie es scheint hauptsächlich baburch von Otto zurudgestoßen worden, baß dieser nicht an sein bes

1201.

Herzogs Tochter gegebenes Eheversprechen gebunden sein wollte. Durch die Rot aber, in der er sich befand, und das Drängen des Bischofs von Palästrina bestimmt erneuerte er jest in seierlicher Weise das Berlöbniß mit der jungen Maria. Die Folge davon war, daß sich der Herzog nun mit ganzem Eiser wieder an seinen Schwiegersohn anschloß: er erklärte laut, er sehe die Reichsangelegenheit als seine eigene an und wer ihm als Freund oder Bermandter zugethan bleiben wolle, der muße ihm in diesem Stude mit allen Kräften beistehen. Seine ganze Sippschaft rief er zum Kampf auf und durch sein Land ergieng ein Ausgebot an die gesammte wassensähige Mannschaft: nicht mehr als Ein wehrhafter Mann sollte in jedem Hause am Herd zurüdbleiben dürsen, die übrigen alle mit ihm in den Krieg ziehen.

Um nicht von ber vereinigten Macht bes Gerzogs und König Ottos erbrudt zu werben, kehrten nun auch die Grafen von Gelbern und Los wieder in den Gehorsam Ottos zurud; und ebenfo sah sich endlich der Bischof von Utrecht, der nun ringsum von den Berbundeten Ottos umgeben war, genötigt, das nabere Berhaltniß abzubrechen, in dem er seit dem vorigen Jahre zu König Philipp gestanden hatte.

So waren die Niederlande aufs neue gesichert und ber alte Bund von Ottos Anhängern, der noch jüngst in völliger Auflösung begriffen war, fester als je geknüpst. Hunderttausend streitbare Männer, rechnete man in Ottos Lager, werde der König mit seinen Bundesgenossen ins Feld stellen können und niemand ihm zu widersteben vermögen 1.

Nach ber Mitte bes August hielt ber Legat eine britte Berfammlung zu Korvei, wo er bem Bischof Hartbert von Hildesheim die Beihe ertheilen ließ und aufs neue ben Bannfluch über Philipp und seine Anhänger verkündigte. Bon da begab er sich bann nach Bingen, um über ben Mainzer Bischofsstreit zu Gericht zu sigen. Ohne ben Luitpold und seine Anhänger vorgelaben zu haben, erklärte er dessen Bahl für nichtig, ertheilte dagegen bem Sifrid die Bestätigung und balb darauf am 30. Septem-

Digitized by Google

ber zu Kanten auch bie erzbischöfliche Beibe. In Mains mar 1201. man teineswegs gefonnen, fich biefe Entscheibung gefallen gu laffen und manbte fich mit ernftlichen Befdwerben an ben Dapft. Der aber billigte nicht allein bas Berfahren feines Legaten. fonbern ordnete auch für ben Kall, baß fich Quitvold nicht füge, eine Reuwahl in Worms an. Und als ibm die Mainger Beweife vorlegen, bag fich fein Legat habe bestechen laffen, lagt er fie ob folder Blasphemie bart an und erinnert fie an ben Fluch, welchen Cham bes Bergebens gegen feinen Bater Roab wegen auf fich geladen babe. Um 21. Darg 1202 verlieb er bem perfonlich ju Rom erschienenen Sifrib bas erzbischöfliche Pallium. Aber er brang bennoch nicht burch. "In biefer Cache," fo urtheilte man in Deutschland, "bat ber Papft nicht Recht, fonbern Unrecht gesprochen." Dit Ausnahme weniger hielt bie gefammte Beiftlichkeit an Luitpold feft. Die Burger von Daing fdwuren, bem Gifrid niemals ibre Anerkennung zu geben, und folange wenigstens als Philipp lebte, war er auch nur bem Ramen nach Erzbischof 2.

König Philipp hatte schon zu Ansang Marz seine Anhänger zu halle an der Saale um sich versammelt und mit ihnen für den Sommer eine Heerfart gegen Otto beschlossen. Aber das Austreten des papstlichen Legaten blieb auch hier nicht ohne Wirkung. Biele Kürsten wurden eingeschüchtert oder gar in ihrer Treue wankend gemacht, und das ganze Jahr über kam es zu keiner kriegerischen Unternehmung. "Bom Schwaben," schrieb gegen Ausgang des Sommers der papstliche Notar, "ist gar nicht mehr die Rede," kein heer habe er ausbieten und mit Mühe nur etliche Kürsten um sich versammeln können, aufrichtig meinen auch sie es nicht mit ihm, der Herzog von Böhmen gar, der Bischof von Straßburg und andere aus den oberen Landen halten es bereits mit Otto.

So schlimm stand es aber boch noch nicht um Philipp. Bielmehr rief bas anmaßliche, jedem Recht und herkommen zuwiderlaufende Treiben ber papstlichen Gefandtschaft überall in Deutschland, wo ber Parteigeift bas Rationalgefühl nicht erftidt batte, Die beftigste Erbitterung bervor. Rur barum, fprach fich Philipp aus, fei ibm ber Papit fo entgegen, weil er obne ibn berrfchen wolle; aber auch mit ber Freiheit ber beutfchen Fürften muße es ein Ende nehmen, wenn ibr Ronig ber Erlaubnig bes romifchen Prieftere bedurfe, um bas Scepter ju fubren. Maria Geburt bielt er einen glangenben Softag ju Bamberg; & Gept. eine große Angabl geiftlicher und weltlicher gurften fand fich ein, um fowol ber Erhebung bes Leichnams ber heiliggesprochenen Raiferin Runiqunde, Seinrichs II Gemablin, beigumobnen, als in Beratung über die Reichsangelegenheiten zu treten. Ginmutig beichlog man, bes papftlichen Bannes nicht zu achten und feft an Philipp zu halten; ber Gib ber Treue marb ihm feierlich erneuert.

Nachbem noch mehrere bamale nicht anwesende Fürften beigetreten maren, giengen im Februar 1202 ber Ergbifchof Gberbard von Salaburg, Markaraf Runrat von ber Laufit und Die Abte von Salmannemeiler (unweit Meereburg) und vom Detersberg (bei Salle) im Auftrag von Philipps Partei nach Rom und überbrachten bem Dapft ein von ben Erzbischöfen von Magbeburg und von Bremen, ben Bifchofen von Worme, Paffau, Regensburg, Ronftang, Mugsburg, Gichftatt, Savelberg, Branbenburg, Deigen, Naumburg, Bamberg, ben Abten von Aulda, Berefeld, Rempten, bem Ronig von Bohmen, ben Bergogen von Baringen, Sachsen, Ofterreich, Meran, bem Landgrafen von Thuringen, ben Markgrafen von Laufis, Meigen, Brandenburg und ben Grafen von Orlamunte, Commerfchenburg, Brene und Bettin unterzeichnetes Schreiben, worin fich biefe in ben ftartiten Ausbruden über ben Bifchof von Palaftrina ausliegen, ber mit beisviellofer Bermeffenbeit, man wiße nicht als Babler ober als Richter, beibes aber in gleich unbefugter Beife, fich in bie bloß ben beutschen Fürsten zustebenbe Ronigemabl einmische. Benn er babei, wie er behaupte, mirflich aus papftlicher Bollmacht handle, fo muge man ju Gott bitten, bag nicht Rom, bas ber Gib bes Rechts und ber Beiligfeit fein follte, in feine

1201.

1201. alten heidnischen Zustände zurucksalle. Er möge also gegen ben Legaten und sein ungebührliches Treiben einschreiten, ihrem rechtmäßig gewählten König Philipp aber, wie das seine Pflicht sei, die kaiserliche Salbung ertheilen 3.

Und bas mar nicht bie einzige unerfreuliche Botichaft, bie aus Deutschland einlief. Der Ginfluß, ben ber Bifchof von Dalaftrina ausubte, hatte fich boch nur in einzelnen Wegenden und vorübergebend mirtfam ermiefen, und mehr und mehr febrte alles in die früheren Babnen gurud. Auf den brei Tagen, Die er gleich nach feiner Unkunft ben Kürften ichnell nach einander gu Roln, Maftricht und Rorvei anberaumte, hatten fich nur wenige eingefunden, viele konnten, mehr noch wollten nicht kommen. An manchen Orten, fo namentlich in Maing, Worms, Speier, waren feine Boten gar nicht vorgelaffen und ihnen die Thore perfoloffen, etliche gar ohne weiteres wie Strafenrauber aufgefnüpft worden. Es half nichts, bag ber Legat mit Ercommuni= cation gegen die ungeborfamen Pralaten einschritt und ihnen Amtsentsetung anbrobte. Der Bifchof Garbolf von Salberftabt ftand boch gang vereinzelt ba: in ber Augst feines Bergens wollte ber fich beim beiligen Stuhl perfonlich Rate erholen, unterlag 21. Aug. aber noch borber bem Fieber, bas ibn ergriffen batte 4.

Selbst ba, wo noch vor kurzem neues heil für Otto zu erblühen schien, wollte es mit seiner Sache keinen rechten Fortgang mehr nehmen. Bon bem thätigen Gifer, ben seine Anhänger jüngst gezeigt hatten, war nicht mehr viel zu verspüren und von jenen hunderttausend Mann noch keiner im Feld erschienen. Ja der Erzbischof von Köln gab aufs neue zu der Besorgniß Anlaß, er gehe damit um, die Fahne zu wechseln: in einem ausführlichen Schreiben glaubte ihn Innocenz an seine Pflichten gegen Otto erinnern zu müßen, die ihm als dem ersten Urheber seiner Erwählung ganz besonders obliegen. Wie schlimm es überhaupt schon wieder mit Otto stand, läßt sich beutlich genug aus den Borten des Papstes herauslesen, mit denen er um dieselbe Zeit seinem Schütling Trost und Bertrauen einsprach.

Unter solchen Umstanden, das sah der kluge und bedächtige Innocenz wol ein, war mit raschen Gewaltmaßregeln nichts auszurichten. Darum ermahnte er seinen Legaten ernstlich, Bann und Absehung, zumal über hochgestellte Personen, nur mit der allergrösten Borsicht zu verhängen, denn weder ziemlich noch förberlich sei es, die ganze Strenge der Kirchenzucht auf einmal in Anwendung zu bringen. Die Ercommunication, die Guido über den Erzbischof von Magdeburg verhängt hatte, weil er auf seine dreimalige Ladung nicht vor ihm erschienen war, hub er sogar wieder aus.

Dem entsprach benn auch die Art und Beise, wie er ben heraussorbernden Schritt der auf Philipps Seite stehenden Fürften aufnahm: den beutschen Gesaubten ward eine freundliche ja auszeichnende Behandlung zu Theil; in seiner Antwort auf das Schreiben der Fürsten verriet er nicht die mindeste Gereiztheit: weder Richter noch Wähler sei sein Legat, er habe nur das Unt des Berfündigers ausgeübt, die Unwürdigkeit des Herzogs von Schwaben und die Tauglichkeit König Ottos zur Krone verkündet. Dabei wiederholte er aber gegen Philipp die früheren, wie man es in Deutschland von Seiten der staufsschen Partei aufsatte, "theils leichtsertigen und unverständigen, theils geradezu salschen Beschuldigungen und Borwürse." Er sprach seinen sesten Willen aus, Philipps Erhebung nicht zu dulden, und schloß mit der nachdrücklichsten Ausserberung, sich die päpstliche Hute durch offene und kräftige Unterstützung Ottos zu verdienen.

Und der Festigkeit und Zuversicht, die sich in dem papstlichen Schreiben kundgab, fehlte es doch nicht so gang an einem außeren, in der veränderten Lage der Dinge begründeten Anhalt. Seit jener Bamberger Bersammlung waren Ereignisse von weitzgreisenden Folgen im deutschen Norden eingetreten. In der immer kuhner aufstrebenden dänischen Macht hatte sich ein kräftiger Urm für König Otto erhoben.

Faft zu allen Zeiten hat fich bie Größe Deutschlands und Danemarte folecht jufammen vertragen; Die Dacht und bas

Blud bes einen ift meift Sand in Sand gegangen mit ber Schwache 1201. und Berriffenheit bes anbern. Die erfte Wefahr, von ber einft bas Reich Rarls bes Großen bedroht murbe, fam von ben Geerauberzügen ber Danen. 2118 bann unter ben fachfischen Fürften bas beutsche Reich in jugendlicher Rraft neu erftanb, mußte fich Danemark beugen. Schon Beinrich I machte es ginspflichtig, fein großer Cohn Otto jog binauf bis an die außerfte Spite Jutlands; ber "Dttenfund" und ber getaufte Ronig "Grein = Dtto" gaben Zeugniß von feiner Dacht. 2Bas unter fcmacheren Regierungen wieder verloren gieng, bas brachten Raifer Beinrich III und Lothar ber Sachse aufe neue jur Unerfennung. Friberich I ließ fich auf bem erften Reichstage, ben er hielt, von bem Danenkonia bas Schwert vortragen; bem fraftvollen Raifer magte felbft Balbemar, ber Große genannt, mit feinem Bifchof Abfalon (Arel) nicht ben Beborfam zu bermeigern.

Alls nun aber mit bem Sturge Beinrichs bes Lowen bie beutsche Dacht im Norden ihres Schwertes beraubt mar, mabrend ben Raifer bie großen Plane, Die er im Guben verfolgte, vollauf in Unfpruch nahmen, ba glaubte Ronig Anub, Walbemars Cohn, die Zeit gefommen, fich ben Banben ber fremben Lehneunterthänigkeit zu entwinden. Das Glud begunftigte feinen Er verweigert ben bei bem Regierungsantritt üblichen Mut. Lebnseid; ohne auf ben Born bes Raifers zu achten, greift er im Jahr 1185 fogar auf bem Festland um fich, Dedlenburg und bas Dommerland bis nach Cammin binüber muß ibm bulbigen. icon erhebt ber "Ronig ber Danen und Wenden," wie er fich jest nennt, Unfpruche auf alle norbelbifden Lande, und im Jahr 1188 unterwerfen fich, um bem Drud ber Bremer Rirche ju entgeben, die Dithmarichen bem Bifchof Balbemar von Schleswig.

Den Raifer Friberich rief, ehe er noch bem Reich Genugthuung hatte verschaffen konnen, sein frommes Gelübbe aus Deutschland ab. Geinrichs VI Plan, burch Unterstützung bes aufrührerischen Balbemar ben alten Ginfluß in Danemark wieber au gewinnen, scheiterte mit ber Gefangennehnung bes Bischofs. Doch ward Dithmarschen wieder ans Reich gebracht, und im Jahr 1198 wahrte Markgraf Otto von Brandenburg durch einen großen an der untern Oder über die Danen ersochtenen Sieg und die Berheerung des danischen Stanen ersochtenen Sieg und der deutschen Wassen. Alls König Knud, um den Grafen Abolf von Holstein für seine dem Brandenburger geleistete hilfe zu züchtigen, den Sommer darauf mit einem starken heer an der Eider erschien, mußte er vor der vereinigten Macht Abolfs, des Markgrafen Otto, Erzbischof Hartwigs von Bremen und der Grafen von Oldenburg und Tecklenburg unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Das follte aber auch ber lette über die Danen errungene Erfolg sein: die enge Berbindung der Belfen mit den Nachkommen Svend Estrithsons bestimmte hinfort auf lange Jahre in einer für Deutschland tief herabwürdigenden Weise die Geschicke des Nordens.

So wenig freundschaftlich früher bas Berhältniß zwischen Heinrich bem Löwen und ben Danen gewesen war, die Sache anderte sich unmittelbar mit seinem Fall, als König Annd nichts mehr von seinem Schwiegervater zu sürchten hatte 8. Danemark gehörte sortan zu dem weitverzweigten Bunde, der offen oder im stillen gegen die hohenstausische Macht bestand. Und hatte auch der bei aller Unternehmungslust doch höchst besonnene König disher nicht die geringste Geneigtheit an den Tag gelegt, mit eigenen Opfern und Gesahren dem welfischen Geschlecht zu seiner alten Bedeutung zu verhelfen, so standen jest doch die Dinge so, daß der Bortheil König Anuds mit dem Ottos ganz zusammensiel und bessen Unterliegen von den bedenklichsten Folgen für ihn selbst werden nußte.

Schon im Frühjahr 1200 hatte Otto versprochen, seinem banischen Schwager zu Gilfe zu ziehen und ihn bei der Unterwerfung holsteins zu unterftühen, darum auch von dem mit König Philipp abgeschlossenen Waffenftillftand Sachsen ausge-

1201.

1201. nommen . Die Belagerung Braunschweigs war es wol, was ihn verhinderte, sein Bersprechen zu erfüllen. König Anud aber blieb nicht aus. Im Mai erschien er mit Heeresmacht an der Eider und Graf Abolf, auf diesen raschen Angriff nicht gesaßt und von Bundesgenossen verlassen, sah sich genötigt, Dithmarschen und das Bollwert von Holstein, seine Stadt Reinoldsburg (Rendsburg), die er noch eben neu besestigt hatte, an den Lanzbesseind abzutreten. Anud ließ jest eine breite Brücke über die Gider schlagen, um jederzeit ungehindert in Holstein einrücken zu können.

Graf Abolf fand für seinen Berlust wieder einigen Ersat, indem es ihm gelang, Lauenburg zu erobern, das von Seinrichs des Löwen glücklichem Feldzug im Jahr 1189 her noch immer in den Händen der Welfen sich befunden hatte. Jedoch dieser augenblickliche Erfolg war für ihn nur der Ansang von neuem und schwererem Mißgeschick. Den Dänenkönig wurmte es empsindlich, daß die wichtige Elbseste, die er nach den Anerdietungen der bedrängten Besatung schon sicher zu haben glaubte, durch den verhaßten Grasen ihm vorweggenommen wurde. Das sollte diesem nicht unvergolten bleiben.

Berauscht vom Glud und getäuscht durch die scheinbare Rube bes schlauen Danen meinte Abolf nun auch gleich sein verlorenes Dithmarschen wieder gewinnen zu mußen und fiel verheerend in die Landschaft ein. Das entschied sein Geschick. Durch seinen unklugen Raubzug lud er den ganzen Haß des tapferen Bolks auf sich; in Holstein selber war ihm ein großer Theil des Abelsschon längst entsremdet, viele lebten verbannt in Schleswig bei Herzog Waldemar und unterhielten mit den mißvergnügten Zurückgebliebenen eine Berbindung, die durch das geheime Schüren König Anubs noch gefährlicher wurde und den Grasen mit einem allgemeinen Abfall bedrohte.

Im Spatsommer 1201 entlud fich mit Einemmale bas Gewitter, bas ber Danenkönig über bem Saupte bes sorglosen Grafen zusammengezogen hatte. In gewohnter Weise waren bie Lübeder zum herbstlichen Geringsfang an die Küste von Schonen gesegelt, als ihre sammtlichen Schiffe plöglich von ben Danen aufgehoben und mit Mannschaft und Ladung in danische Sasen gebracht wurden. Zu berselben Zeit machten auf Knuds ihres Lehnsherrn Geheiß die Slavenfürsten Borwin und Niclot von Often her einen Einfall. Graf Adolf von Dassel, des Schauenburgers Neffe und treuer Helfer, wagte es ihren überlegenen Streitkräften die Spige zu bieten, wurde aber in der blutigen Schlacht bei Warskow geschlagen, siebenhundert beutsche Leichen bebeckten die Walftatt, der Graf selbst rettete sich noch mit wenigen Nittern hinter die Mauern von Nateburg.

Die Runde von biefen Ungludefallen ift faum zu Abolf gebrungen, fo fteht auch icon Bergog Balbemar von Schlesmig mit einem Beere an ber Giber und rudt am vierzehnten Geptember ins Solftenland ein. Graf Abolf wird bei Stilnom gefchlagen. Abehoe und Dlon erobert. Rur Gegeberg und Trabemunbe balten bas fiegreiche Danenbeer auf; wie aber im nachften Donat Bifchof Deter von Roestilbe bem Bergog neue Streitfrafte juführt, ba ift für Abolf tein Bleibens mehr, er rettet fich auf bas linke Glbufer binüber. Done an Begenwehr zu benten, öffnen jest in rafchet Kolge nach einander Samburg, Bergeborf, Rabeburg und bie ichmerinischen Stabte Wittenburg und Gabebuich bem Danen ihre Thore. Gelbft bie reichen und machtigen Lubeder persuchen binter ibren festen Mauern feinen Wiberftand: um nur bie aufgebrachten Schiffe wieder beraus zu bekommen und ber aus ber banifchen Freundschaft fur ihren Sandel ermachfenben Bortheile nicht verluftig ju geben, fchiden fie bem Balbemar eine Gefandtichaft nach Mölln entgegen und überliefern ihm, ihrer reichsbürgerlichen Pflichten uneingebent, Die Schluffel ber Stadt.

So war um bie Mitte November mit Ausnahme von Segeberg, Travemunde und Lauenburg bast ganze nordelbische Land unter banische Botmäßigkeit gebracht. In Dithmarschen und ben eroberten Plägen sette Herzog Walbemar die mit ihm zurudgekehrten holsteinischen Abligen als Statthalter und Bögte

1201.

ein, überall ließ er fich Geifeln ftellen und fehrte bann fur ben

Winter nach Schleswig gurud.

Graf Abolf gab indeß feine Sache noch nicht verloren. Raum hatte er von Balbemars Abjug gehört, als er von Stabe bie 30. Nov. Elbe herauf fuhr und mit ben Truppen, Die ihm geblieben waren, hamburg wieder einnahm. Durch falfche Freunde ficher gemacht hoffte er fürs erfte wenigstens Rube zu haben; außerbem fanb jest Weihnachten bevor, bas die Danen nach altem Julbrauch mit feftlichen Erinkgelagen zu begehen pflegten. Darauf rechnete Abolf. Aber gu feinem Unglud. Um beiligen Abend ftanb Berjog Balbemar plöglich mit einem gahlreichen Geere, bas er aus Dithmarichen, Solftein und bem Bendenlande aufgeboten hatte, vor den Thoren von Samburg. Elbe und Alfter maren gefroren, jeder Ausweg gu Baffer wie zu Lande dem Grafen verfchloffen, Er mußte fich ju Unterhandlungen fein Entkommen möglich. entichließen: am zweiten Feiertag ward ihm von Balbemar gegen Die Übergabe von Lauenburg freier Abzug mit feinen Leuten ge= mahrleistet; Graf Gungel von Schwerin follte ibn unter ficherem Beleite nach Lauenburg führen.

Aber Abolf murbe nicht lange barüber im Zweifel gelaffen, wie man banifcher Geits ben Bertrag ju halten gebente. batte er die Thore ber Stadt hinter fich, ale bie Dithmarichen, "fei es aus eigenem Untrieb, fei es burch andere bagu aufgeftachelt," auf ben Grafen einbrangen, ihn gu ermorben; nur burch Bungels tapfere Gegenwehr und ben rechtzeitigen Singu-2118 er aber vor Lauen= tritt ber Fürften entgieng er bem Tobe. burg tam und bie bortige Befatung feiner Bitten ungeachtet bie übergabe vermeigerte, fo marb er alsbalb in Teffeln geworfen und, um die Treulofigfeit noch emporender ju machen, unter bem Sohn und Spott ber Danen burch bie Stabte und Dorfer, Die ibn fonft ale herrn begrußt batten, nach Schleswig, bann nach Schloß Seeburg auf Seeland gefchleppt, wo fein Berbundeter von ehemals, ber Bifchof Walbemar von Schleswig, fcon acht Jahre im Rerter fcmachtete.

1202.

Und in benfelben Tagen, ba ber Ehre und Macht bes Reichs fo ichwere Bunben geschlagen wurden, fand fich Ronig Otto als Bochzeitsgaft bei bem übermutigen Gieger ein.

Die verwandtichaftliche Berbindung ber Belfen mit bem banifchen Ronigsbaufe, Die burch ben finberlofen Tob ber Roniain Gertrub, Beinrichs bes Lowen Tochter, im Jahr 1197 geloft worben war, follte burch eine Doppelbeirat neu gefnupft Babrend fich Bergog Balbemar mit Ottos Richte, ber fiebenjährigen Tochter bes Pfalggrafen Beinrich, verlobte, marb unter ben gröften Restlichkeiten im banifc geworbenen Samburg 10 bie Bermahlung von Ottos jungerem Bruber Bilbelm mit Konig Anube Comefter gefeiert. Die reiche Mitgift, Die Belena ihrem Gemahl mitbrachte, zeugte von bem Werth, ben bie banifchen Bruber auf die Berbindung mit Otto legten: hatten fie es ja boch biefer zu verbanken, bag es nun ein Danemark bis zur Elbe aab.

Im Sommer bielt Ronig Rnud feinen festlichen Gingug in Lubed. Alles beeiferte fich, ibm Geborfam und Graebenbeit gu beweisen, und auch bie Travemunder Fefte öffnete endlich ben Danen ihre Thore. Dann tehrte er nach Seeland gurud, mo ibn umftralt von bem Glang ber letten Siege und Erfolge icon wenige Monate nachber, am eilften Rovember, ber Tob ereilte.

Bergog Balbemar mar eben in bas gang ausgehungerte Segeberg eingezogen, als ibn bie Nachricht von feines Brubers Sintritt nach Danemart rief. Done Biberfpruch marb ber zweiundbreißigjahrige Beld jum Ronig gemahlt und bereits an Beibnachten im Dom zu gund gefalbt und gefront,

Unverweilt aber wendet er fich wieder bem Schauplat feiner 1203. Thaten ju; im Mugust wird er ju Lubed als Ronig ber Danen und Glaven, herr von Nordelbingen begrüßt, bann gieht er umgeben von ben geiftlichen und weltlichen Großen feines Reichs gen Lauenburg, bem einzigen Orte bieffeits ber Gibe, ber fich ibm noch nicht unterworfen bat. Und auch jest wieber bricht fich bie Starte feines Beeres und bie Runft feiner Belagerungemafci-

nen an der Festigkeit des Plates und dem Mut und der Tapferkeit seiner Vertheibiger; nur um den Preis von Graf Abolfs
Freiheit wird er endlich durch freien Vertrag in den Besith der
Feste gesetht: Abolf zog sich, nachdem er eidlich auf alles nordelbische Land hatte verzichten und Geiseln stellen müßen, auf sein
gräsliches Stammschloß Schauenburg an der Weser zurück und
verbrachte dort den Nest seines Lebens, noch neunundzwanzig
lange Jahre. Sein Hosstein hat er nie wieder gesehen, das blieb
auf ein Vierteljahrhundert in der Gewalt der Danen, die der
Tag von Bornhövede (22. Juli 1227) dem deutschen Norden die
Freiheit wiedergab und zugleich den Weg bahute zu der künstigen
Größe der Schauenburger.

## XII.

Auf jenen Beihnachtstag, wo Samburg und Graf Abolf in banifche Banbe fielen, batte auch Ronig Otto eine Beerfart ins nördliche Deutschland ausgeschrieben, ju ber fich namentlich fein Bruber Beinrich und Graf Simon von Tedlenburg mit gablreis der Mannichaft einstellten. Den Danen gab es jest nichts mehr 1202. ju belfen, barum rudte er unmittelbar von ben Sochzeitefeftlich= feiten meg por Stabe. Der Bremer Erzbifchof Bartmig, von bem Graf Abolf bie Stadt ju Leben befeffen hatte, leiftete bergeblich Gegenwehr: nach zwölf Tagen mar Otto Berr bes Plates. ber Erzbischof fein Gefangener. Jest gieng es gen Bremen. und bie Burger burch bas Schidfal ihres herrn mutlos gemacht und ohne Musficht auf Entfat ergaben fich miberftanbelos bem Welfen. Bartwig mar, um nur feine Freiheit wieber zu erlangen, genötigt, ben Pfalgrafen mit all ben Befigungen zu belebnen, die einft beffen Bater Beinrich ber Lowe von bem Bremer Ergftift ju Leben getragen hatte. Er trat fortan gang von bem politifden Schauplas gurud.

Die welfische Macht mar jest im Norden wieder zu einer Bebeutung gekommen, wie man fie in ben letten zwanzig Sab-

ren feit Beinrichs bes Lowen Abfehung nicht mehr gekannt batte. Um jeden Anlag zu Zwiftigkeiten binwegzuräumen, entichloffen fich die brei Bruder zu einer Theilung ihrer bis babin noch gemeinschaftlich befeffenen ganber. Auf einer im Dai zu Paberborn gehaltenen Zusammenkunft murbe bas nabere barüber beftimmt: Seinrich als ber altefte erhielt bas grofte und bas feiner Pfalggraficaft am nächften gelegene westliche Gebiet, von ber oberen Leine an Göttingen, Rordheim, Gimbed, Sannover, Celle, Die Graffchaft Stade und Die übrigen welfischen Befitun= gen in Beftfalen, im Bremifchen und im Lande Sabeln. Dem jungften Wilhelm fielen bie öftlichen Theile zu, bas Luneburgifche, was in ber Altmart ober jenfeits ber Glbe im Glavenland gelegen mar, ferner Salbensleben und ein Begirt am Unterharg, mit bem Regeuftein und Blankenburg. Dtto felbft bebielt fich bas Braunfdmeiger Land, ben Barg und bie welfischen Guter in Thüringen vor 1.

Rach ben namhaften mahrend ber letten Monate errungenen Erfolgen mochte es Ronig Otto leicht verschmerzen, bag ber Feldzug gegen bie Ofterherren, ber an Pfingften auf einem gu 2. Juni. Berben gehaltenen Softage befchloffen wurde, Bergog Bernhards fraftigen Buruftungen gegenüber wieder aufgegeben werden mußte. Richt wenig mochte bagu aber auch die leidige Rebbe beitragen, bie um bie nemliche Beit in Westfalen zwischen zwei tapferen Anhangern Ottos, ben Grafen von Tedlenburg und Arnsberg jum Ausbruch gefommen mar. Gine blutige Schlacht murbe gein ber Bermann von Arnsberg und fein Cohn Dtto unterlagen und in feinbliche Wefangenschaft fielen. Braf Gimon aber bezahlte feinen Gieg mit bem Leben.

Ronig Philipp mar, nachdem die von feinen Unhangern an ben Vapft abgeordnete Wefandtichaft ihre Reise angetreten batte, in ben Guben gurudgefehrt, wo fich feit ber Antunft bes Rarbinallegaten feine alten Begner wieder regten, ber Bifchof Runrat von Stragburg ichon im vorigen Sommer zu Dito abgefallen Philipp burfte es als ein Blud aufeben, bag biefer ein-

1202. flußreiche, rankevolle Pralat eben jeht mit Tod abgieng und an bem schwäbischen Grafen Seinrich von Beringen einen friedlichen, bem politischen Getreibe abholden Rachfolger erhielt. Der Bischof Luotold von Bafel, ber sich bis bahin zu seinem Strafburger Nachbar gehalten hatte, trat um die nemliche Zeit seine Kreuzsfart an?

Bon bem Etsaß begab sich Philipp nach Burgund, wo es bringend Not that, bas seit seines Bruders Tod ungemein gesunfene landesherrliche Ansehen dem unbotmäßigen Abel gegenüber wiederherzustellen, und es benn auch nicht ganz ohne gewaltsame Maßregeln abgieng. Bu Bisanz ward ihm an Pfingsten sestieter und die Hildigung geleistet; hier war es auch, wo er seine Schwägerin Wargaretha, Ottos Witwe, mit der Pfalzgrafschaft Burgund belehnte 3.

3m Oftober begegnen wir bem Ronig gu Erier. 2m Oberund Mittelrhein mar feine Berrichaft gefichert, ber Mainger Ergbifchof Gifrid gang verbrangt, felbft die Bruder von Boland hatten feine Sache aufgegeben und fich wieber an Philipp angefchlof. Rest follte auch bas icon lange ichwantenbe Berbaltnif au bem Trierer Eraftift geregelt und befestigt werden. Erabischof Johann, fein fonberlich mutiger und fraftvoller Dann, mar burch Die papftlichen Befehle und Drohungen geschredt in ben lebten zwei Jahren angftlich bemubt gemefen, es weber mit Innocena noch mit Konig Philipp ju verderben; er hatte feinen foniglichen Softag mehr besucht, fich auch an ber zu Anfang bes Sabre nach Rom abgegangenen Erflarung ber ftaufifchen Partei nicht betheiligt. Philipps perfonliches Ericheinen nötigte ibn jest. wieder in ein naberes Berhaltniß ju ibm ju treten: am eilften Oftober mard ein urtundlicher Bertrag abgeschloffen, ber bie Beiftlichfeit, Die Dienstmannen und Die Burgerschaft von Trier verpflichtete, bem Ronig fraftige Silfe gegen feine Reinbe gu leiften, auch nach Johanns Tobe einen ihm ebenso zugethanen Mann jum Erzbifchof zu mablen 4.

Dieß find aber auch die einzigen Zeugniffe von Philipps

Thatigkeit, die uns ans dem Jahre 1202 vorliegen, und auf 1202, geraume Zeit hinaus seine letten Erfolge. Der Wankelmut und Eigennut der deutschen Fürsten, wovon erst im folgenden Jahre die Wirkungen in ihrem ganzen Umfang hervortraten, lähmten schon jest des Königs Thun und unterhöhlten den Boden unter seinen Füßen. War doch bereits der erste in seinem Nat, sein eigener Kanzler an ihm zum Verräter geworden.

Dagegen konnte Otto mit jedem Boten, ben er nach Italien abschickte, bem Papft von neuen Errungenschaften und neuen Ausfichten Delbung thun. Er batte fich gegen Unsgang bes Commere wieder an ben Dibein und nach ben Diederlanden begeben, wo ber Friede, ben er im porigen Jahr gestiftet, von nicht langer Daner gewesen war. Die Grafen von Gelbern und Solland hatten fich gegen Bifchof Theoderich verbündet und unterftust von vielen Dienstmannen ber Utrechter Rirche alle feine Befigungen mit Rrieg überzogen. Wahrend Otto von Gelbern den öftlich von ber Affel gelegenen Landstrich eroberte und fich in Deventer festfette, überschwemmte Graf Dietrich ben westlichen Theil und belagerte bie Ctabt Utrecht. Der Bifchof fuchte in feiner Bedrangniß Silfe bei Bergog Seinrich von Brabant, ber fich benn auch nicht lange bitten ließ und mit Berufung auf ben im vorigen Jahre zu Maftricht in Gegenwart Ronig Ottos und bes vävillichen Leggten geschloffenen Bertrag an ben Grafen von Gelbern alsbald bie Aufforderung ergeben ließ, ale fein Lebnemann mit ihm gegen Solland ins Reld zu ruden. In ber übeln Lage, entweder feinen Berbundeten befampfen zu mugen ober von ber Macht bes Bergogs erdrückt zu werden, hoffte jest Graf Otto bei Luttich Schut zu finden und nahm feine von Daftricht bis binab nach Roermonde fich erftredenden Allodialbefigungen von bem Bifchof zu Leben. Bugleich erwirkte er fich von Ronig Otto und bem Erzbifchof von Roln ficheres Geleite, um vor ihnen perfonlich feine Cache vertreten zu konnen. Aber Bergog Beinrich achtete beffen nicht, überfiel ben Grafen bei Uben und ließ ibn gefangen nach Lowen abführen. Durch biefe Borgange fab

1202. fich Dietrich genötigt, die Belagerung von Utrecht aufzugeben und rückte, um ben Herzog von einem Einfall in Holland abzuhalten, über Led und Waal kühnlich ins Gebiet des Brabanters ein. Tiel und Orten wurden niedergebrannt, am vierten September eroberte er das feste Herzogenbusch; die ganze Besahung, an ihrer Spihe des Herzogs Bruder Wilhelm, siel in seine Gewalt. Als er aber drei Tage darauf mit seiner Beute bei Heusben übers Wasser zurud wollte, kam heinrich mit einem zahlereichen heere über ihn und nahm ihm alles wieder ab, ihn selbst gesaugen.

Rach so entscheibenden Ereignissen hatte es für König Otto teine Schwierigkeit mehr, auf einer Bersammlung, die er abermals in Mastricht hielt, unter Mitwirkung bes Legaten Frieden zu schaffen. Die beiben Rubestörer, die Grafen von Golland und von Gelbern, mußten schweres Lösegeld bezahlen und ihren ferneren Gehorsam durch Stellung von Geiseln verbürgen 5.

Auch sonst erwies sich in ben Rieberlanden das Glüd bem König Otto günstig. Der mehrjährige Zwist um ben Lütticher Bischofssit war schon im Frühjahr für seinen Schützling entschieden worden. Zwar hatte sich Hugo von Pierrepont gar nicht vor dem Papst zu stellen gewagt, sondern war auf der Reise nach Rom in Montpellier liegen geblieben. Aber der Legat Guido, in dessen Begleitung er nach Lüttich zurücksehrte, nahm seine Partei und ertheilte ihm, obgleich Heinrich von Jacea unterdessen günstigen Bescheid aus Nom mitgebracht hatte, am 21. April 1202 die bischöfliche Weihe. Auf seinen Bericht und des Königs Berwendung ward er auch von Papst Innocenz bestätigt.

Um dieselbe Zeit erhielt Otto in Cambrai an dem neu gewählten Bischof Johann von Bethune einen treuen und in der Folgezeit für ihn ungemein thätigen Bundesgenoffen. Und da inzwischen auch der junge Herzog Balram von Limburg, deffen vereinzelte Stellung unhaltbar geworden sein mochte, sich der Partei seines Baters angeschlossen hatte?, so war nun Otto von sämmtlichen niederländischen Fürsten anerkannt und unterstüht.

Bu bem überrafchenben Umichwung, ben Ottos Glud im Jahr 1202 nahm, gehörte es nun aber auch, bag bas alte Berbaltniß zu England wiederhergestellt murbe. Nachbem alle Bemubungen bes Papftes, Die feit bem Frieden von Buleton abgebrochene Berbindung wieder angufnupfen, an ber tragen Gleichgultigfeit Ronig Johanns gescheitert maren, ber einen bequemen und ruhmlofen Frieden mit feinem Teinde der Opfer erheischenden Freundschaft mit feinem nächsten Bluteverwandten vorzog, fo feste Innoceng feinen Bebel wieber in Frankreich an und fuchte ben König Philipp August von der staufischen Partei abzuzieben und mit Otto zu verfohnen. In der verbindlichsten Beife theilte er ibm feine Entscheidung in ber Reichsangelegenheit und Die Brunde mit, von benen er fich babei babe leiten laffen. ber Bortheil Frankreichs fei ba nicht unberücksichtigt geblieben : ber Ronig brauche fich nur ber Gefahren zu erinnern, die ibm von Raifer Beinrich gebroht, um zu erkennen, mas es für Frantreich zu bedeuten batte, wenn nun ber Bergog von Schwaben die Macht feines Brubers wieder erlangte. Dit Silfe Ronig Ottos werde er nicht nur jeder folden Gefahr vorbengen konnen, fonbern auch mit leichter Dube größere Bortheile für fich erlangen, als ibm je fein Bund mit bem Sobenftaufen bieten werbe.

Seboch Philipp August verstand sich selbst zu gut auf seinen Bortheil, als daß derartige Belehrungen Eindruck auf ihn gemacht hätten. Der Kardinallegat Octavian wies auf ein anderes wirksameres Mittel hin. Nachdem Agnes von Meran, von der sich Philipp mit so schwerem Herzen geschieden hatte, gestorben war, gieng des Königs sehnlichster Bunsch dahin, die beiden Kinder, die sie ihm geboren, als rechtmäßig anerkannt zu sehen: werde man ihm hierin zu Willen sein, berichtete der Legat, so siehe zu erwarten, daß er auch den Wünschen des römischen Stuhls hinwiederum nachkommen werde, so ungehalten er sich auch Anfangs über Ottos Anerkennung ausgesprochen habe. Innocenz entschloß sich in der That zu dem angeratenen, für viele frommen Seelen freilich anstößigen Schritt und erklärte in einer unter

202.

1202. dem 2. November 1201 an fammtliche frangofifche Bifchofe erlaffenen Bulle Die beiben Kinder ber Nanes für eblich geboren .

Aber weit entfernt, daß nun Philipp, wie der Papft es erwartet haben mochte, sich bessen Schülting anschloß, so brückte er vielmehr balb nachher in einem Schreiben an Innocenz seine höchste Berwunderung darüber ans, daß er dem, wie er ja selbst wisse, ungesehlich erwählten und mit seinem ganzen Anhang von jeher seindlich gegen Frankreich gefinnten Otto auf jede Beise die Kaiserkrone zuzuwenden sich bemühe. Ihn persönlich treffende Maßregeln habe er mit Gleichmut hingenommen, was aber seinem Reiche so ganz offenbar zum höchsten Schaden gereiche, daß werde er nimmermehr dulben. Es war umsonst, daß Innocenzihm noch weit eindringlicher als daß erstemal seine Beweggründe und die Vortheile, die seine Entscheidung für Frankreich habenmüße, außeinandersetze. König Philipp kehrte sich nicht daran. Die Erneuerung der Feindscligkeiten gegen England war seine Antwort.

Nach der freundschaftlichen Begegnung, die im vorigen Junibei dem Besuch König Johanns in Paris zwischen den beiden Fürsten statgesunden, hätte niemand einen so raschen Wechsel erwarten sollen. Im März 1202 ergieng an Johann die Ladung, vierzehn Tage nach Ostern vor seinem Lehnsherrn, dem König von Frankreich, zu erscheinen, um sich persönlich über verschiedene Punkte bei ihm zu verantworten. Als der englische König diese Aufforderung unbeachtet ließ, rückte Philipp inst englische Gebiet ein, ja er machte den Grasen Arthur von Bretagne, den nun fünfzehnjährigen Sohn von Johanns älterem Bruder Gottsrid, zu seinem Tochtermann, belehnte ihn mit Poitou, Anjou, Maine und Touraine, während er sich selbst die Normandie vorbehielt und hier ein Schloß nach dem andern mit gewassneter Hand in seinen Bestig brachte.

So war benn ber Bersuch bes Papstes, die vereinigte englisch = französische Macht zur Unterstühung Ottos aufzubieten, vollftandig gescheitert. Dagegen geschah, was Innocenz mit seinen wiederholten Bitten und noch jungst durch die Androhung geistlicher Strafen nicht hatte bewirken können, König Johann trat
jest wieder in nähere Verbindung mit seinem Reffen. Woraus
er schon zu Ansang des Sommers in einem Schreiben an die
Kölner hingebeutet hatte, das setze er drei Monate später urtundlich sest: durch den Vertrag vom achten September machte
er sich verbindlich, den König Otto aus allen Kräften in der Geltendmachung seiner Rechte Beistand zu leisten. An demselben
Tage ließ er an die gesammte englische Geistlichkeit die Aufforberung ergehen, ihm durch eine reiche Beisteuer die Abtragung
seiner alten Schuld und eine erfolgreiche Unterstützung seines Refseu möglich zu machen.

Aber es war nicht allein biese unmittelbare Gelbfilse, bie Otto bem Entschluß seines Oheims verdankte. Raum minder wichtig waren die mittelbaren Folgen, welche die erneuerte Theilnahme Englands an dem deutschen Thronstreite im Reich selbst nach sich zog. Gewohnt in ihrem Streben nach möglichster Unabhängigkeit vom Kaiser einen Rückhalt an Frankreich und England zu sinden, hätten die niederländischen Fürsten von diesen beisden Mächten verlassen oder gar bedroht unmöglich länger dem Hochenstausen zu widerstehen vermocht, während sie jeht, zu gleicher Zeit von der Kirche und von König Iohann gestütt, mit neuem Mut und Gifer sich der Sache Ottos bingaben.

Bebeutsam war vor allem die Stellung, die nun die Stadt Koln nahm. Die ernstlichen Mißhelligkeiten, die sich zwischen Otto und Erzbischof Abolf schon früher bei verschiedenen Gelegenbeiten kundgegeben hatten, waren auss neue ausgebrochen und sührten im herbst 1202 nach der Rückkehr beider aus Mastricht zu den stärksten Auftritten. Der Erzbischof, dessen Ehrzeiz und habsucht nicht die gehosste Bestiedigung sand, dem überdieß König Ottos Benehmen Grund zu gerechten Klagen gab, schien es zu einem offenen Bruch treiben zu wollen. Er beschwerte sich über den vielsachen Schaden, der seiner Kirche und dem Kölner Handel, von dem König durch ungerechte Steuern, Anlegung von

1202.

1202. Boll - und Münzstätten, Verletzung bes ben Kaufleuten zugesicherten Friedens angethan werde, endlich daß Otto immer noch nicht bie beträchtlichen ihm vorgeschossenen Gelbsummen zurückbezahlt habe. Drei Tage lang wurde unter dem Vorsit best Legaten und in Gegenwart der Geistlichkeit und Bürgerschaft von Köln in der heftigsten Weise über die gegenseitigen Beschwerden verbandelt.

Die Rlagen Abolfs maren zu wol begründet, feine Forberungen zu febr im Bortheil ber Rolner, ale bag ibm beren Beiftimmung batte feblen und Ronig Otto bie verlangte Abbilfe batte vermeigern konnen; biefer verftand fich fogar bagu, bem Ergbifchof für bie ibm iculbigen Gelber bie Stadt Dortmund zu verpfanden. Seinen Sauptzwed aber, Die Rolner auf folche Beife unvermertt in feine politischen Plane bineinzuzieben, erreichte Abolf nur um fo weniger. Jest erwies bas neu geschloffene Bunbnig zwischen Otto und Johann feine Rraft. Die großen Sanbelsvortheile, bie ber Stadt Roln aus ber Freundschaft mit England erwuchfen und die Ronia Johann jum Dant fur die feinem Reffen geleifteten Dienste balb burch neue Privilegien erhöhte, bestimmten mabrent biefes gangen Beitraums bas politifche Berbalten ber Rolner und ließen fie auch jest leicht die Grenze erkennen, wo fich ihr Weg von bem ihres Erzbischofs trennte. Gie maren mit ibm gegangen, fo weit er ihre Cache bem Ronig gegenüber vertrat, fie ließen ibn fabren, ale er feine besondere, mehr reichefürftliche als ftabtifche Politif verfolgen wollte.

Diese eigenthümliche Stellung zwischen ihrem Landesherrn und bem König verlieh ber Stadt eine neue, für jene Zeit noch ganz ungewöhnliche Bedeutung, die benn auch in dem zwischen Otto und Abolf damals vermittelten Bertrag auf eine für den König kaum minder als für den Erzbischof demütigende Beise sich geltend machte. Das Berhalten des Erzbischofs gegen Otto ward durch benselben sörmlich unter die Aussicht seiner Untergebenen gestellt, ihr Gehorsam abhängig gemacht von seiner Treue gegen den König, wie auf der andern Seite auch dieser Ausstün-

bigung best Gehorsams von den Kölnern zu gewärtigen hatte, wenn er sich beikommen lassen sollte, ihre städtischen oder kirchlichen Rechte und Freiheiten zu verleten. Für den Fall, daß zwischen Otto und Abolf über die Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer gegenseitigen Verpflichtungen sich Streit erhübe, sollte einem zu gleichen Theilen and den vier Ständen, der Geistlichkeit, des Abels, der Dienstmannen und der Bürger, zusammengesetzen Aussicht, den zwölf Geschworenen die Entscheidung zustehen und von bieser dann Kölns Parteinahme für den einen oder den andern abhängen. Der römische Stuhl war hinfort die einzige Gewalt, die in Köln noch einer unbedingten Anerkennung genoß.

Erzbischof Abolf täuschte sich über die Bedeutung des ihm ausgezwungenen Bertrags keineswegs und hatte seine bitteren Folgen auch bald genug zu verschmeden. Otto dagegen ließ mit dem Leichtsinn des Emporkömmlings und der Leidenschaft des Parteihaupts die schwere Einduße ganz unbeachtet, welche die Macht und Würde des Königthuns durch ihn erlitt. Er brachte nur den augenblicklichen Bortheil in Anschlag. So sest und sicher wie jest, schrieb er nach Nom, habe er den Erzbischof nie gehabt. Er glaubte sich am Ansang seines Glückes. Er war es auch, aber wie gar kurz sollte es währen.

## XIII.

"Dahin baber" ward nie so werth in beutschen Landen: Wer nun "bahin baber" nicht fann, ber wird im Spiel betrogen; Konige waren sonft, bie nicht "bahin baher" verstanden: Nun haben sie die Kunft heraus: schnell um ein Ed gebogen! Es hatten sonft bie großen Fürsten nicht gelogen, Um Leute noch um Land; Run ift ben Meisten nur zu wol "bahin baher" bekannt.

Walther von ber Bogelweibe.

Mit großen hoffnungen fah Otto bem neuen Jahr entgegen. Schon im herbst hatte er in einem an ben Papft gerichteten Schreiben auf ein bedeutendes Ereigniß hingebeutet, bas in fur-

1202. gem zu feinen Gunften eintreten werbe. Der Abfall bes Kanzlers Kunrat von Philipp, bem balb barauf ber bes Landgrafen von Thuringen und bes Böhmenkönigs folgte, offenbarte aller Welt bie gludliche Wendung, die Ottos Sache nun auch im mittleren Deutschland nahm.

Bischof Kunrat von Wirzburg, ber Hoffanzler Kaiser Heinriche VI und Philipps, stammte aus bem angesehenen Geschlecht
ber Herrn von Querfurt, die in Magbeburg das Burggrafenamt
führten. Bon Jugend auf für den Dienst der Kirche bestimmt
erhielt er seine erste gelehrte Bildung auf der Hitche bestimmt
erhielt er seine erste gelehrte Bildung auf der Hitche bestimmt
erhielt und bezog dann die Universität Paris, wo er seine theologischen Studien im nahen Umgang mit Thomas Becket machte,
jenem nachmals viel genannten Manne, der durch seine Talente,
seine Bildung, sein weltgewandtes, anmutiges Benehmen und,
ebe die Erhebung auf den Stuhl des Primas von England einen
höheren Ehrgeiz in ihm weckte, nicht minder durch seine Gitelkelt
und verschwenderische Prachtliebe, der endlich auch durch das blutige Ende, das er als ein dem Papst gehorsamer Gegner seines
Königs fand, in auffallender Weise zu einem Vergleich mit
Kunrat auffordert.

Nach seiner Rückehr ins Baterland rief Kaiser Friberich ben begabten und unterrichteten jungen Mann als Kaplan in seine nächste Umgebung, bis er, von bem Lübecker Domkapitel um die Besetung bes erledigten Bisthums angegangen, ihm eine größere und selbständige Khätigkeit eröffnen konnte. Durch die Strenge, die Kunrat in der Herstellung der Kirchenzucht, die Krast und Klugheit, die er in der Berwaltung seines bischöslichen Sprengels bewieß, erward er sich großes Lob. Aber der beschränkte Wirkungskreiß, den die auf erobertem slavischem Boden gegründeten Bisthümer boten, konnte seinem nach höheren Dingen strebenden Sinne, die geringen Einkunste seinen vielen Bedürsnissen nicht genügen; mannigfache und immer hestiger werdende Reibungen endlich mit dem Grasen von Hossetten ihm seine Stellung völlig.

Nach taum anberthalbjafriger Umteführung verzichtete er im Jahr 1185 auf feine Würde und verließ Lübed.

1202.

Unter Raifer Beinrich VI begann für ibn bie Beit einer neuen und bebeutenberen Wirkfamkeit: in Silbesheim, wo er im Jahr 1195 jum Bifchof ermablt murbe, erhielt er einen reiden Erfat für bas aufgegebene Lubed; er begleitete bierauf ben Raifer nach Stalien und ward von ihm durch die Berleibung ber Ranglerwurde in feine vertrautefte Rabe gezogen. 3mei Sabre bindurch feben wir ihn nun im ficilifden Reich, bann auf bem Rreuggug, in Eppern und Sprien als Beinrichs Stellvertreter walten. Überall zeigt er fich ale ber geschäftegewandte, fluge, ber Rebe und Schrift machtige Weltmann, ber bie Bortheile einer vielfeitigen, burch bas Studium bes claffifden Alterthums noch verfeinerten Bildung wol zu gebrauchen verfteht. Wie anmutig weiß er bei ber Schilberung feiner Reife burch Italien bem alten Lebrer Die Silbesheimer Schulerinnerungen, ben Cafar und Livius, Dvid und Birgil vorzuführen, wie er ben Rubifon überfchritten, bas Schlachtfelb von Canna gefeben, burch Schlla und Charybbis gefchifft und am Utna über bas einft ber Schmibe Bulfant entströmte Afchenmeer gezogen fei. - Der Raifer und fein Bruder Philipp fo gut wie ber Karbinal Lothar (Junoceng III) liebten ben Umgang mit bem geiftreichen, welterfahrenen Pralaten.

Aber diesen einnehmenden Eigenschaften seines Geistes entsprach nicht die Festigkeit der Gesinnung. Die Gier, mit der er dem äußeren Glanz des Lebens nachjagte, wurde die Klippe, an der ihm mit seiner Treue und seinem guten Namen noch zu scheitern bestimmt war. In der Kirche wie bei Hofe gesiel er sich in der Entsaltung der gröften Pracht. Mit den kostdersten Gewändern angethan, auf deren Besitz der Hildesheimer Dom noch lange stolz war, schritt er an seierlichen Aufzügen daher. Muf tausend Mark schlug man den Werth der Gold = und Silbergefäße an, die seine tägliche Tasel schmudten. Die auserlesensten Rosse such er für seinen Markall zu bekommen, und es war

1202. nicht ratfam, in diefem Stud feinen Bunfchen etwas zu verfagen.

Solch königlichen Aufwand zu bestreiten, bedurfte es großer Einkunfte. Wolweislich war Aunrat schon bei seiner Berusung nach Lübed der kirchlichen Ordination ausgewichen, er wollte erst gewiß sein, ob es sich verlohne, des Bisthums wegen auf die vielen reichen Pfründen zu verzichten, in deren Genuß er war. Auch hildesheim genügte ihm noch nicht: erst als ihm das wol ausgestattete Bisthum Wirzburg zugefallen war, ließ er sich, es geschah das während des Kreuzzugs, zugleich die Priester- und Bischosweihe ertheisen. Schlimmeres, als diese dem Diener der Kirche immerhin wenig geziemende Rücksichtnahme auf weltliche Güter und Bortheile, ward dem Kanzler im heiligen Lande nachgesagt. Durch sarazenisches Gold bestochen, so lautete die indeß nicht erhärtete Anschuldigung, habe er die Eroberung von Toron verhindert und damit den erfolglosen Ausgang des ganzen Kreuzzugs herbeigeführt.

Rach feinem Charafter und feinem gangen bisberigen Leben ließ es fich von Runrat taum vermuten, daß er ber Berfuchung gur Untreue miberfteben merbe, ber er burch feine Unterwerfung unter ben Billen bes Davites ausgesett mar. Beber bas Gefühl ber Pflicht und Dankbarkeit gegen ben Ronig und bas faufifche Saus, noch Philipps Freigebigfeit ließ ihn ben Berluft feines reichen Bisthums verschmergen, beffen Biebererlangung er nur von ber papitlichen Gnabe hoffen durfte. Im Frubighr 1201 ward er in Wirgburg aufe neue jum Bifchof gemablt und eine Gefandtichaft nach Rom abgeordnet, ben Papft um Beftätigung au bitten. Innoceng überwies, ba ein Theil ber Domherren aufs ftarffte gegen bie Bab! Ginfpruch that, Die Cache feinem Legaten, bem Bifchof von Palaftrina, burch welchen benn auch fura barauf Runrat wieder in ben Genuß feines Rirchenamts gefest Um welchen Preis er bas erlangte, follte balb genug murbe. offenbar werben.

Noch das gange Jahr 1201 war Runrat in des Ronige Mahe,

der ihn durch neue Wolthaten an fich zu fetten fuchte. Aber nachbem er zu bem Protestichreiben ber faufisch gefinnten gurften gegen bas Berfahren bes Rarbinallegaten feine Unterfdrift verweigert batte, tonnte feine mabre Befinnung nicht mehr lange Geheimniß bleiben, Die bann auch in furgem ju blutiger That bie Beranlaffung murbe und fein eigenes Enbe berbeiführte.

Die Entfremdung Philipps von bem ibm verbachtig geworbenen Bifchof gab bem Dombefan Beinrich von Glinden gu Magbeburg Soffnung, die Ranglermurbe für fich ju erlangen. ließ fich in feinen Bemühungen um fie nicht ftoren, als ibm Runrat einen golbenen Ring überschickte mit ben Worten, ber barin gefaßte Cbelftein befite geheime Rrafte gegen bie Rrantheit ber Untreue. Da werbe er ibn felber boch von Noten baben, antwortete ihm ber Defan, und es munbere ibn, wie er fich bes Seilmittels entichlagen moge. Bei biefen Redereien batte es indeffen nicht fein Bewenden. Als fich Beinrich aufmachte, Die Ranglermurbe fich perfonlich von bem Ronig übertragen zu laffen, marb er in ber Rahe von Salbensleben von Runrats Bruber Gerhard überfallen und, um ibn zu bem Schreiberamt untüchtig zu maden, graufam bes Augenlichts beraubt. Das gefchab am Tag 14. Aug. bor Maria Simmelfahrt.

3ur Gubne fur biefen graen Frevel murbe Gerbard nicht nur au einer ichweren, fowol an ben geblenbeten Defan als an beffen Rirche ju entrichtenben Gelbbufe verurtheilt, es marb ibm und feinen Belferehelfern nach ber alten, auf Lanbfriebenebruch ge= fetten Strafe auch noch auferlegt, von bem Ort ber That bis gu ben Pforten bes Doms einen Sund zu tragen. Aber wenn bamit auch ben Forberungen ber Berechtigkeit Benuge gefcah, Die politischen Folgen murben baburch nicht geminbert. lange von beiben Theilen im ftillen genahrte Reinbichaft fteigerte fich jest zum völligen Bruch. Runrat erhub die Kahne ber Emporung und feste fich burch bie Befestigung bes Marienberge gu Birgburg in Bertheidigungeftand gegen Philipp, ber noch vor Jahresichluß ein Beer aufbot und fich jur Bestrafung bes treulo1202. fen Dieners anschiefte. Innocenz ließ die dringendste Aufforderung an den Erzbischof Sifrid ergehen, mit allen ihm zu Gebot stehenden Mitteln dem Bischof von Wirzburg hilfe zu leisten gegen die Wut seiner Feinde und namentlich des herzogs von Schwaben. Aber als er das schrieb, war Kunrat bereits nicht mehr am Leben.

Durch feine Strenge und ben Gifer, womit er bie Gerecht= fame ber Rirche gegen beren weltliche Bafallen vertrat, nicht min= ber burch feine Berichwendung und manche Gewaltthatigkeiten, bie er fich von jeber gur Befriedigung feiner Schwächen und eiteln Gelufte erlaubte, batte fich Bifchof Runrat in bem burch Dartejungen bamale gerriffenen Birgburg viele Reinbe gemacht. Much ein Theil bes Domfavitels mar gegen ibn und batte im vergangenen Jahr Die Bestätigung feiner Neuwahl aus allen Rraften in Rom zu hintertreiben gesucht und ihn babei namentlich ob feiner Berichleuberung bes Rirchenvermögens angeflagt. Bunber, bag jest, ba er vom Konig geachtet mar, feine Feinbe mit neuem Mut bas Saupt erhoben. Die Ritter Seinrich und Botho von Rabensburg, langft mit Runrat entzweit und burch ihre nahe Bermandtichaft mit bem Reichsmarschall Beinrich von Rallintin noch fühner gemacht, ließen ihrem Sag und ihrer Rach= Umgeben von einer bewaffneten Schar, ber fucht freien Lauf. fich bald neue Belfer zugefellten, fielen fie am Abend bes fechsten Dezember auf offener Strafe über ben Bifchof ber, ber gerabe von ber Rirche nach Baufe geben wollte. Bon vielen Streichen getroffen fturzte er augenblidlich tobt gusammen. Die gräßliche Berftummelung bes Leichnams gab Reugnif von ber But ber Morber.

Es tonnte nicht fehlen, daß ber Bifchof von feinen Freunden als Martyrer für die Freiheit der Kirche gepriesen und beklagt wurde. Die Spuren von Selbstgeißelung und ein harenes hemde wollte man auf feinem Leib gefunden haben, den man sonst nur in weichen seibenen Rleidern gesehen hatte. Es ward beschlossen, die Rabensburg selber sowie die übrigen festen haufer und Be-

1203,

figungen ber Morber ju ichleifen und ju gerftoren. Richt lange nachher fam Ronig Philipp nach Birgburg. Unter bem Gefang jener biblifchen Berfe, ba ber Ergvater Jatob um feinen Cobn Sofeph flagt, jog ihm bie gange Geiftlichkeit entgegen, wies bie blutigen Gemanter und bie abgehauene Sand bes Bifchofs por und verlangte Gerechtigfeit und Strafe an ben Diffethatern. Den Ronig rubrte bas traurige Ende bes alten Freundes und Bergters au Thranen; aber bas an bem geachteten Reichsfeind begangene Berbrechen blieb ungeahndet. Die Morber manbten fich, fei es aus Furcht vor Strafe, fei es auf Philipps Geheiß, unverweilt nach Rom, mo ihnen Innocenz jur Gubne ihres Frevels eine fcwere Rirchenbuge auferlegte: fie follten vier Jahre lang im beiligen ganbe gegen bie Saragenen fampfen, taglich hundert Baterunfer beten, fünfzig Kniebeugungen machen, Beitlebens bie ftrengften und ihnen genau vorgeschriebenen Kaften balten und was bergleichen Bestimmungen mehr waren. Gine bartere Strafe aber bereiteten fich bie Rabeneburger gehn Jahre fpater felbft, als fie fich ju Bunften bes gebannten Raifers Dtto gegen ben Bifchof emporten und einen aus ihrer eigenen Familie auf ben bifcofliden Stuhl zu fegen fich vermagen. Gie wurden befiegt und foviel ibrer nicht ben Tob ober ichmere Rorververlegung erlitten, burch bie Berftorung ihrer Stammburg und Bermuftung ibres gangen Befitthums in bas flaglichfte Glend gefturgt 1.

Aunrats Treulosigkeit war, bevor noch König Otto die Früchte berselben hatte genießen können, in surchtbarer Beise bestraft worden. Das that jedoch den weiteren Ersolgen Ottos keinen Eintrag. Sobald der Wind wieder günstig in dessen Seigel blies, sann auch der charakterlose Landgraf Hermann von Thüringen darauf, seine Fahne zu wechseln. Schon kurz nach dem Bamberger Reichstag trat ein gespanntes Berhältniß zwischen ihm und dem Stauser ein, üble Gerüchte verlauteten über seine Gesinnung, noch mehr machten ihn dem König seine hanfigen Zusammenkunfte mit dem Bischof von Wirzburg verdächtig und nicht lange, so verheimlichte er seinen Abfall nicht mehr:

bie Ermorbung bes Bischofs nötige ihn, auf seine Sicherheit zu benken. So gleichgültig er vor einem Jahre die papstlichen Mahnungen und Drohungen aufgenommen hatte, jest erklärte er, als gehorsamer Sohn der Kirche muße er dem Ansspruch des heiligen Baters gemäß den Sifrid als Erzbischof von Mainz anerkennen, und suchte nun soweit sein Arm reichte in Güte oder mit Gewalt die Anhänger Luitpolds für Sifrid zu gewinnen. Damit war, wenn er dem König auch noch nicht unmittelbar den Gehorsam aufkündete, der Bruch entschieden und Philipp forderte jest die dem Landgrasen als Preis für seinen Übertritt verliebenen Besitungen wieder zurück.

Erzbischof Luitpold eröffucte ben Krieg. In einer stürmisichen Marznacht rückte er mit dem Grafen Lambert von Gleichen vor Erfurt, nach Mainz selbst die bedeutendste, nun aber durch ben Landgrafen ihm abwendig gemachte Stadt des Erzbisthuns. Unterfüßt von einer drinnen ausgebrochenen Keuersbrunst ward er schnell Meister des Plates, der durch seine Kestigkeit und seine Lage im Rücken Hermanns für den bevorstehenden Krieg von der gröfen Wichtigkeit war. Am andern Morgen beschied er Geistlichkeit und Bürgerschaft vor sich und kündigte ihnen an, wie viel Rosse, Bagen und Baffen die Stadt zu stellen habe. An ihm allein schon solle der Landgraf erfahren, welche Macht dem König Philipp zu Gebot stehe 2.

Indeß die Unterwerfung Hermanns von Thuringen stellte sich bald als keine so leichte Sache heraus, wie Philipp und Luitpold wol geglaubt hatten. Er erhielt einen mächtigen Beistand an dem König von Böhmen, der um eben diese Zeit die stausische Partei verlassen hatte und zu Otto übergegangen war. Schon im Herbst 1201 hatte der papstliche Schreiber seinen Übertritt als gewiß berichtet, Philipp wußte ihn dann aber auss neue für sich zu gewinnen und Ottokar trat sogar der zu Bamberg beschlossenen Fürstenerklärung bei. Jedoch dem Papst flanden gegen den Böhmenkönig Mittel zu Gebot, die nicht lange ihre Wirkung versehlten. Was zu den Zeiten Friderichs und heinrichs als

gleichgültig betrachtet worden ware, die Anerkennung der böhmischen Königswürde von Seiten bes Papstes, war es jeht nicht
mehr. So wenig man Trauben von Dornen lesen ober aus
Stein Honig saugen könne, schrieb Innoceuz unter dem ersten
März 1201 an den "Herzog von Böhmen", so wenig sei Philipp im Stande, ihm eine Krone zu verleihen, die er selber noch
nicht empfangen habe. Bon Otto möge er sich das königliche
Diadem erbitten, er selbst werde dann aus papstlicher Machtvollkommenheit diese Berleihung bestätigen und sie auf alle seine
Rachkommen ausbehnen.

Roch schwebte ferner ber Streit über bas Prager Bisthum. Gin großer Theil ber Geistlichkeit verweigerte jenem Daniel die Anerkennung, ber durch die Art seiner Erhebung die Freiheit und Reichsunmittelbarkeit ber böhmischen Kirche aufgeopfert hatte. Bon bes Papstes Entscheidung hieng es ab, ob sie fortan eine selbständige Macht neben dem König bilden, oder ob sie sich beugen sollte unter die Landesboheit.

Gine britte und wol die wirtfamfte Sandhabe, ihren Billen in Bohmen jur Geltung ju bringen, mar ber romifden Curie von Ottofar felbit gegeben worben burch bie frevelhafte Urt, mit ber er fich über bie Gebote ber Gitte und Rirchengucht binmegfette. Balb nach feiner Rronung burch Ronig Philipp hatte er feine Gemablin Abela, eine Tochter Markgraf Ottos von Meigen, mit ber er burch eine achtzehnjährige, mit Gohnen und Tochtern gefeanete Che verbunden war, ohne weiteres verftogen und fich mit Ronftantia, ber Schwester Ronig Emmeriche von Ungern, neu vermählt. Bei bem Bifchof Daniel von Prag, ber ohnebin wegen feines Lebensmandels nicht im besten Ruf ftand und ein blofies Bertzeug feines Kurften mar, fant fie feine Silfe. Done ibre Rlagen anzuhören batte er bie Scheibung ausgesprochen und als fie in einer von ihm gehaltenen Rirchenversammlung felbft ibre Sache verfechten wollte, warb fie von ben Rriegefnechten bes Ronigs gar nicht vorgelaffen. Gie manbte fich nun an ben Papit, ber benn auch im Geptember 1199 bie Angelegenheit bem

Digital by Google

Erzbischof von Magbeburg zur Untersuchung überwies. Rach bem Beifviel. bas Innocens zu eben biefer Beit in einem gang abnlichen Kalle bem Ronig von Frankreich gegenüber aufstellte, batte man bier, wo eine noch weit fcreiendere Berletung ber Chegefebe vorlag, jum mindeften benfelben Gifer im Ermahnen und Strafen erwarten follen. Jedoch bier ift feine Rebe von Bann und Interbift, zwölf Sabre lang wird ber Prozeg vor Bi= fcofen und Rarbinalen bingefchleppt, bis endlich bas arme, bilf= lofe Beib burch ihren Tob (1. Febr. 1211) bem beiligen Bater ben miglichen Richterfpruch erfparte. Man fann fich taum ber Bermutung erwehren, bag bie auffallend läßige Behandlung bie= fer Rechtsfache ihren Grund in politifchen Rudfichten batte, bag fie in geheimem Busammenhang ftand mit bem Abfall bes Bobmen von Ronig Philipp. Babrend bes Binters 120% mar ber Rarbinallegat Guido felbft in Prag: von Bemühungen beffelben für bie Ronigin Abela wird nichts berichtet, um fo größer mar ber Gifer, ben er zu Bunften Ottos entwidelte. Das Ergebniß feiner Thatigkeit und ber unterbeffen (5. Dai 1202) gang in bes Ronigs Ginn für ben Daniel erfolgten papftlichen Entscheibung in dem Prager Bifchofeftreit zeigte fich in ber Aufbietung ber gewaltigen Streitfrafte, mit benen ben Commer barauf Ottofar Przempel und die bohmifden Suppane auf bem Rrieasichauplat ericbienen 4.

König Philipp suchte fich für diesen neuen Abfall zu rächen, indem er bem Ottokar Böhmen absprach und einen Better beffelben Ramens Theobald (Diepold) bamit belehnte, der damals aus seinem Baterland verbannt zu Magdeburg auf der Schule war und die von seinem Bater, dem Herzog Theobald, auf ihn vererbten Ansprüche nicht aufgegeben hatte. Durch diesen entschiedenen Schritt kettete er die Wettinischen Fürsten noch sester an sich, namentlich den Markgrafen Dietrich, den Bruder der verstößenen Abela, und die Grasen Otto und Friberich von Brene, die müteterlicher Seits die nächsten Anverwandten Theobalds waren.

25. Mai. Gleich nach Pfingften rudte Ronig Philipp an ber Spike von

zweitausend Rittern und einer großen Jahl vornehmlich süddeutschen Zußvolks (Bogenschüten) in Thuringen ein. Bu ihm stieß von Ersurt her sein Mainzer Erzbischof Luitpold; und nun begann eine Berwüstung bes Landes, so surchtbar wie es ber damalige Kriegs-brauch nur immer mit sich brachte: nicht die Sarazenen, hieß es, hätten es ärger treiben können als die Schwaben.

Bor allen that sich Luitpold selbst hervor, nach der Schilderung seiner Gegner wenigstens, ein schredlich roher und wilder Mensch. Als ihm einst sein Bruder Borwürse machte über sein gottloses Leben, durch das er allen Laien Ürgerniß gebe, erhielt er zur Antwort: "Wenn wir einmal zusammen in der Hölle sien, so magst du, falls ich einen besseren Plat habe, herauskommen und mit mir tauschen." — Der grausamen Kriegsführung suchte er jett nicht im geringsten Einhalt zu thun, selbst die Kirchen und Friedhöfe waren nicht sicher vor dem habgierigen Söldnervolf und Luitpold meinte, ehe man nicht die Todtengebeine mit fortnehme, sei es keine Beraubung der Gottesäder.

Landgraf hermann sandte bei bem Einbruch bieser heereshaufen schleunig nach dem Rhein und nach Böhmen um hilfe. Ein achttägiger Waffenstillstand, den er unter Vermittlung bes herzogs von Baiern mit Philipp abschloß, erleichterte es ihm, sich bis zur Ankunft seiner Berbündeten zu halten. Und nicht lange stand es an, so rudte Pfalzgraf heinrich in Thuringen ein, so brach auch Ottokar aus Böhmen bervor:

> Der kam mit solcher heereskraft, Bar im Schwarzwalb jedes Reis ein Schaft, Da konnte bichtrer Balb nicht stehn Als in feiner Schar zu sehn 7.

Mit vierzigtausend Mann kam er angezogen. Bor folder übermacht zog sich König Philipp hinter die Mauern von Erfurt zurud.

Gegen die grafliche Berheerung, Die jest begann, erichien bie bisherige nur wie ein leichtes Borfpiel. Die Böhmen, für

Halland by Google

203. die der Auszug zum Krieg immer auch die Freiheit in sich schloß, ungestraft rauben und plündern zu durfen, bewährten auch jeht wieder den schlimmen Ruf, in dem sie von alten Zeiten her bei den Deutschen standen. Roch schrecklicher als sie fand man aber die ungrischen und tatarischen Horden, die König Emmerich papstlicher Weisung gehorsam seinem Schwager zu Hilfe geschickt hatte. Zwischen Feindes und Freundesland ward kein Unterschied gemacht. Sechzehn Röster, dreihundert und fünfzig Pfarzkirchen wurden zerstört, die Priestergewänder zu Gemden und Mänteln, die Altartücher zu Pferdedecken verwandt, Nonnen und Jungsrauen zu Tode geschändet oder an den Schwänzen der Oferde gesangen mitsortgeschleift.

Co malgte fich bas beer vor Erfurt. Balb tam auf bes Pfalzarafen bringende Mabnung auch Ronig Otto zu Silfe, begleitet von bem papftlichen Legaten. Mit rheinischen und meftfälischen Rittern jog er über bie Bargburg beran und bewertftel= ligte ohne Sinderniß bie Bereinigung mit feinen Unbangern. Dreifig Tage lagen bie Fürften bor ber thuringifden Sauptftabt; ba man ihr aber nichts anhaben fonnte, Ronia Philipp überbieß Belegenheit gefunden hatte, bei nachtlicher Beile aus Erfurt gu entfommen, um im Ofterland Truppen jum Entfat aufzubieten, fo bub man endlich bie Belagerung auf und rudte, alles ringeum mit Reuer und Schwert vermuftent, burch Markgraf Dietrichs Land bem Ronig nach, ibn an ber Bilbung eines neuen Seers Merfeburg öffnete alsbald feine Thore, und au verhindern 9. 24. Aug. bier mar es nun, wo an Bartholomai ein großer Softag gehalten murbe, auf bem Ottofar, fein Bruber Blabislav von Dabren und Landaraf Bermann bem Konia die Suldigung leifteten, barauf ber Bohme von Otto burch Berleihung ber Rrone, vom Rardinal burch priefterliche Galbung nochmals feierlichft als Ronig geweiht marb.

Sett gieng es mit ber gesammten heeresmacht gegen halle. Aber hier mar nichts auszurichten. Erzbischof Lubolf hatte fich bei Zeiten vorgesehen und ben Markgrafen Otto von Branben-

burg mit breihundert Rittern in die Stadt geworfen. Sie war nicht zu nehmen. Dagegen fand nun eine persönliche Besprechung zwischen dem papstlichen Legaten und dem Erzbischof von Magdeburg statt, der dieser trot vielfachen Borladungen bisher immer ansgewichen war. Guido bot alles auf, um ihn auf Ottos Seite herüberzuziehen. Aber umsonst. Ludolf blied standhaft, und als jener ihm sogar mit heftigen Scheltworten seinen Ungehorsam vorwarf, ihn einen wahnwißigen Alten hieß, da zog er ruhig von dannen, unbekümmert um den Bannsluch, den ihm der wütende Kardinal nachschleuberte 10.

Ingwifden murbe bas Land weit und breit auf Die furcht= barfte Beife beimgefucht; Gatereleben, Die Lauenburg und anbere fefte Plate fielen in Reindes Sand; es verbreitete fich ein folder Schreden, bag felbft bie Dagbeburger fich nicht mehr bin= ter ihren Mauern ficher glaubten und Beib und Rind auf bas rechte Elbufer hinüber flüchteten. Das erwies fich inbeg boch als unnötig. Die Sauptorte bielten fich alle. Die Salberftabter wiesen bie Bumutung bes Legaten und Erzbischof Sifride, an die Stelle ihres auf bem Areuging befindlichen Bifchof Runrats einen Unbanger Ottos zu mablen, mit Entschiedenheit gurud, Die Balle und Bollwerke ber Stadt murben ftarter befestigt und die zum Theil unzuverläßigen Dienstmannen ber Rirche mit Bute ober mit Gewalt im Geborfam erhalten. Bu guter Lett gludte bem Grafen Illrich von Wettin mit feinem Better Otto von Brene noch ein iconer Straug. Un ber Spite einer tapferen fleinen Schar fielen fie in ber Dabe von Landsberg über eine gablreiche. von einem Plünderungszug beimkehrende Abtheilung Bobmen ber und machten gegen vierhundert derfelben nieder 11.

König Philipp war bald wieber nach Erfurt und, wie ba nichts mehr zu fürchten und zu helfen war, über Schmalkalden, bas bamals halb zerftört wurde, in ben Guben zurudgekehrt. Auch in Ottos Lager entschloß man sich nach neunwöchentlicher Berwüstung bes Landes endlich zum Abzug. Der Landgraf kehrte nach Thuringen, Ottokar mit seinen Unnbesgenossen, nicht 203

ohne unterwege noch manchen Berluft ju erleiben, burch bas Deifner Land nach Bobmen gurud. Konig Otto manbte fic. nachdem er noch einen vergeblichen Berfuch gur Gewinnung Godlars gemacht batte, wieber an ben Rhein. In ben letten Tagen bes Oftober traf er in Roln ein; gleich nachher hielt er einen 6. Rov. glangenben Softag zu Goeft. Umgeben von ber Menge ber Bifcofe, Bergoge und Grafen, die ibm ibre Sulbigung barbrachten, ftand er jest auf bem Sobepunkt feiner Dacht. Dit wenigen Musnahmen hatte gang Rord = und Mittelbeutschland westlich von ber Elbe ibn als Ronig anerkannt. Überrafchenbe Musfichten eröffneten fich ibm aber nun auch im Guben; auf nachften Lichtmeßtag (2. Febr. 1204), fcbrieb er an Innocenz, boffe er in Rulba bie Sulbigung ber Bergoge von Baiern und Ofterreich. bes Erzbifchofs von Salzburg und feiner Suffragane zu empfangen; ein Feldzug nach Schwaben folle bann bie Sache zum gludelichen Ende bringen.

## XIV.

Weder durch eigene Kraft, noch durch ben Eifer seiner Anhänger hätte Otto je die Macht und Bedeutung erlangt, die im Lauf der letten zwei Jahre ihm zugefallen war. Sein ganzes Glück mußte er vielmehr als einen Ausstuß der papstlichen Gunst ansehen, und nur zu richtig war es, wenn er in unköniglicher Demut an Innocenz schrieb: "Rächst Gott seid Ihr es, heiliger Bater, dem wir unsere Erhöhung verdanken; nicht durch eigene Macht, sondern durch Eure großen und wiederholten Bemühungen haben wir den Böhmenkönig, den Landgrafen von Thüringen und den Markgrafen von Mähren gewonnen. In Staub und Asche wäre unsere Sache zersallen, hätte nicht Eure hand und die Gewalt des heitigen Petrus sich ihrer angenommen. Zeitslebens werden wir Euch das nicht vergessen!"

Und in viel weiterem Umfange, als es in ben Rriegen best letten Sahres zu Tage getreten mar, hatte in Folge ber Bemubun-

gen des Papftes und feines Legaten Kleinmut und Unbeständigfeit im staufischen Lager um sich gegriffen. Unter den geistlichen Fürsten zählte Philipp ursprünglich seine meisten und ergebensten Anhänger: nur vier Bischöfe waren einst außer Adolf von Köln bei Ottoß Krönung zugegen gewesen, seitdem aber hatte er sich in einem Theil des Mainzer Sprengels, in Cambrai, Lüttich, Münster, Bremen, Berden, Hildesheim Anerkennung verschafft. In Denabrud bot der Zwist, in den Bischof Gerhard mit dem Domkapitel und den Basallen seiner Kirche geraten war, dem Kardinallegaten erwünschten Anlaß, zu Gunsten Ottoß als Schiederichter aufzutreten 2.

Und folder ober ahnlicher Belegenheiten gab es viele, Die Bifchofe bem papftlichen Willen fügfam zu machen: bald mar es wie in Bamberg die zu große Jugend, bald wie in Merseburg und Augeburg Die uneheliche Geburt bes neu erwählten Bifchofe, welche Dispensation bes Papftes und als Bedingung berfelben Unerkennung bes von Rom begunftigten Ronigs notwendig machte. Bifchof Bertram von Det, ein alter Unbanger ber Staufen, mar erblindet: ber Rarbinallegat erhielt ben Auftrag, ohne auf etwaigen Biberfpruch ju achten, ihm einen Coabjutor Im benachbarten Tull murben fcmere Unflagen au beftellen. gegen ben aus bem lothringifchen Bergogshaufe ftammenben, burch feine Grogmutter, Raifer Friberichs Schwester, mit Ronig Philipp nabe verwandten Bifchof Matthaus erhoben: bie von Innoceng bem Legaten übertragene Untersuchung führte balb gu feiner Amtsentfetung, Die, ale Matthaus auf bem Bege nach Rom in Gutri wieder umtehrte, auch vom Papft bestätigt murbe 3.

Aber es bedurfte für Innocenz gar nicht folder besonderen Anlässe, um gegen die widerspenstigen Bischofe einzuschreiten. Und was hatten nicht diese von einem Papst zu fürchten, der mit fast schrankenloser Gewalt ausgerüstet den Ungehorsam gegen seine Befehle geradezu für Idolatrie erklärte ? Es war darum nicht zu verwundern, daß die Zahl derer immer geringer wurde, welche offen und kräftig den König Philipp zu unterstützen wagten.

Bifchof Aunrat von Salberstadt, nicht ftarkmitiger als sein Borganger, suchte sich ber peinlichen Lage, in die er durch seine eigene politische überzeugung auf der einen, durch den drohenden papstlichen Bannfluch auf der andern Seite versetzt war, schon anderthalb Jahre nach seiner Erwählung durch Anschluß an den von den Benetianern geleiteten Areuzzug zu entziehen.

Rach Geist und Macht einer ber bebeutenbsten beutschen Rirchenfürsten war Erzbischof Eberhard von Salzburg. Zu Anfang bes Jahres 1202 war er an ber Spihe ber von ber staufischen Partei abgeordneten Gesandtschaft nach Rom gegangen: er kam als ein anderer zuruck, er hatte bem Papst versprechen mußen, auf Ottos Seite zu treten .

Um bedrängteften fühlte fich ber Ergbifchof von Trier. Richt lange nachbem er fich burch ben Bertrag vom 11. Oftober 1202 aufe festeste mit Philipp verbunden batte, liefen zwei Schreiben bon Innoceng bei ibm ein, worin ibn biefer mit ben ftartften Ausbruden aufforberte, bie papftliche Gebuld nicht langer gu migbrauchen, fonbern bei Strafe von Bann und Abfetung feinen bem Stubl Detri ichuldigen Geborfam burch bie That zu bemeifen und fich ohne Bergug zu offener Unterftutung Ronig Ottos angufciden. Es half bem Erzbifchof Johann nichts, bag er fich ju freiwilligem Rudtritt bereit ertlarte; Innoceng wies feinen Legaten an, bie Erlaubnig biegu nur für ben Kall zu geben, bag er ber einmutigen Erwählung eines ber romifchen Curie genehmen Mannes gewiß fei. Daran mar aber bei ber entichiebenen Parteinahme ber Trierer fur Ronig Philipp nicht im entfernteften gu benten; Johann wurde feierlichft ercommuniciert, ber Stadt Trier aber gebrobt, ben Metropolitanfit an einen anbern Ort zu ver-Der Erzbischof bequemte fich auf bas bin noch im Sabre 1203 gur Reife nach Rom, wo er fich burch vollständige eidlich und urfundlich befraftigte Unterwerfung unter ben Billen bes Papftes Bergeihung und Löfung vom Baun erwarb 6.

Uhnlich ergieng es ben Erzbischöfen von Befangon und Tarantaife und ben Bischöfen von Paffan und Speier: fie wurden

unter bem 3. Oftober 1202 auf nächsten Marz vor ben papftlichen Stuhl gelaben, um sich persönlich wegen ihres Ungehorsams zu verantworten. Wolfger von Passau und wie er auch noch andere Bischöfe mußten eine schriftliche Erklärung ansstellen, daß sie sich an jenem dem Papst überschickten Protestationsschreiben leichtesinnig und ohne genaue Keuntnignahme des Inhalts betheiligt batten?

Mehr und mehr schien so die Partei König Philipps einer völligen Auflösung anheimzufallen. So wenig er auch Geld und Gut sparte, seine Anhänger zu belohnen, seine Gegner zu gewinnen, so hatte er sich doch bisher sorgsältig gehütet, kaiserliche Nechte auszuopfern. Auch der Vorgang Ottos hatte ihn nicht dazu vermocht. Als er aber nun mit ansehen mußte, wie die schnöde Treulosigkeit und Habsucht der mächtigken weltlichen Fürsten noch als frommer Gehorsam gegen die Kirche von Innocenz beslobt und belohnt wurde, und kaum die tüchtigsten und ihm ergebenten Visiossessesses, da entschloß auch er sich eudlich seinen Hauptsbebel in Rom einzusehen.

Es war noch im Jahre 1202, daß Philipp in Gegenwart Bischof Diethelms von Konstanz, des Abts Gberhard von Salmannsweiler, seines Marschalls heinrich von Pappenheim und anderer angesehener Männer einen Kreuzzug gelobte zur Errettung des heiligen Landes aus der Gewalt der heiben. Der Mönch Otto von Salmannsweiler gieng mit dieser Botschaft nach Rom. Des Königs Absicht, durch diesen ersten Schritt weitere Berhandlungen einzuleiten, wurde vollständig erreicht: seinem Bunsche entsprechend sandte Papst Innocenz den Camaldulenserprior Martin in Begleitung Ottos als Unterhändler nach Deutschland. Philipp erneuerte jest nicht bloß sein Gesübbe eines Kreuzzugs, er versprach auch, anderer minder wichtiger Punkte zu gesschweigen, auf das Spolienrecht, sowie auf alles von ihm oder seinen Vorgängern widerrechtlich in Besitz genommene Kirchengut zu verzichten und ein Reichsgesetz darüber zu erlassen, daß die

Dig and to Google

203. Ercommunication bes Papftes immer auch bie Acht von Seiten bes Raifers nach fich ziehen folle. Um die Freundschaft mit Innocenz zu befestigen und jedes Mißtrauen zu beseitigen, will er enblich seine Tochter bem Reffen bes Papstes zum Beib geben .

Dieß die Jauptpunkte von "Philipps dem Papfte gemachten Bersprechungen." Innocenz nahm sie nicht unfreundlich auf; jedoch bei dem steigenden Ansehen Ottos konnte er nicht daran benken, diesen fallen zu lassen, und als man in Deutschland, sei es in übergroßer Zuversicht, sei es aus Lift, um die Gegner zu verwirren, staussicher Seits aussprengte, König Philipp sei durch den Prior der Camaldulenser zur Kaiserkrönung nach Rom berusen worden, so erklärte der Papst, er habe nichts weiter auf Philipps Anerdietungen erwidert, als daß er ihm, falls er in den Schoß der Kirche zurückzukehren wünsche, wie jedem Andern, der reumütigen Sinnes sei, den Weg des Heils nicht verschließen werde.

Bu berfelben Beit gaben bie Buftanbe in ber Stadt Rom felbit ben eifrigen Anbangern Philipps neue Gelegenheit, burch Berbreitung falfcher Gerüchte Die Gegenpartei ju verwirren und Die ungemeine Fruchtbarteit ber papftlichen au entmutigen. Ranglei batte von jeber ber Anfertigung unechter Bullen Borfdub geleiftet. Es maren Briefe bes Papftes und ber Rarbinale im Umlauf, bie fich aufs bestimmtefte gegen Ronig Otto und feinen Mainzer Erzbischof Sifrid aussprachen. Noch im vorigen Sabre batten bie Bifcofe von Paffau, Freifing und Gichftabt fich beitommen laffen, auf folde offenbar faliche Schreiben bin ben letteren por fich ju laben 10. Durchaus glaubhaft flang jeboch, mas pon ber Uneinigkeit im Rarbinalefollegium verlautete. Die tief einschneibenden Dagregeln, Die Innocenz gleich nach bem Untritt feines Vontififats zur Rraftigung ber papftlichen Gemalt in ber Stadt Rom getroffen hatte, konnten nicht verfeblen, bei allen benen, die badurch an Dacht und Ginflug verloren hatten, große Ungufriedenheit zu erweden. Un bie Spite ber Digvergnugten ftellten fich die Meffen bes verftorbenen Dapfte, Die icon als

Glieber bes Saufes Drfini, bann aber auch weil fie ber von ihrem Dheim ihnen jugewandten Bortheile und Besitungen burch Innocens beraubt zu werben fürchteten, ihn tobtlich haften. Daß Diefe Parteiung, an ber Die angesebenften romifchen Kamilien Theil nahmen, nicht auch in bas Rarbinalefollegium eingebrungen ware, ift kaum anzunehmen; und nicht minder glaublich ericeint, daß Konia Philipp, ber bis babin weber Gelb noch Berfprechungen gefpart batte, um fich in Rom einen Unbang gu verschaffen, Diefe Zwiftigkeiten mit gutem Erfolg für feine Cache au benüben mußte. Die Gabrung murbe fo ftart, bag Innocena in ben erften Tagen bes Dai 1203 bie Stadt gang verließ und fast ein Sabr lang theils zu Rerentino theils zu Angani lebte. Reue Aufregung bemächtigte fich ber Gemuter, als ber Papft im Berbft von einer ichweren Rrantheit beimgefucht ward: mabrend man ibn in Rom icon mehreremal als todt aussagte, tam nach Deutschland gar bie Runde von einer neuen Papftmahl und es liefen bereits Bullen ein von Clemens IV 11.

Aber das alles fruchtete wenig. Bald stand Innocenz wiesber in seiner alten Kraft da, und wie schon im Frühjahr die Karsbinale eine öffentliche Erklärung hatten abgeben müßen, daß sie, sowol was den König Otto, als was den Erzbischof von Mainz betreffe, vollkommen Gines Ginnes mit dem Papst seien, so zeigte er sich auch jeht standhaft und sest gegen alle Umtriebe, und in zahlreichen um die Mitte Dezembers an die verschiedenen deutschen Fürsten erlassenen Aussichreiben führte er Ottos Sache so eifrig wie je 12. Philipp war darauf angewiesen, was er in Rom umsonst versucht hatte, in Deutschland selbst zu erreichen. Und hier hatten seine Bemühungen besseren Ersolg: binnen kurzer Zeit glänzte sein Stern so hell wie nie zuvor.

Die Erinnerung an die großen Zeiten bes Reichs war in Dentschland boch noch zu lebendig, jene unbegrenzte Gewalt bes Papstes über die Gemüter, wie sie von Innocenz angestrebt und in Folge bes Ginflußes ber Bettelmonche ein Menschenalter spatter burchgeführt wurde, noch zu wenig begründet, als bag man

Lig arday Google

ber Erniedrigung bes Baterlandes gleichgültig ober gar mit bem Bewußtsein frommen Thuns zugesehen hatte. Ja es war gerabe ber geiftliche Stand, wo man die Innocenzische Berrichaft nicht nur am brudenbften empfand, fonbern auch am lauteften feinen Unwillen barüber ausließ. Durch ben vom Papit befolgten Grundfat, alle ftreitigen Ungelegenheiten mo moglich vor bem papftlichen Stuhl entscheiben ju laffen, murbe die Freiheit und ber Reichthum ber Landesfirchen in gleichem Dage gefährbet. "Kaum ein Bisthum," fo wird geflagt, "taum ein geiftliches Umt, ober auch nur eine Pfarrfirche gab es, wo nicht in Folge bes Throngwifts Streit entstanden und die Sache bann gur Entfceibung nach Rom gezogen worden mare. Aber nicht mit leerer Sand durfte man ba fommen. Frohlode nun," fo fahrt bei biefen Borten ber Propft Burthard von Urfperg in feinem patriotifchen Borne fort, "frohlode Mutter Rom, benn bie Schleußen fteben offen auf Erben, auf bag bir bas Golb gufliege in Bachen und Strömen. Sabe beine Luft an ber Schlechtiafeit ber Denfchenkinder, benn gur Guhnung fo arger Dinge wird bir Golb gespendet. Freue bich beiner Belfersbelferin, ber 3mietracht, fie ift hervorgestiegen aus bem Pfuhl bes bollifchen Abgrunds, auf bag bu bereichert werbest mit ben Schapen ber Belt. Du haft nun, wornach bu immer geburftet, finge beinen Subelgefang. benn burch bie Ruchlosigfeit ber Menfchen, nicht burch beinen Glauben haft bu die Belt befiegt. Nicht ihre Frommigfeit ober ihr reines Gewiffen giebt die Menfchen zu bir, fondern ibre frevelhaften Thaten und ihre Zwiftigfeiten, beren Schlichtung burch Gelb erfauft wirb."

In dieser mehr und mehr bei Laien wie bei Geiftlichen um fich greifenden Stimmung fand König Philipp eine mächtige Silfe. Nicht minder ward ihm aber für neue Unternehmungen und Erfolge burch feinen Gegner selbst vorgearbeitet.

Otto vergaß es seinen Berbündeten gegenüber zu leicht, mas er seiner eigenen Kraft, mas nur ihrem guten Billen verbankte. Der schwierigen Aufgabe, einerseits bie königliche Burbe und

Dacht zu mahren, andererfeits fich bie Geneigtheit eigensüchtiger Freunde zu erhalten, mar er bei feinem tropia aufahrenben 2Befen nicht im minbesten gewachsen. Bum öfteren icon mar er von Innoceng gewarnt worden 13, feine Unbanger nicht burch unfreundliches Benehmen von fich zu flogen. Aber ber molgemeinte Rat fiel bei Dtto auf ichlechten Boben : je bober fein Blud flieg, befto ichmacher murbe bie Grundlage beffelben. Bahrend er fich noch mit einem Ginfall in Schwaben trug und bie fubbeutiden Kurften gewiß zu baben glaubte, murbe bie Saltung feiner alteften Unbanger im Norden immer unficherer und verbachtiger und bald ichien bie gange Lage ber Dinge auf ben Punkt gurndgutebren, wie fie vor britthalb Jahren gemefen mar, ebe noch ber Papit fein entideibendes Wort gesprochen batte. Schon im Spatherbit 1203 maren ber Ergbifchof von Roln und ber Bergog von Brabant fo gut wie abgefallen. Konig Philipp batte ein icharfes Muge fur biefe Borgange: wie trefflich feine Politif die Schwächen und gehler bes Begners zu benüßen verftand, trat auf die überraschendfte Beise in den Greigniffen bes Jahres 1204 gu Tage.

Die boben Erwartungen, Die Otto in feinem letten Schreis ben an ben Papit ausgesprochen batte, waren bauptfachlich burch bie baierifche Sehbe erregt worden. Bergog Ludwig lag icon feit mehreren Jahren mit seinen geistlichen wie weltlichen Nachbarn im Streit. Im Jahr 1199 batte er bem Bifchof von Daf= fau gegen bie Ortenburger Grafen beigestanden und beren Refte Rraiburg am Inn gerftort. Das Jahr barauf benütte er bie Erledigung bes Ergftuble und fügte bem Salzburger Rircheniprengel ichweren Schaben gu. Beit bedeutender war ber 3mift, ber im Jahre 1203 zwischen ihm und bem Bifchof Runrat von Regensburg ausbrach. Erzbischof Cberbard fam feinem Enfiraganen mit gablreicher Mannschaft gu Silfe, und burch gang Baiern mutete nun bis in ben Spatherbst binein ber Rrieg 14. Aber ehe noch bie von Ronig Otto baran gefnupften hoffnungen fich erfüllen fonnten, ward zu Anfang bes Sabres 1204

1204. Friede zwischen ben beiden Theilen vermittelt. Damit hatte Philipp ben Ruden frei, um ficher und mit feiner gangen Dacht nach bem Norden fich wenden zu können.

Dringend notwendig war seine hilfe vor allem in Gostar. Otto hatte im vorigen Gerbst einen neuen Bersuch zur Gewinnung ber Stadt gemacht: auf dem Rückzug von halle schlug er in geringer Entfernung von ihr an der Ocer ein Lager und suchte die Bürger zu freiwilliger übergade zu bestimmen. Diese ließen sich jedoch durch seine Anerbietungen in ihrer Treue zu Philipp nicht wankend machen: wenn ihr König nicht binnen eines Jahres ihnen zu hilfe komme, dann wollten sie den Welfen anerkennen. Diesen Trot zu brechen erbaute nun Otto östlich von Gostar die Harlungenburg und legte eine Besatung von hundert Rittern hinein, so daß, da auf der Bestseite schon Schloß Lichtenberg jede freie Bewegung hemmte, nicht nur der blühende Handel der Stadt gänzlich stockte, sondern bald auch empfindlicher Mangel an Lebensmitteln eintrat.

Noch im Winter aber eroberte Graf hermann von harzburg, Philipps Kriegsoberst in Gostar, die Feste Lichtenberg: um auch die harlungenburg in seine Gewalt zu bekommen und zugleich ben Mut und die Ausbauer der Stadt zu befestigen, erschien schon um die Mitte März König Philipp selbst in Gostar. Sein nächstes Ziel, die Eroberung der lästigen harlungenburg, wurde freilich nicht erreicht, aber weit größeres als das war die Frucht dieses Feldzuges.

Mit einer überlegenen Macht, vor der sich Philipp anf Goslar zurückziehen mußte, rückte König Otto heran. Bor allen hatten die Braunschweiger Bürger, welche ob ihrer kriegerischen Tüchtigkeit in jenen Tagen wol genannt waren, durch zahlreichen Zuzug ihren Gifer bewiesen. Auch sein Bruder Heinrich stieß zu ihm; aber dessen Beistand war von kurzer Dauer. Der Pfalzgraf konnte es nicht verschmerzen, daß ihm, dem ältesten Sohne Heinrichs des Löwen, bei der vorjährigen Theilung Braunschweig entgangen war; er sah auch sonst seines Dienste und Opfer nicht gebührend anerkannt: um so leichter schenkte er dem König Philipp Gehör, der bald durch glänzende Anerbietungen, bald durch die Drohung, ihm die Rheinpfalz für immer zu nehmen, ihn von seinem Bruder abzuziehen bemüht war. Um einen Ersat für die salt ganz vom Feind überschwemmte Pfalz und die vor zwei Jahren erworbenen, immerhin höchst unsicheren untereldischen Bestigungen zu haben, stellte Feinrich im Lager von Burgsvorf zwischen Wolfendüttel und Gostar an seinen Bruder die Forderung, ihm Braunschweig und Lichtenberg abzutreten. Als Otto ihm das mit rauhen Worten und bestimmt abschlug, verließ Heinrich das Lager und gieng zu dem Hohenstausen über, der ihm nicht allein den Besit der Rheinpfalz wieder einränmte, sondern ihn auch mit der Vogtei über Gostar besehnte.

Ingwifden war bie gur thuringifden Beerfart anberaumte Beit gekommen und Philipp wandte fich, ohne feinen Wegner weiter nach Braunschweig zu verfolgen, mit feinem Beere gegen ben Landgrafen hermann. Raum war biefer bon bem Buge, ben er mit vierbundert Rittern zu Ottos Gilfe unternommen batte, beimgetehrt, als er fich jest ploglich ber vereinigten Dacht feiner Reinde gegenüber fab. Wabrend Philipp von Morden beraurudte und zugleich neue Berftarfung aus allen Theilen Oberbeutschlands, vom Ihein bis zum fernen Rarnten bin erhielt, führte ibm unter ber Nabne bes beiligen Mauritius Erzbifchof Qubolf von Magbeburg eilfhundert Ritter und viele Taufend Gewappnete zu. Richt minder eifrig zeigten fich ber Markgraf von Deißen, ber Bergog von Cachfen und bie übrigen wettinischen und anhaltischen Fürften. Doch nie hatten bie Dfterherren ein fo gablreiches und mol ausgeruftetes Geer ins Feld geftellt. Im Lanbe fant Philipp nicht allein an ben Erfurtern und ben Grafen von Gleichen und von Schwarzburg alte Bunbeggenoffen, fonbern er hatte auch ichon zuvor einen großen Theil bes thuringifchen Abels auf feine Geite gebracht. Die Stadt Rorbhaufen ergriff begierig bie Belegenheit, bas landesfürstliche Joch abzufcutteln und bie frubere Reichsfreiheit zu erlangen und öffnete,

1204.

als Philipp im Juli vom harz herunter in Thuringen eindrang, freiwillig ihre Thore. Sangerhausen wagte trot seiner starken Balle keinen Biderstand. Erst Weißensee bielt das siegreiche heer auf, die kleine aber mutige Besatung schlug Philipps Sturm kräftig ab, und als er sich zu einer regelmäßigen Belagerung anschiekte, brachen sie aus unterirdischen Gängen hervor und legten Feuer an die Vorwerke und Maschinen der Belagerer.

Diefe tapfere Begenwehr machte es bem Landgrafen möglich, mit feinen ichmachen Rraften auszuharren und die frembe Silfe, auf die er rechnete, abzumarten. Bon Dtto freilich mar borlaufig nichts zu hoffen. Dagegen blieb papftlicher Mahnung folgend ber König von Böhmen nicht aus: Anfangs September rudte er mit einem gabfreichen, abermals burch ungrifden Bugug verftartten Beere in Thuringen ein, er felbft ftand bereits in Drlamunde, feine Scharen burchftreiften bie Ilmgegenb. Seboch bei ber Runbe von Philipps gewaltiger Truppenmacht fann er auf ficheren Rudaug: er knupfte mit bem Markarafen Runrat von Landsberg, ber ihm gegenüberftand, Unterhandlungen an, ale wollte er burch ibn bie Bedingungen feines Übertritts permitteln laffen; aber es war bloger Trug: unter bem Schut eines biden Rauchs, ben er burch bas Ungunden gabllofer Feuer berbeiführte, jog er im Abendbunkel mit feinem gangen Beere aus bem Lager und manbte fich, alles mas fein leichtes Entfommen batte binbern fonnen babinten laffend, zu ichleuniger Flucht. Achtzehn Deilen Begs. warb ergablt, batten feine Bobmen in ber erften Racht gurud's Pfalgaraf Otto von Bittelsbach feste ihnen am andern Morgen nach und verfolgte fie bis ans bohmifche Gebirge.

Jest war ber Mut Landgraf hermanns gebrochen. Beißenfee hielt zwar nach fast zweimonatlicher Belagerung noch immer Stand, aber nachdem ihn zwei Könige im Stich gelassen hatten und jede Aussicht auf auswärtige hilse verschwunden war, hatte bas keine Bedeutung mehr. hermann mußte sich ergeben: am siebzehnten September lag er zu Ichtershausen unweit Erfurt

tief gebemütigt zu ben Fußen feines toniglichen Betters. Gine gute-Beile hatte er so die ftartften Borwurfe über sein thorichtes und treuloses Benehmen hinzunehmen, bis ihn Philipp zum Friedenstuße erhob. Geiseln, und barunter sein eigener Sohn, sollten hinfort für seine Treue burgen 15.

Auch ben Bunbesgenossen des Landgrafen, den König Ottokar Przemyst, erreichte nun die verdiente Züchtigung für seinen Abfall. Ohne auseinanderzugehen wandte sich Philipps siegreiches Geer gegen Böhmen. Ottokar, zu gleicher Zeit durch seinen Krieg mit den Mähren geschwächt, im Innern aber durch den wachsenden Anhang, den die Diepolitien gewannen, bedroht, vermochte der seindlichen übermacht keinen kräftigen Widerstand zu leisten und sah sich in kurzem zur Unterwerfung gezwungen. Aufs neue huldigte er dem Hohenstausen, stellte Geiseln und zahlte siedentausend Mark Schadensersag. Theodald ward mit seinen Brüdern Sobiessav und Bolessav aus der Verbannung zurückgerusen und mit großen, schon von seinem Bater besessen, jeht aber noch bedeutend ausgedehnten Landestheilen im öftlichen Böhmen belehnt 16.

So glanzend die Erfolge dieses Jahres für Philipp waren, gekrönt wurden sie durch das entscheidende Ereignis, das sich am Rhein begab. Die ernstlichen Mahnungen, die noch zu Ende des worigen Jahres der Papst an Erzbischof Abolf von Köln und den Herzog von Brabant gerichtet hatte, waren ohne Wirkung geblieben: auf den Erzbischof machten weder seine Drohungen, noch auf den Herzog seine Verheisungen irgend einen Eindruck mehr.

War boch burch die beispiellose Gleichgültigkeit, mit der Ronig Johann dem Gang der Dinge auf dem Festlande zusah, jener englisch-niederdeutsche Bund, auf dem von Ansang an Ottos Stärke beruht hatte, in völlige Auflösung geraten. Im Bertrauen auf die jederzeit bereite hilse des benachbarten Königs von England hatten die deutschen und nordfranzösischen großen Basallen sich der Botmäßigkeit unter ihre Lehnsherrn entzogen. Aber wie konnten sie auch nur den geringsten Beistand von England

Distance by Congle

1204. erwarten, seitbem Johann für seine eigenen Erblande kaum ben Urm rührte? Eben jeht, im Frühjahr 1204 war die ganze Normandie französisch geworden. Das mahnte dringend, sich für den naheliegenden Fall vorzusehen, wo Philipp August seinem Berbündeten in Deutschland die Jand reichen würde. Brabant war für die Vereinigung ihrer Streitkräfte so recht bequem in der Mitte gelegen. Es gab in der That nichts mehr, was den Herzog heinrich von einem Anschluß an Philipp abhalten konnte und seit längerer Zeit schon betrachtete man seine Verbindung mit Otto als gelöst. Für die zweiselhafte Ehre, seine Tochter an des Welsen Seite als Königin gekrönt zu sehen, was nun, versprach Otto, binnen vier Wochen geschehen sollte, bot die Vermählung Marias mit dem jungen Hohenstausen, vollen Scilien, die dessen Oheim Philipp in Vorschlag brachte, vollen Ersat.

Der vollständige Bruch zwischen Otto und feinen altesten Unbangern mar eingetreten, es fehlte nur noch bas lebte Bort, um ihn offen und unwiderruflich zu machen. Boran gieng Ergbifchof Abolf, ber Ottos icon langft überbruffig jest, angelebnt an bie Macht bes Brabanters, Die Berfeindung mit feiner Stadt Roln nicht icheute, um in Philippe Lager überzugeben. Durch ben Grafen Wilhelm von Julich, ber fich bei biefer Gelegenheit reichen Lohn erwarb, fnupfte er geheime Unterhandlungen mit Ronia Philipp an, bie benn auch bald auf einer amifchen ibm und ben Bifcofen von Trier, Speier und Ronftang zu Andernach gehaltenen Busammentunft feinen formlichen Übertritt berbeiführ-Durch fünftaufend Mart und bie Bestätigung ber ihm von Otto gemachten Schenkungen ward er ichablos gehalten für bie Nachtheile, Die ihm aus ber Keinbichaft bes Papftes erwachsen Rur erft in Ausficht gestellt freilich murben ibm biefe Belohnungen, benn nicht noch einmal wollte Philipp von bem Erzbifchof fich betrugen laffen, ja fogar Beifeln mußte Abolf für feine Treue ftellen, bis er auf bem nachften Reichstag zu Uchen por aller Belt in thatfachlicher und unwiderruflicher Beife bie bobenftaufifche Sache zu ber feinigen gemacht haben wurbe.

Dieser Schritt und ber Blid auf Philipps täglich steigenbe Macht beschleunigte auch Herzog Heinrichs Entschluß. Als ber König im Rovember nach Koblenz kam, ward ihm an Martini zugleich von bem Erzbischof und bem Herzog der Huldigungseid geleistet. Er versprach bafür dem letteren, ihn mit dem König von Frankreich wieder auszusöhnen, belehnte ihn — denn ohne theuern Kauf konnte es unn einmal nicht abgeben, — mit der Abtei Nivelle und der Stadt Mastricht, verpfändete ihm Duisburg, sicherte ihm die Bererbung seiner Leben auch auf die Beisberlinie zu und, anderer Vortheile nicht zu gedenken, verwilligte er ihm endlich zur Besigelung der Freundschaft, jährliche sechzig Wagen Weins, die er zur einen Hälfte ans Boppard, zur andern aus Baldebern im Shaß beziehen sollte 17.

Dann gieng es hinab nach Achen zu bem gläuzenden Hoftag, ben Philipp feinen nenen und alten Anhängern auf Neusiahr angesagt hatte. Um die bei seiner früheren Wahl und Krönnung vorgefallenen Unregelmäßigkeiten zu verwischen und das Ehrenrecht des Kölner Erzbischofs durch die That anzuerkennen, verstand sich Philipp dazu, sich noch einmal wählen zu lassen: dann ward er mit seiner Gemahlin Maria, denn so nannte sich Irene nach Ablegung des fremden griechischen Namens, von Erzbischof Abolf gesalbt und gekrönt und am Tag der heiligen drei Könige auf den Stuhl Kaifer Karls erhoben.

## XV.

Nach ben bedeutsamen Ereigniffen des Jahres 1204 schien ber Ansgang des langen Streites nicht mehr zweiselhaft, der Fall Ottos gewiß zu sein. Im Laufe weniger Monate waren die fünf Kürsten, auf deren hilfe zum gröften Theil seine Macht wie seine hoffnung beruhte, von ihm abgefallen und, was den Eindruck davon noch erhöhen mußte, gerade die drei, welche ihm perfönlich am nächsten standen, sein eigener Bruder, sein Schwiegers water und Erzbischof Adolf, ohne dessen Zuthun er noch immer

1204.

1205. Graf von Poitou gewesen mare, hatten ohne Not und 3mang aus freien Studen seine Sache aufgegeben und Philipps Partei erariffen.

Mirgende verfolgte man die unerwartete Benbung ber Dinge mit leibenschaftlicherer Theilnahme als in Roln. Sieber, mo einst ber verberbliche Zwift feinen Urfprung genommen hatte, jog er fich auch wieber gurud, um feine letten heißesten Rampfe ausgutampfen. Der Fall mar jest eingetreten, ben bie Burger in bem icon vor zwei Sahren gefchloffenen Bertrag vorgefeben batten: fie maren burch bes Erzbifchofe Abfall ihrer Berpflichtungen gegen ihn entbunden, und fie ftanden nicht an, von ihrem Rechte Gebrauch zu machen. Die Ergebenheit gegen ben römischen Stubl und bie Rudficht auf England überwog bie ernftlichen Bebenten, Die fie por bem Rampf mit Philippe Ubermacht batten abichre-Die großen Bafallen bes Ergftifts alle hatten bem den fonnen. Beifpiel Abolfs, ihres Bergogs folgend, bem Sobenftaufen gehulbigt, fo bie Grafen von Julich, Gelbern, Softabe, Altena, Berg, Arnsberg, nur Bergog Beinrich von Limburg bielt mit feinen beiben Gohnen noch an Otto fest. Ihm übergaben bie Rölner ben Schut und Dberbefehl ber Stadt und ihres Gebiets. Bugleich giengen Gilboten an Konig Otto nach Braunschweig, ber benn auch alebald an ben Rhein fam und feinem Gegner noch ben Weg nach Achen zu verlegen hoffte. Aber alles mas er ausrichtete war, bag er in Berbindung mit bem jungen Balram von Limburg bei Bonn eine Angabl Schiffe und Bagen wegnahm. bie Philipps Soflager mit Lebensmitteln zu verforgen bestimmt Bahrend ber Rronungefestlichkeiten in Achen lag er maren. frant ju Roln.

Ottos hoffnung stand jest auf Papst Innocenz. In bittern Klagen über bes Erzbischofs Treulosigkeit schüttete er vor ihm sein herz aus. Bon freien Studen habe ihn einst Abolf aus Poitou, wo er mächtig und reich genug gewesen sei, nach Deutschland gerufen, zum König gewählt und gekrönt, jest werde er um schnöben Gelbestohn von ihm verlassen und verraten. Richt

minder heftige Rlage führte bie Beiftlichkeit und Burgerichaft von Roln über ben Erzbifchof 1. Innoceng gab biefen Befchwerben gerne Gebor. Griechen und Ballachen, Bulgaren und Armenier, ichrieb er, feien neuerdings in den Gehorfam bes römischen Stuble gurndaekehrt, und er follte ben Berrat und Meineid bes Erzbischofe ungeftraft bingeben laffen? Dem am 13. Darg an Sifrid von Maing und ben Bifchof von Cambrai erlaffenen papitlichen Befehle gemäß murbe Abolf ercommuniciert, unter bem Berloiden ber Rergen und bem Läuten aller Gloden ber Bannfluch in fammtlichen Rirchen ber Rolner Diocese verfündet und, als auch die lette ibm zur Umfehr gegebene Frift abgelaufen mar, am 19. Juni 1205 in Unwefenbeit Ronig Ottos formlich feines Umtes entfett. Der Propft Bruno von Bonn, ein Bruder bes Grafen Beinrich von Cain, ber als Bogt bes Doms eine gewichtige Stimme bei ber Bahl batte, bestieg wenige Bochen barauf ben erzbischöflichen Stuhl 2.

Co waren die beiden vornehmften deutschen Bisthumer burch Doppelwahlen gerriffen; und noch verderblicher als in Maing mußte biefes Schisma in Roln wirken, ba bier eine über große Webiete und mächtige Bafallen fich erftredende weltliche Gewalt mit ber firchlichen verbunden mar. Schon gn Unfang bes Commers hatte im Ergftift zwifchen ben beiben Parteien die Tehde begonnen: Ronig Otto rudte mit einem gablreichen von ben Limburger Bergogen und ben Rolnern gestellten Beere bor die Stamm= burg bes Grafen von Softabe und zwang die Befatung am 15. Juni gur übergabe und Stellung von Beifeln. Der Braf rachte fich wieder, indem er mit Erzbifchof Abolf und bem Brafen von Julich in bas Limburger Gebiet eindrang und alles mit Reuer und Schwert verwuftete: als die Tefte Robe fiel, murbe fogar bie merkwurdige uralte Linde, Die mit ihren riefigen gu einer Urt von Bormert benütten Aften angleich ber Schut und Die Saubtzierde ber Burg war, unbarmbergig niedergebauen.

Anfange Ceptember erichienen bann wieder die Rolner im Telde. Un der Spige von fechehundert Nittern und zahlreichem

Kußvolk zog Erzbischof Bruno an die Ar und verheerte bas ganze Hostabische Gebiet. Bon ba gieng es hinunter ins Jülicher Land, wo auf gleiche Weise gehaust wurde: nichts traf ben Grasen babei so empfindlich, als daß auch der schöne Weinberg, ben er nicht ohne große Rosten und Mühen in seiner nördlichen Gegend angelegt hatte, mit zu Grunde gehen mußte. Tetzt sollte die Reise an den Grasen Otto von Gelbern kommen: schon hatte Bruno am 15. September über Reuß draußen sein Lager ausgesichlagen, als er die Botschaft erhielt, König Philipp habe mit Heeresmacht die Mosel überschritten und stehe bereits in der Rahe von Bonn. Das nötigte ihn zu schleunigster Umkehr.

Dem Beschlusse gemäß, der auf Erzbischof Abolfs Bitten und Klagen hin zu Pfingsten von dem Speierer Reichstag gefaßt worden war, hatten sich gegen Ende des Sommers viele Fürsten, darunter die Herzöge von Österreich und Baiern und Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, mit ihrem Heerbann unter König Philipps Fahnen gestellt, den Rest von Ottos Macht am Riederrhein zu brechen. Um 29. Sept. stand Philipp vor den Mauern Kölns. Aber er sand die Bürger nicht unvorbereitet: sie hatten sich in trefslichen Verserbeinigungsstand geseht, sich genügend mit Lebensmitteln versorgt und, um dem Feind eine lange Belagerung unmöglich zu machen, mehrere Meilen im Umtreis alles Land vor der Stadt verwüstet.

Und diese Stadt war jest nicht mehr das Köln vom Jahr 1198, dessen Bewohner einer Belagerung mit banger Furcht entgegengesehen hatten. Damals war die Stadt mit den seit 1180 in die Umwallung eingeschlossenen Kirchspielen von St. Severin, St. Panteleon, St. Gereon noch immer bloß durch die von Erzbischof Philipp angelegten Besessingen geschützt. Seit dem Jahre 1200 erhub sich nun aber in einem Umsang, dem zu jener Zeit außer Rom und Konstantinopel kaum der von London und Paris gleichkam, über dem Wall der Stadt jener gewaltige Mauergürtel, mit seinen zwölf burgartigen Thoren und den fünszig, "Wichhäusern", den selbst die neuesten Festungsanlagen nicht

entbehrlich gemacht haben und ber in feiner trugigen Pracht noch heute als bas großartigfte Werk mittelalterlicher Befestigungekunft bafteht 3.

1205.

Während sich nun Graf Abolf von Berg, des Erzbischofs Better, auf der rechten Rheinseite in Deut festsetzt und von da aus namentlich die Zusuhr und den Handel auf dem Wager hemmte, lagerte sich Philipp vor den beiden südlichen Thoren der Stadt. Um dreißigsten eröffnete er den Sturm. Jedoch ohne Erfolg: die Tapferkeit der Belagerten schlug im Bunde mit der Bestigkeit der Mauern alle Angrisse zurück. Wenig freilich hätte gesehlt, so wäre dem König Otto seine Tapferkeit verderblich geworden. "Die an einem Fürsten verdammliche Verwegenheit," vor der ihn Papst Innocenz schon bei früheren Gelegenheiten gewarnt hatte", riß ihn bei einem der Auskfälle, welche die Kölner machten, so ties in das Kannpsgewähl, daß er von Heinrich von Kalintin verwundet und vom Pserd geworsen und nur mit genauer Not durch den rasch herzueilenden Herzog Walram von Limburg noch vor Gesangenschaft bewahrt wurde.

Philipp erkannte gar balb, daß an eine schnelle Eroberung ber Stadt nicht zu benken sei, und da wegen des eintretenden Futtermangels ein langeres Bleiben in der verwüsteten Gegend nicht ratsam war, so entschloß er sich schon nach fünf Tagen wieder zum Abzug. Er rückte an Köln vorbei rheinabwärts vor Neuß, das sich nach zweitägiger Belagerung ergab, Geiseln stellte und durch eine hineingelegte Besahung gesichert dem Erzbischof Abolf überlassen wurde. Dit diesem allerdings weit unter seinen Erwartungen gebliebenen Ersolge mußte sich Philipp für jeht begnügen und kehrte nun nach dem Süden zurnck, während Abolf mit seiner Berwandtschaft von Deutz und andern sesten Plätzen aus die Keindseligkeiten gegen die Stadt fortsetzte.

Aber es war bas nicht bas einzige Miggeschiet, bas ben Ronig traf. Eben hatte er sich von dem um die Mitte Mai 1206 zu Altenburg gehaltenen Reichstag, wo ihm die Ofterfürsten ihre hilfe zu einer neuen heerfart gegen Köln zugefagt hatten, wiefläglichen Kalle Goslars erhielt. Seit ber Entfetung ber Stabt

1206.

im Jahr 1204 batten unaufborliche Rebben und Reindseligkeiten mit den benachbarten Braunschweigern ftattgefunden: fuchten biefe auf alle Beife ben reichen Sandel und Bergbau ber Gostarer gu ftoren, fo ward ihnen bas wieber nach Rraften vergolten burch Die vielen Raubzuge, welche bie Lichtenberger Befatung ins Braunfdweigifche Gebiet machte. Um fich biefer laftigen Begner au entledigen, gog ber Truchfef Bungel von Bolfenbuttel, Dttos Befehlshaber in Braunfdweig; mit ftarter Dacht vor Lichtenberg und fturmte einen gangen Tag lang bie Refte. Als er hier nichts ausrichtete, manbte er fich ploglich nach Goslar, und hier gludte es ihm beger: um die Mauern in ihrem gangen Umfang zu vertheibigen, mar bie Befatung zu flein, ba ein großer Theil berfelben jum Schut Lichtenberge ausgezogen mar; am ameiten Jag murbe bie Ringmauer an einer ichmachen Stelle bei bem Rlofter Neuwert burchbrochen, und nun war fein Widerftand mehr möglich, Graf hermann von Sarzburg rettete fich mit menigen Rittern burch bie Klucht, Die Übrigen fielen in Gefangenicaft. Die Stadt felbit marb iconungelofer Plunderung preisgegeben: acht Tage lang murben bie Reichtbumer ber Burger. Gold, Gilber, Rupfer, gange Saufen von Pfeffer und andern fremben Gewürzen auf Laftwagen binweggeführt; taum bag bie Rirchen mit ihren feit alten Zeiten von den Raifern geschenkten Schaben bor Brand und Plunderung bemahrt blieben. folde Urt marb die burch burgerliche Freiheit, Die Gunft ber Raifer, burch Sanbel und Betriebfamfeit vornehmfte Stadt im Sachsenlande welfisch. Sie bat fich von biefem Schlag nie wieber gang erholt; Die glangende Beit Boslars ichlieft mit bem 3abr 1206 5.

Truchfeß Bungel rudte nun aufs neue vor Lichtenberg und belagerte, unterftust von Ronig Ottos Bruder, Bilbelm von Luneburg, feche Bochen lang die Tefte. Coon mar die Befabung aus Mangel an Lebensmitteln nabe baran fich ju ergeben,

als gegen Ende Juli der Erzbischof von Magdeburg mit Landgraf Hermann und dem Markgrafen von Meißen zum Entsah herbeieilte, die Belagerer in die Flucht schlug, ihre Werke und Masschinen verbrannte und die Burg auf ein ganzes Jahr hinaus mit Speise versorgte.

Co empfindlich Ronig Philipp burch Goslars Fall getroffen marb, fo fonnte nach ben entscheibenben Borgangen bes Jahres 1204 boch meber biefer Berluft, noch bie erfolglofe Belggerung Rolns eine wefentliche Beranberung in ber bamaligen Sachlage Es half nichts, bag Innoceng in fraftigen Schreibervorbringen. ben feine Bermunberung und Entruftung barüber ausfprach, baß Burften, Die freiwillig bem Ronig Ottto gehulbigt, nun treuund ehrvergeffen von ibm abgefallen und auf Philippe Geite getreten feien, weil bem für einen Augenblid bie Gludefonne wieber heller gefdienen babe. Umfonft brobte er bem Pfalggrafen und bem Bergog von Brabant mit Bann und Interbift, fprach gegen ben Ronig von Bohmen und ben Landgrafen feine Soffnung aus, bag fie, "ba mit bem 3mang auch bie Wirfung bes 3mangs aufzuhören pflege," bei ber nachften Belegenheit bem Dtto ibre mabre Gefinnung wieber beweifen werben. trat jest erft recht beutlich zu Tage, wie wenig bie ben Bifchofen abgebrungenen Gehorfamserflarungen zu bebenten hatten: es blieb bei ber blogen außerlichen Erklarung; von wirklicher Silfleiftung mar feine Rebe, und Ronig Philipp erließ ben Bifchofen gern ben Gib, wenn er ihres Beiftanbes verfichert mar. Der Ergbifchof von Salzburg fanbte nach feiner Rudfehr aus Rom nicht einmal Boten ober Briefe an Otto, um ibm von feinem bem Papit geleifteten Berfprechen Runde zu geben 6. Bijchof Runrat pon Salberftabt, ber fruber bem gefährlichen Rampf fleinmutig burch feinen Unschluß an ben Rreuzzug ausgewichen mar, gab, als er auf feiner Rudreife im Juni 1205 nach Rom fam, bem beiligen Bater auf feine Zumutungen fübnlich gur Antwort, er wolle lieber ungehorfam als eibbruchig fein, und ohne weitere Un= fectung von Seiten bes Papftes fonnte ber fromme Rreugfahrer

la seda Google

über bie Alpen beimgieben?. Der Bifchof von Trient ließ es fich noch viel Weld koften, um von bem gebannten Ronig die Investitur zu erhalten 8. Außer ben beiben Gegenbischöfen Bruno und Gifrib mar es nur noch ber Bifchof von Cambrai, ber als ein wirklicher Unbanger Ottos gelten konnte. Der Bifchof Sugo von Lüttich hatte auf Bermenbung ber Grafen von Namur und Los im vorigen Berbft noch eine lette Bebenfzeit erhalten, um fich für Philipp zu entscheiben. Die übrigen zeigten fich, wenn nicht offen feindfelig, boch völlig gleichgultig gegen Ottos Cache. Wefentlich erleichtert wurde ihnen ein folches Benehmen baburch, baß fie feit bem Commer 1204 bes läftigen Dahners, bes Lega= ten Buibo los waren, ber bisher alle ihre Schritte überwacht batte. Bur Belohnung für feine eifrigen Dienste batte ibn Innoceng, die nach dem Tobe Erzbifchof Wilhelms zu Rheims ausgebrochenen Wahlstreitigkeiten benütend, ohne erft die Wahler gu fragen, auf ben vornehmften Ergftuhl von Frankreich erhoben .

Unter biefen Umftanben, ba fich ber Wiberftand feiner Begner in immer engere Grangen gurudgog, batte auch ein Berluft, ber zu einer andern Zeit leicht von den gefährlichften Folgen ge= wefen mare, eine mehr perfonlich ichmergliche, als politisch nachtheilige Bedeutung für ihn. 2m 16. August 1205 ftarb Erzbifchof Ludolf von Magdeburg. Gin ob feiner Macht, feiner Beisbeit und ber Festigkeit bes Charafters boch angesehener Dann : feinen Papft und feinen Raifer nannte ibn Markgraf Otto von Branbenburg. Der erfte mar er einft gewesen, ber auf bem Babltage zu Arnftabt bem Ronig Philipp feine Stimme gab, und feinen Mugenblidt ift er von ihm gewichen: wahrend bie erlauchteften Bauvter bes beutichen Rurftenthums in elender Schmache und Gigensucht ihre Gibe und ihre Chre feilboten, hat bes Bauern Gobn aus Rropvenstädt feine Treue unbefledt bewahrt. Er tonnte im Frieden von hinnen icheiden. Er hatte ben fiegverheißenden Auffdmung von feines Ronigs Macht erlebt, und auch mit ber Rirche noch feinen Frieden gemacht; im Mai 1205 ward ber Bann, ben er im Bewußtfein gerechten und ehrenhaften Thung wenig beachtet batte, burd Davit Innocens von ihm genommen. Balb bar: 1205. auf ward er fraut. "Da ließ er fich," fo ergablt bie Chronif, "berbringen von Berge nach feinem Palaft und fich ölen von Abt Reimbot und fiechete barnach von Jafobi bis zu unfer Frauen Simmelfart. Er lag die gange Beit über und lehrte Die bei ihm waren und rebete zu ihnen, bag fie nach ihm nicht zwietragen follten bei ber Bifchofemabl. Bulcht erbub er feine Sande, ba erschien ein Licht und in bem Licht gab er feinen Geift auf und fubr bin gu bem Bater bes Lichts, als wir hoffen."

Der lette Bunfch bes fterbenden Ludolf blieb nicht unerfüllt. Als die Stimmen ber Babler fich nicht vereinigen fonnten, gab bas Domfavitel bie Ernennung bes neuen Erzbischofs bem Ermeffen Bifchof Runrate bon Salberstadt anheim, ber fich benn für ben Dompropft Albrecht, einen burch feine perfonliche Gigen= fcaften, wie seine einflugreichen Kamilienverbindungen bedeutenben Mann, entichieb.

Albrecht frammte aus bem altthuringifden Weichlecht ber Grafen von Rafernburg 10, die oberhalb Urnftadt ihren Git hatten und von benen fich um jene Zeit die Linie ber Grafen von Schwargburg abzweigte. Sein Bater bieg Bunther, feine Mutter Agnes, eine geborene Brafin von Carbrud; burch feine Schwester, Die Gemahlin Gebhards von Querfurt, bes Magbeburger Burggrafen, war er mit bem vor brei Jahren ermordeten Rangler Runrat, bem Bijchof von Silbesheim und Birgburg, verschwägert. Radbem er bie Silbesheimer Domschule burchgemacht hatte, verschaffte ibm Rangler Runrat eine Pfrunde zu Magdeburg, wo er bon Erzbischof Lubolf bie erften Weiben empfiena. Der Anabe weinte, als ihm bie Platte geschoren murbe, Runrat aber troftete ihn mit ben Borten: "Beine nicht, bu wirft bier noch Bifchof!" Albert gieng jest auf die bobe Schule nach Paris, wurde Provit ju Maing und erhielt auf einer Reise nach Rom von Pauft Innoceng felbit bie Magbeburger Dompropftei.

Bei feiner Erhebung auf ben erzbifcoflichen Stubl fand er noch in jungen Jahren, faum mochte er bas fanonische Alter er-

reicht haben. An Thatkraft war er seinem Borganger Lubolf gleich, in Weltklugheit, nicht in Charakterstärke, übertraf er ihn. Ob er bem Drangen best Papstes gegenüber so standhaft und uneigennühig zu Philipp gehalten hätte, mag man billig in Zweisel ziehen. Teht aber war er durch ben Ort und die Art seiner Erwählung, durch eigene Neigung und die politische Stellung seines Hauses auf eine entschiedene Parteinahme für den Hohenstaufen hingewiesen. Er wurde denn auch alsbald von Philipp mit den Regalien belehnt und zeigte sich fortan im Felde wie bei Unterhandlungen, in Deutschland wie in Rom als einen sesten und thätigen Anhänger der staussischen Sache.

Ohne seinen Gesinnungen untreu werden zu mußen, begab sich Albrecht ein Jahr nach seiner Erwählung nach Rom, um aus ber Sand bes Papstes das Pallium zu empfangen; vielleicht daß bis zu seiner Wiederkehr ber deutsche Thronstreit sein Ende gefunden hatte. Während der Erzbischof vom Augsburger Neichstag 11 weg im September 1206 die Alpen überstieg, zog Philipp an den Riederrhein hinab, um seinem Gegner das Sauptbollwerk seiner Macht, die Stadt Köln zu entreißen.

hier waren seit bem vorigen herbst die Feinhseligkeiten keinen Augenblick eingestellt worben. Mit dem Grafen Abolf von Berg namentlich, der sich tapfer in der Deuger Feste behauptete, gab es unaufhörlich kleine Kämpfe. Pfeile wie Schimpf und Spottreden flogen herüber und hinüber. Die Kölner suhren bann wol auf großen, eigens dazu erbauten Schiffen in die Mitte des Rheins hinaus und griffen die lästigen Bogenschützen hinter ihren sesten Mauern mit schweren und leichten Waursgeschoßen an, oder sie landeten am jenseitigen Ufer und machten verheerende Raubzüge ins Bergische Land.

Aber bas alles schaffte wenig Erleichterung und stand in feinem Berhältniß zu bem ihnen zugefügten Schaden. Die Ersbitterung ber Gegner steigerte sich noch, als die Kölner Geistlichsfeit auf papstlichen Besehl die machtigen Grasen bes Erzstifts nebst ihren Anhängern in den Bann that, ihr Land mit dem Interdikt

belegte. Ungehört habe man fie verdammt, auch von rechtskundigen Geistlichen werbe zugestanden, daß ungerecht gegen fie verfahren worden sei. Erzbischof Abolf sei ihr Herzog; wie habe sie der Papst von dem ihm geschworenen Side entbinden, wie gar der Kölner Klerus ohne ihre Mitwirkung einen neuen Herzog über sie seinen? Bon allen übeln und Nöten der jetigen Zeit tragen die Pfassen die Schuld.

Und für diese Schuld ließ man fie hart genug bugen. Alle Pfründen und Ginkunfte ber auf Brunos Seite stehenden Weltsoder Ordensgeistlichen wurden eingezogen oder an Anhänger Abolfs vergabt, und bald kam die Kölner Kirche dadurch in solche Rot, daß die von alter Zeit angehäuften Schäte an Gold und Edelsteinen versetzt oder verkauft werden mußten 12.

Indeg bie Standhaftigkeit Ronig Ottos und ber Mut ber Rolner murbe barum nicht erschüttert. Bunder und Prophezeinn= gen tamen ihnen noch ju Silfe. Da war ber blinde Engelbert aus Bulpich, reicher Leute Rind, aber von Jugend an einem ftrengen beiligen Leben zugewandt, er ag fein Fleifch, er ichlief in feinem Bett, im rauben wollenen Rod und barfuß fab man ihn Commer und Winter von einem Anaben geführt weithin burch Stabte und Dorfer zu geweißten Orten vilgern; bem batte Bott fein inneres Auge erleuchtet und ibn erfüllt mit bem Beift ber Beiffagung. Schon vor vielen Jahren mar von ihm ber Bergogin Mathilde, Beinrichs bes Lowen Gemablin, verfündet worden, einer ihrer Cobne werde bereinft bie Raiferfrone tragen: auch jest ließ er fich nicht mankent machen in feinem Glauben, Otto burfe nicht verzagen, alles muße noch in Erfüllung geben, mas von Gott vorherbestimmt fei. - Ja bie beilige Jungfran felber fprach ben Belagerten Mut zu: am Conntag nach St. Severin hatte man zwischen ber erften und zweiten Deffe ihre Stimme vernommen, Ronig Dtto, jest fo tief erniedrigt und faft von aller Belt aufgegeben, werbe ju feiner Beit burch einen plöblich und unverhofft eintretenden Glücksfall erhöht und im Reich bestätigt werben 13.

13

1206,

Aber die anhaltende schwere Bedrängniß wirkte auf das Bolk, der Berlust seiner Pfründen und Einkünfte auf den Alerus stärker, als diese Verheißungen. Waren schon Anfangs viele Geistliche, und namentlich saft alle Benedictiner, Cistercienser und Prämonstratenser, auf Adolfs Seite geblieben, so trat nun auch allmälich der gröste Theil von Brunos Anhang zu ihm über: gleich dem Dompropst, dem später als Erzbischof berühmt gewordenen Engelbert von Berg, hielten es trot des von vielen unter ihnen dem Bruno geleisteten Sides die meisten Pröpste, Äbte, Domherren und Pfarer mit dem gebannten und abgesetzten Erzbischofe, und es berührte sie wenig, daß Bruno auf päpstliches Geheiß ihnen ihre Stellen absprach und Rirchenstrasen über sie verhängte.

Standhafter als die Geistlichkeit benahm sich die Bürgerschaft. "Die heilige Köln von Gottes Gnaden der römischen Kirche getrene Tochter," wie es auf dem alten Kölner Stadtsigel heißt, bemährte auch jeht ihre papstliche Gesinnung und verbiente wol die glanzenden Lobsprüche, die ihr Innocenz ertheilte. Jedoch die Tage der rechten Prüfung standen erst noch bevor, und da zeigte es sich, daß doch nicht alles so gut bestellt war, als man wol bisher geglaubt hatte.

Im September 1206 ftand König Philipp gum viertenmal mit einem Heere im Erzbisthum. Er hatte es zunächst darauf abgessehen, die mit Köln noch verbündeten Fürsten zu seiner Anerstennung zu zwingen, und siel daher, ohne sich mit der Belagerung der Stadt aufzuhalten, in das Limburgische ein. Der Anschlag glückte. Sei es nun, wie einige berichten, daß Herzog Heinich von Philipps Geld bestochen war und wirklich verräterische Absücht hegte, oder daß ihn nur unzeitige Sorge für sein Land ergriff, genug er bestimmte die Kölner, mit ihm gegen das seindliche Geer ins Feld zu rücken. Der in der Stadt herrschende Mangel an Lebensmitteln nochte seinen Vorschlag unterstüßen, und so zogen König Otto, Erzbischof Bruno und die Limburger Herzöge an der Spike von vierhundert Nittern und zweitausend Mann Fusvolks durch das Jülicher Land hinab dem Feind ent-

gegen. In ber sumpsigen Gegend an der unteren Roer, acht Meilen von Köln entsernt, wurden sie unvermutet von Philipp angegriffen und, ohne daß es zu einem eigentlichen Tressen kam, vollständig geschlagen. Wierhundert Kölner beckten die Walstadt, noch mehr wurden gefangen genommen, Otto, der Erzbischof und Herzog Walram von Limburg retteten sich nach der nahen Keste Wassender, aber hinter ihnen war auch schon der Feind und umschloß die Burg von allen Seiten; Otto und Walram nebst zwei Begleitern entkamen noch des Nachts, Erzbischof Bruno dagegen ward aus seinem Schlupswinkel hervorgezogen und vor König Philipp gebracht, der ihn gesenstellt zunächst auf den Trissels, einer anderen Nachricht zusolge nach Hohenens, später nach Wirzburg schickte 14. Herzog Heinrich von Limburg trat nun offen auf die staussische Seite.

Mit biefem ichweren Schlag war bas Schidfal Rolns entfcieben. Zwar manbte fich bie Beiftlichkeit, Die burch Abolfs Unhänger für immer von ihren Stellen und Pfrunden verbrangt zu werben fürchten mußte, noch an Innoceng. In einem flaglichen Schreiben ftellte fie ibm bie traurige Lage bar, in bie fie ob ibres treuen Geborfams gefommen fei. Er moge fich boch bie Berftellung von Friede und Gintracht im Reich angelegen fein laffen, jur Borbebingung aber eines etwaigen Bertrage mit bem Bergog bon Schwaben bie Garantie ihrer Rechte und Unfbrüche machen. Indeg um die Dazwischenkunft papftlicher Silfe abzuwarten, mar jest feine Beit mehr. Rachbem bereits anberthalb Sahre lang ber Mhein ober = und unterhalb Rolns blofiert mar, wurde bie Stadt nun auch auf ber Lanbfeite völlig eingeschloffen, fo bag in furgem empfindliche Rot entstand und, ba jebe Musficht auf Entfat fehlte, ein langerer Wiberftand thoricht, wo nicht unmöglich fchien. Die Partei bes Theoberich von ber Erenpforte, ber icon langft im ftillen fur Philipp gewesen mar, jest aber mit feiner Befinnung bervortrat, erhielt bas übergewicht und man entichloß fich, mit bem Ronig Unterhandlungen angufnupfen 15.

1206.

Unter biefen Umftanden konnte es bem Otto nicht viel überwindung koften, eine personliche Besprechung mit seinem Gegner zu halten. Philipps Marschall heinrich von Kallintin vermittelte die Zusammenkunft, die mit Beiziehung von nur zwei Personen auf jeder Seite in der Rabe von Koln stattfand, jedoch bei ber hartnäckigkeit Ottos zu keinem Ergebniß führte.

Philipp gog jest, Die Kortführung ber Belagerung feinem Seere überlaffent, rheinaufwarts und erbaute unweit Remagen auf bem fattlichen Berg, ber bas untere Arthal beberricht, bie Refte Landefron, jum großen Digbehagen ber Rolner. hatten bem Romig bereits ihre Unterwerfung nebst Bablung einer großen Summe Gelbe angeboten, Die Unterhandlung aber wieber abgebrochen, als fie auch noch ihre Stadtmauern an vier Stellen auf Balliftenschußweite einreißen follten. Das verzögerte indeß ben Frieden nur wenig : unter Bermittlung bes Bergogs pon Brabant mart nicht lauge nachber zu Boppart ein fester und enbaultiger Bertrag zwifden Philipp und ber Stadt abgefchloffen, bemaufolge bie Rolner Burgerichaft ben Erzbifchof Abolf nicht bloß als ihren herrn anerkannte, fonbern fich auch aufrichtig und angelegentlich bei bem Papft für ibn ju verwenden verfprach; mas in Betreff ber Mauern und Befestigungen ber Stadt gefcheben follte, marb bem Ronig freigestellt. Im übrigen murben bie Freiheiten und Rechte ber Stadt in ihrem vollen Umfange bestätigt, bie von beiben Seiten vorgebrachten Schabensforberungen gegen einander aufgehoben. Die feierliche Suldigung follte bem Ronig im nachsten Darg geleiftet werben; bis babin marb Die Aufrechthaltung bes Friedensvertrage burch zweitaufend Burger, von bes Ronigs Seite burch ben Bergog von Brabant und Die nieberrheinischen Grafen eidlich verbürgt 16.

Unter biefen leichten und in ihrer Ansführung noch gemilberten Bedingungen ward bie hartnäckige Feindin feines Saufes von Philipp wieder zu Gnaden angenommen. Aber es war keine schwache und schlechte Politik, die reichfte und mächtigfte Stadt Deutschlands, benn bas war Koln damals, statt mit ber

vollen Strenge des Rechts und der Gewalt mit Schonung und gewinnender Milbe zu behandeln. Auf dem eigentlichen herd bes Bürgerkriegs war nun die Flamme des haffes und der Zwieztracht gelöscht. Otto, auch da aufgegeben, wo sein Königthum geschaffen und die dahin hauptsächlich gehalten worden, zog sich noch vor Abschluß der Berhandlungen nach Braunschweig zuruck. hinter den starten Mauern dieser Stadt lag jest fast sein ganzges Neich.

## XVI.

Unter all den Mühen und Sorgen, die ein achtjähriger Bürgerfrieg dem deutschen König in der Heimat bereitete, hatte Phislipp doch keinen Augenblick die auswärtigen Berhältniffe aus dem Auge verloren. Die Berwirklichung der großen Entwürfe seines Bruders war seit dessen Tode freilich in weite Ferne gerückt. Aber nicht geringes ftand noch immer in Aussicht: noch hielt eine starke Partei die deutsche Fahne in Italien aufrecht; eine neue Zukunft schien sich dem Neich im Often und im Norden zu ersöffnen.

Einundvierzig Sahre waren seit der ersten "Aussegelung" Lissand durch bremische Kauffahrer verflossen, als auf jenem Magdeburger Reichstag zu Weihnachten 1199 der das Jahr vorsher zum Bischof von Pfeskola ernannte Albert von Burhövden vor König Philipp erschien, um den Schuft und Beistand des Neichs für die bedrängte bentsche Kirche zu erlangen. Seinem Bunsche ward gewillfahrt und ein Kreuzzug gegen die heidnischen Lifen verkündet. Im nächsten Sommer landen dreinndzwanzig Schiffe mit deutschen Kreuzsahrern an der Mündung der Düna, und num uimmt es einen raschen Ausschwung im baltischen Rorden. Im Jahr 1201 wird von Bischof Albert Riga gegründet, das Jahr darauf der Orden der Schwertbrüder gestistet. Durch sortwährende neue Zuzüge, sowie durch die häusigen Reisen des Bischofs selbst ward die Verbindung mit dem Mutterland unter-

1206, halten. Im Jahr 1206 aber geschah der wichtige Schritt: Ronig Philipp erklärte ben Bischof von Riga zum deutschen Reichsfürsten und belehnte ihn kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit mit gang Lifland 1.

Welche Bedeutung diese neuen deutschen Gebiete binnen eines kurzen Menschenalters gewinnen sollten, ahnte damals freilich noch niemand; die hundert Mark, die Philipp jährlich für den Bischof Albert aussetzte, waren mehr ein Zeichen seiner Theilnahme, als eine wirkliche hilfe. Nach Süden wies noch immer der Zeiger der Zeit, und als Sohn des römischen, als Sidam bes byzantinischen Kaisers hatte Philipp am wenigsten Beranlassung von dieser Richtung abzugehen; die großen Dinge, die während seiner Regierung an der Propontis sich ereigneten, mahnten ihn mit versührerischer Gewalt daran, daß ihn einst Kaiser Isaak Ungelos zum Erben des griechischen Reichs erklärt hatte.

Es war eine von ben zu Anfang bes Jahrs 1203 bem Papst gemachten Bersprechungen, baß falls er selbst ober sein Schwager ben Thron von Konstantinopel besteigen werbe, die griechische Kirche mit der römischen vereinigt und dem Papst unterworsen werden solle. Und gerade damals war alle Aussicht bazu vorhanden. Die Zurüstungen zu dem Kreuzzug, die Innocenz seit dem Beginn seines Pontisstats mit Gifer und Umsicht betrieben hatte, waren beendet, schon am ersten April 1201 ein Bertrag zwischen den Kreuzrittern und ber Republis Benedig wegen der übersart abgeschlossen, in dem Markgrasen Bonisaz von Montferrat ein tüchtiger Leiter der Unternehmung erwählt worden, und am achten Oktober 1202 stach die venetianische Flotte, geführt von dem blinden vierundneunzigsährigen Dogen Heinrich Danbolo, in See zur Eroberung — Konstantinopels.

Was ben Unternehmungsgeist ber Benetianer schon längst beschäftigt, was König Philipp auf einer persönlichen Zusammenkunft mit bem ihm ergebenen Markgrafen Bonifaz im Herbste
1201 besprochen hatte, bas war zu festem Entschluß und Plan
gereift seit ber Ankunft bes griechischen Prinzen Alerios Angelos.

Dieser, ein Sohn best im Jahr 1195 burch seinen Bruder vom Thron gestoßenen und gebiendeten Kaisers Jsaak, war aus der Gewalt seines Obeims entkommen und auf einem pisanischen Schiff nach Ankona gesahren. Er wandte sich von hier ans an Papst Innocenz nach Nom und, da er hier so wenig wie vorher der Markgraf mit seinen Absücken Anklang fand, nach Deutschland zu König Philipp, dem Gemahl seiner Schwester Irene. Anf der Reise dahin trat er zu Berona in Unterhandlungen mit den Kreuzsahrern, die seinen Wünschen geneigter sofort mit ihm eine Gesandtschaft an Philipp abgehen ließen.

In Deutschland, wo man seinen Gifer und seine Rrafte bin= nen weniger Jahre in ben beiden von Friderich I und Beinrich VI unternommenen Areuzzügen erfolgloß erschöpft, nun außerdem mit ben inneren Ungelegenheiten vollauf zu thun batte, erwecte die jegige Unternehmung geringe Theilnahme. Außer bem Bifchof von Salberstadt ichlogen fich nur wenige an, wie der eifrige Abt Martin von dem elfäßischen Rlofter Paris, Die Grafen Berthold von Ragenellenbogen und Albrecht von Sponbeim, Werner von Boland, Theoderich von Diet und einige andere adlige Serrn 4. Um allerwenigsten konnte Ronig Philipp an die Eroberung Jernfalems benfen, che er im eigenen Lande Berr war. Gebr aber lag ibm Ronftantinovel am Bergen, und mochte er auch bem Gebanten feinen Raum mehr geben, bereinft noch felbst in ber Mia Cophia die Rrone Raifer Ronftantins gu empfangen, fo brangten ihn doch politische wie Familiengrunde bagu, mit allen Rraften, die ibm gu Webot ftanden, den eingi= gen Bruder feiner geliebten Grene in der Erhebung auf den bygantinischen Raiserthron zu unterftüßen. Doch im Dezember erfchienen feine Abgefandten in ber von den Benetianern eroberten Stadt Bara und ichlogen im Namen des Pringen Alexios mit den Rreugfahrern einen Bertrag ab jum Sturg bes Ufurpatore und gur Wiedereinsegung bes rechtmäßigen Raifers. Um 25. April 1203 traf Allerios, ber ben Winter in Deutschland jugebracht hatte, bei bem Rreugheere ein und zwei Monate fpater landete

1202..

3. die venetianische Flotte Angesichts ber Thurme und Paläste von Byzanz. Es war die lette frohe Kunde, die Irene aus dem Land ihrer Kindheit erhielt, daß ihr blinder Bater aus dem Kerfer befreit seinen Thron wieder bestiegen habe und ihr Bruder Allerios als sein Mitregent zum Kaiser gekrönt worden sei. Zu raschem Falle neigte sich jeht der morsche Stamm, an den schon Kaiser Heinrich die Art gelegt hatte. Innere Zwietracht kam dem äußeren Feind zu hilfe. Kaiser Isaak ward zum zweitenmal entseth, sein Sohn Alerios im Kerker von dem Verräther Murzuslos erdrosselt und am zwölsten April 1204 war die Hauptstadt bes Oftens in den Handen der Franken.

2Bas die mächtigen Raifer bes Abendlandes zu unternehmen faum gedacht hatten, was ber mächtigfte nach großen Borbereitungen burch ben Tob verhindert worben mar auszuführen, bas gelang mit leichter Dube und wie von ungefahr einem aus Rittern und Raufleuten gufammengefetten, ju gang anderen 3meden aufgebotenen und ausgezogenen Beere. Jedoch bie Folgen bemagen fich auch barnach. Bas in ben Sanben Raifer Beinrichs VI bas gröfte Ereignig bes Jahrhunderts gemefen mare und eine neue Epoche in ber Gefchichte Guropas begrundet hatte, bas biente jest nur ber Rramerpolitif ber Benetianer, bem Gbrgeig bes frangofifchen Abels und ber eiteln Berrichsucht bes romiichen Stubis. Es gab jest neben bem frankischen Raifer von Byzang noch Ronige von Theffalonich, Fürften von Achaja und Bergoge von Athen, ber Patriarch von Konstantinovel mußte fein Pallium von Rom holen und lateinifcher Gottesbienft marb ber griechischen Rirche aufgezwungen. Aber mas Morgen = und Abenbland unauflöslich verfchmelgen follte, bas begrunbete nun gerabe bie tieffte und bleibenbfte Spaltung. Ghe ein halbes Jahrbunbert vergieng, batte bas lateinische Raiferthum und mit ibm bie Ginbeit ber Rirche ein Ende und nur ber Berrichaft ber Turfen mar ber Weg gebahnt morben.

Auf Deutschland blieb ber merkwürdige Ausgang biefes Rreuzzugs ohne bedeutende unmittelbare Folgen. Der "heilige

Raub" von Reliquien . welche einzelne Rreuzfahrer in die Seimat mitbrachten, mar fast bie einzige beutsche Errungenschaft. Richt mit gleichgültigem Muge fab indeß Ronig Philipp bem Untergang bes griechischen Reichs und bem willfürlichen Schalten ber Groberer gu. Dach bem fläglichen Enbe, bas es mit bem Saufe feiner Frau genommen batte, betrachtete er fich als ben rechtmäßigen und einzigen Erben ber griechischen Rrone. War jest auch feine Beit, feine Unfpruche für fich ober feine Rinder mit Erfolg geltend zu machen, fo gab er fie barum boch nicht auf. Mls ber Graf Seinrich von Klandern, ber nach dem Tode feines Bruders Baldwin Raifer von Ronftantinopel geworden mar, bei ibm um eine feiner Tochter anhielt, außerte er: "Diefer bergelaufene Abenteurer, nur bem Ramen nach ein Raifer, glaubt alfo meine Tochter gum Beib zu befommen, Die vom Bater und von ber Mutter ber aus faiferlichem Geblute ift und ber nach Erbrecht bas Deich bes Abend = und bes Morgenlandes gebührt! Indeg," feste er nach einer fleinen Weile lächelnd bingu, "will er mich ale romifchen Raifer und feinen Berrn anerkennen, fo foll er bie Erbin bes Reiche zur Gemablin bekommen"6.

Ungleich wichtiger jedoch, als seine Ansprüche auf das byzantinische Reich durchzusehen, war es für Philipp, in Italien Sinsluß und wenigstens einen Theil der alten Macht wieder zu erlangen. Und er durste das wol hossen. Früher als sich nach den schweren Schlägen der Jahre 1197 und 1198 erwarten ließ, hatten die Dentschen wenigstens in Unteritalien von neuem eine seste Stellung gewonnen. Markward der Neichssenneschall war gleich nach dem Ableben der Kaiserin Konstanze nach Sicilien zurückgekehrt, riß, auf Heinrichs VI Testament sich berusend, aller Gegenbemühungen des Papstes ungeachtet, die Regierung der ganzen Insel und die Vormundschaft des jungen Königs Friederich an sich. Er ward von Philipp in seiner Stellung anerkannt und nach Kräften unterstüßt. "Wir ermahnen und ditten Euch," hieß es in jenem an Innocenz III gerichteten Schreiben der deutschen Kürsten vom Mai 1199, "daß Ihr unserem lieben der deutschen Kürsten vom Mai 1199, "daß Ihr unserem lie-

1202. ben Freunde und Getreuen König Philipps, Markward bem Markgrafen von Ankona, Gerzog von Ravenna, Berweser bes sicilischen Reichs, in ben Angelegenheiten unseres Herrn Eure apostolische Gunft und Freundschaft schenket und seinen Widersachern keinen Beistand leistet, wie wir das von Eurer Feiligkeit erwarten." Roch ließ man in Deutschland nichts sahren von den unter Kaiser Heinrich erworbenen Machtansprüchen; der kluge und tapfere Markward galt als der Bannerträger der deutschen Sache in Italien und auch nachdem er im September 1202 gestorben war, behauptete sich diesseits wie jenseits des Pharus fortwährend die deutsche Partei.

Undere stand es freilich in dem mittleren und oberen Italien, wo der Papst und die Städte das heft allein in händen hatten und jede Geltendmachung und Anerkennung der kaiserlichen Gewalt gänzlich aufhörte. Während des für die Lombardei damals eingetretenen Interregnums steigerten sich in wilden, durch keine höhere Gewalt gezügelten Fehden die Leidenschaften der beiden nun immer schärfer sich absondernden Parteien zu dem unversöhnlichen haß, der die Geschichte der nächstolgenden Jahrhunderte bestimmt, erweiterte sich aber auch das disherige Maß von dürgerlichen Freiheiten zu vollständiger republikanischer Unabhängigkeit. Ohne es hindern zu können mußte so König Philipp die von seinem Water in schweren Kämpsen behauptete Macht zu Erunde geben seben.

Aber auch Otto brachte est nicht weiter als zu einer bloß äußerlichen Anerkennung. Die wiederholten bringenden Aufforberungen, die Papst Innocenz an die Mailander und beren Verbündete richtete, dem König, für bessen Bestätigung durch ben heiligen Stuhl sie sinst so eifrig verwandt, nun auch mit Rat und That beizustehen, blieben unbeachtet? Das mächtige Pisa gar, zu allen Zeiten die eifrigst ghibellinische Stadt, untertütte den papstlichen Mahnungen zum Trot auf das kräftigste bie Deutschen in Sicilien. In den Marken endlich bedauerten es

nicht wenige, bas faiserliche Joch mit bem papstlichen vertauscht zu haben.

1204.

Inmitten aller Wechsel ber beutschen Kampse hatte Philipp fortwährend sein Augenmerk auf Italien gerichtet und war von bem bortigen Stand ber Dinge hinlänglich unterrichtet, um ben Gedanken an einen Feldaug dahin fassen zu können. Sobald er durch die Borgänge des Jahres 1204 wieder etwas freie Hand in Deutschland bekommen hatte, schritt er zur Ausführung desselen. Unmittelbar nach der Unterwerfung des Landgrafen und des Königs von Böhmen gieng sein Mainzer Erzbischof Luipold mit einem Heere über die Alpen: er sollte die Ghibellinen Oberund Mittelitaliens um sich scharen, die Rechte des Neichs in den von der Kirche in Besith genommenen Landschaften wiederherstellen, dann aber auch nach Apulien vordringen, wo die deutsche Partei sich damals in sehr bedrängter Lage besand.

In bem friegerifden Ergbifchof batte Philipp ben rechten Mann erwählt. Das Unternehmen begann mit gludlichen Grfolgen. Schon im Februar 1205 mußte Innoceng Die ernstlichfte Dabnung an Die Untonitaner richten, feinem Rarbinallegaten Cinthius beigufteben gegen ben Mainger Gindringling und fich burch beffen Drobungen ober Berfprechungen nicht beruden gu laffen. Um ihr Gemiffen über bie Rechtmäßigkeit ber papftlichen Berrichaft ben Uniprüchen bes Reichs gegenüber zu beruhigen. verwies er fie auf bas angebliche Testament Raifer Beinrichs, welches man vor einigen Jahren bem fliebenden Markward wollte abgenommen haben. Bu gleicher Zeit rudte ein papftliches Beer ins Keld, bas fich tapfer mit bem Erzbifchof berumschlug. Das gange Sahr 1205 hallten nun bie mittelitalienischen Marten wis ber vom milben Rriegslarm. Als ber elfäßische Abt Martin, ber auf ber Rudfehr bon feiner Areugfart am Pfingftfonnabend (28. Mai) in Benedig gelandet mar, von ba weiter gen Bafel reifte, begegnete er neuen beutichen Seerhaufen, Die nach Stalien Diefe Berftarfungen und ber Unbalt, ben er im binabzogen. Lande felbit fant, machten es bem Luipold möglich, allen Un1205. strengungen bes Papstes gegenüber fich in den Marken zn behaupten; ja er gieng, fo lautet eine Rachricht, soweit in feinem Trot und übermut, bag er, der Gebannte, an verschiedenen Orten über den heiligen Later selbst den Bannfluch verkundete 8.

Ind Königreich vermochte Luipold zwar nicht vorzubringen; hier war aber auch seine hilfe kaum mehr von Nöten. Der französische Graf Walther von Brienne, ber die Erbrechte seiner Gemahlin Albina, einer Tochter König Tankrede, geltend machte,
von Innocenz mit dem Fürstenthum Tarent und der Grafschaft
Lecce belehnt worden war und seit den beiden (10. Juni und
6. Okt. 1201) über den Markgrafen Diepold von Bohburg ersochtenen Siegen ein entschiedenes übergewicht im unteren Italien
behauptet hatte, wurde im Sommer 1205 von Diepold vollstänbig geschlagen, gesangen genommen und starb wenige Tage darauf an den empfangenen Wunden.

Damit war, wie schon zuvor in Sicilien, so nun auch auf bem Festlande ber papstliche Einfluß fast vernichtet, und es beburfte bloß ber einheitlichen Leitung, um biese einzelnen Vortheile
zu einem großen Gesammterfolg zu benühen und einen Wendepunkt in dem seit Heinrichs VI Tode eingetretenen Gang ber
Dinge herbeizuführen.

## XVII.

"Der Herr selber scheint an unserem Entschluß Wolgefallen zu finden oder ihn nach seiner Gnade und eingegeben zu haben," hatte Innocenz noch am 11. Dezember 1203 an die Lombarden geschrieben, benn von Tag zu Tag werde König Otto mächtiger und sein Reich sester, während es mit seinem Gegner durch menschliche weniger als durch göttliche Kraft immer mehr abwärts gehe<sup>1</sup>.

Seboch ber überraschende Umschwung, ben ber beutsche Thronftreit burch bie Ereignisse bes Jahres 1204 genommen hatte, konnten ben Papst wol baran benten lassen, fich bei Zeiten für ben Fall vorzusehen, daß ber Sohenstaufe bas Feld behaupten, 1205. Otto rettungelos unterliegen follte.

Andrerfeits machte fich auch Philipp feine Taufdung barüber, bag er nicht eber im ficheren Befit bes Reiches fei, als bis fein gaber Begner ben Rudhalt, ben er an ber Rirche batte, verloren habe und bamit auch ben vom blogen Gigennut geleiteten Fürsten die Möglichfeit benommen fei, ihren treulofen Beluften ben Dantel firchlichen Geborfams umzubangen. burgte für ben Landgrafen von Thuringen 2? Mit melder Giderheit mar namentlich auf Die geiftlichen Kurften zu rechnen. bie wenn auch nur außerlich fich fast alle bem Papit unterworfen batten? Co charafterfester Manner wie Ludolf von Maabeburg. Diethelm von Konftang gab es nicht zu viele unter ihnen. fcmer es für fie mar, in ihrem zweiseitigen Berhaltniß gum Reich und jum papftlichen Stuhl eine felbständige und murbige Stellung zu behaupten, bavon gibt ber Ergbischof Johann von Erier ein recht augenfälliges Beugniß. Er batte fich auf feiner Romfart in ben Willen bes Papftes gefügt, bei bem fteigenben Glud Philipps im Sabr 1204 boch wieber zu biefem gehalten, ja fogar an ben in bes Ronigs Ramen mit bem Erzbischof Abolf gevflogenen Unterhandlungen fich betheiligt. Als er nun aber auch zu ber neuen Babl und Kronung Philipps in Achen erscheinen follte, ba übermog wieber bie Scheu vor bem Papft. Er machte fich auf ben Beg, boch in ber Rabe von Dunftermai. feld fiel er und ließ fich nun beim Ronig entschuldigen, er babe fich Schaben gethan von bem Kall und fpude Blut. .. Gin gludlicher Kall bas!" meinte Innoceng, als er bavon borte.

Ein Salbjahr fpater war er bann wieder bei bem König in Sagenau. Als ihn jedoch ber Papft in ben hartesten Worten wegen feines eibbrüchigen Berhaltens anließ und ihm bestimmt erklarte, er werde mit ber ihm langst gedrohten Absehung Ernst machen, wenn er sich nun nicht ruchaltstos an Otto anschließe, ba wagte er nicht länger für König Philipp Partei zu nehmen. Er fungierte mit, als ber neue Kölner Erzbischof Bruno im Som-

1206. mer 1206 von Erzbischof Sifrib die Weihe empfieng. Erleichtert freilich, ja wol mitbedingt wurde sein Entschluß badurch, daß an demselben Tage Brunos Brüder, die Grafen Geinrich und Eberhard von Sain, ihre Stammburg von der Arierer Kirche zu Lehen nahmen 3.

War so Philipp noch zu ber Zeit, wo sein vollständiger Sieg saft unzweifelhaft schien, nicht sicher vor bem Abfall seiner Auhänger, wie viel mehr mußte ihm zwei Jahre früher, wo sein Glück sich kaum wieder zu erheben angesangen hatte, an der Aussöhnung mit dem römischen Stuhl gelegen sein? Wann von ihm die ersten Schritte dazu geschehen, ist ungewiß. Im Sommer 1205 sinden wir seinen Kanzler, den Bischof Kunrat von Regensburg, auf einer Gesandtschaft nach Italien\*. Sicherlich waren aber schon früher zwischen Innocenz und Philipp Unterhandlungen eingeleitet, wenn sie überhaupt seit dem Jahr 1203 je ganz unterbrochen wurden.

Der geeignete Mann, um eine Berftandigung gwifchen beiben Theilen berbeiguführen, fant fich in bem ftaatstlugen Vatriarden von Aquileja, Bolfger von Ellenbrechtefirchen, ber fich icon als Bifchof von Paffau ftets als ein treuer und überaus nüblicher Anbanger Konig Philipps gezeigt batte. Im Berlauf ber Beit war auch er freilich genötigt gewesen, bem Papft eine Geborfamberflarung auszustellen; aber feinem Gifer für bie ftaufifche Sache that bas feinen Gintrag. Bunachft erlangte er baburch bie Erlaubnig, die im Dai 1204 auf ihn gefallene Babl jum Patriarden von Aglei annehmen zu burfen. fobann machte es ihm nun gerade bas neue Berhaltniß, in bas er zu bem Papft getreten mar, möglich, als Bermittler zwischen biefem und Ronig Philipp thatig ju fein. Wie er icon gebn Sabre fruber bei bem zwischen Beinrich VI und Papft Coleftin ausgebrochenen Bermurfnig ben Frieden bergestellt batte, fo burfte er auch jest unter allerdings ichwierigeren Berbaltniffen auf einen guten Erfolg feiner Bemühungen boffen .

Während bes Jahrs 1205 verfpurte man indeg noch nichts

von einer friedlicheren Stimmung ber beiden Theile. Wie Philipp burch die Gewalt der Wassen in Deutschland und Italien, so setze Innocenz mit seinen Mitteln und mit ungeschwächtem Gifer den Kampf fort. Erst das Jahr 1206 führte zu einer entschiebenen Annäherung. Um dem heiligen Water einen Beweiß seiner aufrichtigen Gestinnung zu geben, hatte Philipp noch im Winter seinen Erzbischof Luipold auß Italien zurückgerusen s, und im Zusammenhang damit stand es wol, daß Philipp seine auf Apulien gerichteten Pläne aufgab, Markgraf Diepold die Verbindung mit ihm abbrach und dafür mit den übrigen deutschen Heerführern vom Innocenz auß dem Bann gethan wurde.

In Bealeitung bes Camalbulenferpriors, ber icon bei ben vor brei Jahren geführten Unterhandlungen gebraucht worben war, fam Bolfger im Frubjahr 1206 betraut mit ben geheimen Auftragen bes Papites nach Deutschland gurud. Innocens brang por allem auf bie Entfetjung Luipolds von bem Dainger Ergftubl und verlangte außerbem, baß ber Ronig einen Baffenftillftand mit feinen Begnern abichliege. Er wollte, bas mar beutlich, bem Fall Rolns und weiteren Fortidritten Philipps vor-Aber eben barum fonnte auch biefer nicht barauf ein-Man fant, ohne bem Papft gerabezu feine Forberung abaufchlagen, einen Ausweg: fo wenig es auch feiner Burbe und feinem Bortheil entsprochen batte, fdrieb Philipp, fo murbe er boch aus Chrerbietung bor bem romifchen Stuhl einen Baffenftillftand mit feinem Gegner eingegangen baben, jedoch bie papftlichen Bevollmächtigten batten gar nicht zu Otto gelangen konnen. In Betreff bes Mainger Bifchofeftreits erklarte er fich bereit, ben Luipold fallen ju laffen, wenn auch Gifrib jurudtrete und eine Renwahl ftattfinde; er wolle bann biefem eine einträgliche und ehrenvolle Stellung bei Sofe anweisen, bis fich ibm ein anderes Bistbum eröffne.

Außerbem legte nun Philipp in einer genauen und umftanblichen Auseinandersetung bem Papft die Borgange bar, die bei feiner Erhebung auf ben Thron und wieder bei ber Mainger Bi1206. schofswahl ftattgefunden, und rechtfertigte fich aufs bundigfte wegen ber ihm in diesen beiden Sauptstreitpunkten gemachten Borwurfe. Mit diesem wichtigen Schreiben gieng ber Camalbulenfervrior nach Rom gurud.

Innocenz bezeugte in einem Brief an ben Patriarchen Bolfger seine hohe Freude über bie fromme Gesinnung, die sich in
dem Schreiben bes ", bewußten Fürsten" ausspreche. Bon ber Unnahme seiner in Betreff Luipolds und Sifrids gemachten Borschläge könne indeß keine Nede sein: wie unbillig, leichtfertig und
widerfinnig dieselben seien, werde er ihm nicht best weiteren barzuthun brauchen. Den vorläusigen Abschluß eines Baffenstillstands machte er auch jest zur Bedingung.

Dabei war er noch immer aufs forglichste bemüht, ben Sauptgegenstand ber Verhandlungen zu verheimlichen. Erzbischof Cberhard von Salzburg glaubte ganz zuverläßig aus dem Munde der päpstlichen Legaten selber erkundet zu haben, daß der Patriarch über einen Frieden zwischen Philipp und der römischen Curie unterhandle, und beschwerte sich nun, daß man im Widerspruch damit den Bischösen noch immer den Kampf zur Pflicht mache. Innocenz erwidert ihm, nach dem Wort des Apostels wünsche er Frieden zu haben mit allen Menschen, den Patriarchen aber habe er in Wahrheit nicht um einen Frieden zwischen ihnen zu vermitteln an den Herzog von Schwaben abgeschickt, sondern um diesen von dem gebannten Luipold abzuziehen und ihn zu einem Wassenstlilstand mit seinen Gegnern zu bewegen.

Daffelbe versicherte er auch bem König Otto, ber in seiner Rot ben Bischof von Kamerik (Cambrai) an ben römischen Stuhl abgeschielt hatte, aber trot ben beruhigenden Erklärungen, die ihm jener mitbrachte, sich des Mißtrauens nicht entschlagen konnte. Wie bisher, so schrieb ihm Innocenz, werde er auch fürder einer unerschütterlichen Säule gleich bastehen, er möge sich seiner vollen Gunst versichert halten und schlechten Einbläsereien kein Gehör schenen.

Ronig Philipp feinerfeits mar bemuht, burch rafches San-

beln bie Bortheile feiner Lage und bie gunftige Stimmung bes 1206. Papftes zum endlichen und vollständigen Sieg über feinen Gegner Auf bem im August 1206 ju Augsburg gehaltenen Reichstag ohne Zweifel murbe ber Befchluß gefaßt, burch eine nach Rom abzuordnende Gefandtichaft nun gang offen mit Innoceng über einen Frieden zu unterhandeln. Begleitet von Burggraf Gebhard von Magdeburg und ben zwei faufifchen Dienftmannen Beinrich von Schmalned und Cherhard von Lautern jog gegen Ausgang bes Jahre ber Patriarch Bolfger abermale über bie Alpen, ausgeruftet mit ber Bollmacht Ronig Philipps, ben Frieden mit ber Rirche abzuschließen. In Cremona gefellten fich ibm Abgeordnete ber von alten Zeiten ber faufifch gefinnten Lombarbenftabt bei. Und nicht minber eifrig ward er in feinen Bemühungen burch ben Erzbifchof Albrecht von Magbeburg unterftust, ber bereits im Geptember gu Rom eingetroffen mar und bier ben gangen Winter verweilte 7.

Der endliche Fall von Köln, ben bie Gefandten wolweistich noch abgewartet zu haben icheinen , betrog ben Papft um bie Bortheile, bie er sich von einem Waffenstillstand versprochen hatte, und gab bem Hohenstanfen wie in Deutschland, so nun auch bei ben in Rom eröffneten Berhandlungen dem heiligen Stuhl gegenüber eine weit gunftigere und freiere Stellung.

So sehr aber auch die Lage ber Parteien eine andere geworden war und welchen Entschluß Papst Innocenz im stillen
auch bereits gefaßt haben mochte, von einer bestimmten Erklärung für König Philipp war er weit entsernt. Zu den Gründen,
die vor acht Jahren sein zurüchaltendes Benehmen geboten hatten,
kam jeht noch die Notwendigkeit, die römische Eurie vor den
Borwürsen des Bankelmuts und des Widerspruchs mit sich selbst
sicher zu stellen. So ward benn bald nach der Ankunst der dentschen Gesandtschaft im Frühjahr 1207 eine papstliche Bulle erlassen an die sämmtlichen beutschen Fürsten. Mit den stärkten
Farben schloterte Innocenz darin die unseligen Folgen der bisherigen Spaltung: die Sprache könne nicht ausbrücken, der Gedanke

14

nicht ermeffen, welche übel und Rabrlichkeiten bem gangen Chris ftenvolke baraus erwachsen feien. "Bahrend bie Chriften fich unter einander niedermeteln, leiften fie ben Reinden ber Rirche feinen Wiberftand und ber Silfequa ins beilige Land bort auf; Gerechtigfeit, Frommigfeit, Glaube geht zu Grunde, Die Retereien nehmen überhand, Die Caaten werben verwuftet, es entftebt Sungerenot und Urmut, Mord, Brand und Rirdenranb wird verübt, Die Manner werben bingeschlachtet, Die Witwen beraubt, Die Jungfrauen geschändet, Die Urmen unterbrudt, Die Landstraffen gesperrt und es füllt fich, ba jeber ungestraft übel thut, bas gange Land mit Bofewichtern." Ihm gebe foldes gu Bergen; auf die Bieberherstellung ber Gintracht im Reich und Die Befestigung bes mabren Friedens zwischen Diefem und ber Rirche fei fein eifriges Streben gerichtet. Er fenbe barum nun amei Rardinale als Legaten bes apostolifchen Stuhle nach Deutschland. Ihren beilfamen Beifungen und Ermahnungen moge man folgen 9.

Im Juni 1207 traf ber Patriarch Wolfger aus Italien zurud in Straßburg bei König Philipp wieder ein und kündigte ihm die Ankunft der beiden Legaten an. Bald darauf erschienen sie selbst 10: der eine der Kardinalpriester Leo vom Titel des heiligen Kreuzes, dem vornehmen Geschlecht der Brancalcone entsprossen, der andere Hugolinus, Bischof von Ostia und Belletri, als Graf von Segni ein naher Berwandter von Innocenz III und zwanzig Jahre später unter dem Namen Gregor IX sein ebenbürtiger Nachfolger auf dem Stuhle Petri.

Philipp ließ es an nichts fehlen, um ben hohen Werth, ben er auf die papstliche Freundschaft legte, kundzugeben. In ehrenvollem Geleite wurden die Legaten eingeholt und nach Speier geführt, wo sie der König selbst empsieng. Dann gieng es hinab
nach Worms, und nur weniger Tage bedurfte es, um die Unterhandlungen zum gewünschten Ziele zu bringen. War schon
die Gefandtschaft selbst ein sprechender Beweis von der gänzlich
veränderten, versöhnlichen Stimmung, die an der papstlichen

Curie Eingang gefunden hatte, so trugen, wie man wissen wollte, bie mannigsachen Zeichen seiner Ausmerksamkeit, mit der Philipp die Kardinäle behandelte, sein Silber und Gold und die kostbaren Gewänder, die er ihnen verehrte, nicht minder dazu bei, über die vielen Schwierigkeiten hinwegzuhelsen, die dem Frieden zwischen Kirche und Reich entgegenstanden. Bereits in den ersten Tagen des August war das Werk gethan. Nachdem Philipp geschworen hatte, in all den Stücken, ob deren er ercommuniciert worden war, den Bestimmungen des Papstes sich zu unterwerfen, wurde der Bannsluch von ihm genommen und in seiner Gegenwart im Dom zu Worms von den beiden Kardinälen ein seierliches hochamt gehalten 11.

## XVIII.

Die Bieberaufnahme Philipps in ben Schoß ber Kirche machte es aller Welt klar, wohin es mit bem ehemaligen Schützling bes Papstes in ben vier Jahren seit jenem glanzenden Reichstag von Soest gekommen war. Im übermut bes Glücks hatte Otto damals seinem Oheim König Johann von England bereits seinen hilfreichen Zuzug angekündigt: er wolle mit Philipp von Schwaben auf ein oder zwei Jahre Wassenstillstand schließen und mit seinem Heere in der Rahe von Cambrai oder Rheims zu der englischen Macht stoßen 1.

Und wie gar nötig ware boch dem König Johann solche hilfe gegen ben täglich weiter um sich greifenden Philipp August von Frankreich gewesen. Fürwahr ein verhängnisvolles Glück war es, das ihm bald nach der Erneuerung des Kriegs seinen Reffen Arthur in die hand gab, den die Bretagner schon als einen neuen König Artus betrachtet hatten, der sein Bolk rächen werde an Sachsen und Normannen. Mehr als es der lebende Knabe wol je hatte werden können, ward ihm der todte gefährlich, als er nach kurzer Gefangenschaft auf den Besehl, ja, wie vielsach die Rede gieng, von der eigenen hand bes Oheims ermordet wurde. Phis

1203. lipp August lud jest ben König vor den Gerichtshof feiner Pairs und ließ ihm, als er sich nicht stellte, ob des an Arthur verübten Mords alle feine französischen Leben absprechen und das Todesurtheil über ihn verhängen 2. Den Spruch zu vollstrecken rückte König Philipp im Frühjahr 1203 in Guienne, später in die Normandie ein und drohte durch glückliche Wassenthaten der englischen Herrschaft auf dem Festland in kurzem ein Ende zu machen.

Johann sah ihm lachenben Gesichtes zu, ohne einen Arm zu rühren. "Laßt ihn machen," sprach er, "was er jest erobert, bas will ich mir an Ginem Tag wieder holen." Seit ber Ermordung seines Reffen schien ein böser Stern über ihm zu walten: durch Hereri und bose Zauberkunste, hieß es allgemein, habe man es ihm angethan, anders lasse sich sein Benehmen nicht erklaren. Da lag er, während sein unternehmender Gegner ein sestloß nach bem andern einnahm, in den Armen seiner jungen Frau, die er ihrem Bräutigam entsührt hatte, und versichwelgte das ganze Jahr zu Caen und Nonen in weichlichem Müßiggang.

Nachdem er im Dezember 1203 nach England gurudgefehrt war, giengen bie letten Besitungen in ber Normandie fur ibn verloren. Es machte feinen Ginbrud auf ben elenden Ronig, baß bie Besabungen mancher festen Dlabe mit ber belbenmutiaften Musbaner feine Cache führten, bag von überall ber Silferufe Sie follten thun mas ihnen gut buntte, ließ Johann feinen Befehlshabern fagen, von ibm burften fie auf feine Unterftubung rechnen. Bon ihrem herrn fich verlaffen febend öffneten nun Falaife, Contances, Bayenr, Liftenr, Avranches, Caen bem Ronig von Frankreich ihre Thore; nur die Sauptstadt bes Lanbes hielt fich noch; als aber bie lette Frift, die fich bie Burger in ber Soffnung auf englischen Entfat ausbedungen batten, vergeblich verstrichen mar, ba unterwarf fich (24. Juni 1204) auch Rouen und für bie normannifden Groberer Englands gab es feine Dormanbie mehr. Gie mar ein frangofifches Rronland geworben, wie man an Philipp Angufts Sofe nachrechnete, breibunbert Jahre

feitbem Rarl ber Ginfältige bas reiche Ruftenland an bie Danen abgetreten hatte 3.

1204.

Unter solchen Umständen ware anch Ottos hilfe, wenn 30hann sich je Rechnung barauf machte, ohne Erfolg gewesen. Bermochte doch selbst Papst Innocenz nicht, dem kühnen und glücklichen Frankenkönig in den Weg zu treten. Nicht aus Borliebe
freilich für Johann, dem er seine Geringschätung wenig verhehlte 4, sondern erschreckt durch die drohenden Fortschritte seines
mit der hohenstaussischen Partei in Deutschland eng verbundenen
Gegners, sand es der heilige Bater angemessen, sich mit versöhnlichen Maßregeln ins Mittel zu legen. Er verlangte von dem
Könige Abschließung eines Friedens oder wenigstens Wassenstillstands und drohte für den Weigerungsfall sogar mit neuem Interdift.

Beboch Philipp ließ fich bas nicht anfechten: in Lebnsfachen ftebe er nicht unter bem romifchen Stuhl und barum babe ber Papit in feinem Streit mit England nichts brein zu reben 5. Er wußte, wie weit er geben burfte. Bon feinen großen Bafallen batte er eben jest nichts zu fürchten. Gin Theil berfelben. und barunter gerade biejenigen, welche burch ihre Berbindung mit England fonft die gefährlichften gemefen, maren fern im Dorgenland, wo in jenen Tagen ein zweites Frankreich gegründet zu werben ichien 6. Bon ben Burudgebliebenen erflarten eilf Furften und Barone, an ihrer Spige ber Bergog Dtto von Burgund, burch eine im Juli 1203 ausgestellte Urfunde, daß fie ihrem Berrn, bem Ronig von Frankreich, geraten hatten, fich burch ben Papft ober einen Rardinal meder zu einem Krieden noch zu cinem Baffenftillstand mit bem Ronig von England zwingen zu laffen, und bag fie ibn, falls ber Dapit zu Gewaltsmagregeln fcreiten follte, mit ihrer gangen Dacht unterftugen wurden?. Diefe Sprache wirfte, und burch feine Bannfluche aus bem Lateran gestört feste Philipp Mugust in ben nachsten Sabren wie bisher an ber Seine, fo nun an ber Loire feine Eroberungen fort,

Im Jahr 1206 endlich raffte fich Ronig Johann auf. Um

neunten Juli landete er mit einem zahlreichen englischen Geer in Rochelle, und seine burch die Eroberung von Angers gefrönten Ersolge zeigten, was er mit einiger Tapferkeit und Thätigkeit hatte erreichen und verhüten können. Jest bienten sie ihm zu weiter nichts, als zu einem zweijahrigen Wassenstillstand, für bessen Dauer er nun freilich vor weiteren Berlusten gesichert war, im übrigen aber dem König von Frankreich der Besitz aller seiner Eroberungen verblieb. Rach Abschluß bieses für jeden andern Kürsten beschämenden Vertrags kehrte Johann im Dezember nach England zurudt.

Bon einem Ronig, ber fein eigenes Reich fo fcmablich gu Grunde geben lieft, mar für einen bedranaten Bundesgenoffen nicht die geringfte Silfleiftung zu erwarten, felbft wenn die ftartften Grunde ber Politif und ber Ebre fie geboten batten. Konnte es boch Otto nicht einmal gur Erfüllung feiner gerechten Forberungen bringen. In Folge bes am 8. Geptember 1202 gwifchen ihnen abgeschloffenen Bundniffes mar zwar ein fleiner Theil bes einst von Konig Richard feinem Neffen vermachten Schabes von Johann ausgeliefert worben 8, balb aber ftodten wieber bie Bablungen und mit all feinen burch wiederholte papftliche Dabnungen unterftütten Bitten brangte Otto bem lieblofen Obeim faum mehr als Almofen ab 9. Und boch hatte es bem Ronig bei ben fcmeren Erpreffungen, bie er fich in England unter ben nichtsmurbigften Bormanben Jahr aus Jahr ein erlaubte, an Gelb nicht gefehlt. Erft im Jahr 1206 erinnerte er fich feiner Berpflichtungen und wies inmitten ber Borbereitungen jum frangofifchen Relbzug feinen Schabmeifter an, bem Ronig Otto fechstaufend Dart ausauzahlen. Aber folche Gelbunterftugung tonnte bem jest wenig Muf große gemeinsame Unternehmungen fam es mehr belfen. an, und vor allem mußte baber, mar es auch nur in verfleinertem Dagftab, ber alte, wefentlich burch Johanns Schuld in völlige Auflösung geratene, englisch = niederbeutsche Bund wiederhergestellt merben.

Bu bem 3med mar Otto icon langer bamit umgegangen,

in eigener Person sich zu seinem Oheim zu begeben und ihn aus seiner Trägheit aufzurütteln, hatte auch bereits zur Bestreitung ber Reise auf bessen Namen hundert Mark bei Genter Rausleuten aufnehmen lassen 10. Aber erst im Frühjahr 1207 ward es ihm in Folge der von dem Danenkönig neuerdings genommenen Stellung möglich, den Plan auszussühren.

Seit mehreren Jahren ichien fich Balbemar um die beutichen Angelegenheiten nichts bekümmert zu haben. Plöhlich im Jahr 1206 fest er bei Lauenburg über die Elbe und erobert und gerftört die Feste Artlenburg. Herzog Bernhard, von diesem unvermuteten Angriff best übermächtigen Rachbard erschreckt, hat nichts eiligeres zu thun, als mit seinen beiden Söhnen nach Schleswig zu reisen, um durch persönliche Besprechung mit dem König weiteres Unheil abzuwenden 11.

Wer über die Bedeutung von Waldemars plöglicher Wiederaufnahme der Feindseligkeiten noch hätte ungewiß sein können, bessen Zweisel wurden gelöst, als im nächsten Frühjahr eine dänische Besatung in Braunschweig einrückte, um Ottos Erblande in seiner Abwesenheit gegen seindlichen Überfall zu decken. Diesser begab sich nun mit dem Anfang der besseren Jahreszeit zunächst zu König Waldemar, der ihn dann auf seine Kosten aus Nipe, von alter Zeit her dem Haupthafen auf der jütischen Westzüste, nach London hinüberführen ließ 12. Gin glänzender Empfang ward ihm hier zu Theil, und von der neuen drückenden Steuer, die Johann damals auf alle Stände des Neichs gelegt hatte, sielen fünstausend Mark auch für ihn ab. Daß er jedoch mit seinen Bemühungen bedeutendes und nachhaltiges erreicht hätte, davon verlautet nichts; und sehr bald war er wieder in Deutschland 13.

Rurz barauf, wo nicht noch mahrend feines Aufenthalts in London, trat indeß ein Fall ein, der, wenn er auch für den Augenblid von keinem großen Belang war, klug benüht und durch glüdliche Umftande unterstüht mit der Zeit doch noch zu den wichtigften Folgen führen konnte.

Diamento Gonole

Die Ruhe, die König Otto vor fünf Jahren in den Riederlanden hergestellt hatte, war von kurzer Dauer gewesen. Das Jahr darauf, am vierten Februar 1203 starb Graf Dietrich von Holland. Da er nur eine Tochter hinterließ und in Holland noch nicht weibliche Erbsolge zu Recht bestand, so mußte die Grafschaft an seinen Bruder Wilhelm von Fristand fallen.

Sedoch seine Gemahlin Abelheid, eine geborene Gräfin von Cleve, hatte es anders beschlossen. Sie war nicht gewillt, die Zügel der Herrschaft, die sie seit achtzehn Jahren mitgeführt hatte, an den verhaßten Schwager abzutreten, gegen den man sie einst selbst tatte zu Felde ziehen sehen. Männlich entschlossenen Geistes, wie sie war, rief sie, noch während man ihrem Gemahl in Dortrecht auf den Tod wartete, den Grafen Ludwig von Los herbei zur Hochzeit mit ihrer Tochter Aba, um in deren Namen auch sernerhin herrschen zu können. Noch hatte der Leichnam des Grafen nicht seine Ruhestätte gesunden, als in seinem Hause der laute Hochzeitsjubel ertönte, dem Wolf der Hollander zur Kunde, daß sein altes Grafengeschlecht ausgehört habe zu regieren.

So leicht gab aber bes Berstorbenen Bruder sein Anrecht boch nicht hin: im tiefsten Geheimniß kam er von Oftstistand herüber, und als er in Sierikse and Land stieg, ward er von ben Seelandern mit sauter Begeisterung als ihr rechtmäßiger Herr begrüßt. Bu gleicher Zeit erhoben die Kennemaren in Nordholsand sein Banner, das Bolt in den Rheingauen schloß sich an, und nur durch die schweigermutter noch hinter die Mauern von Utrecht. Seine junge- Frau aber siel in Leiden ihrem Oheim in die Hande, der sie als seine Gefangene nach dem Terel, später nach England hinüber bringen ließ.

Damit war indes die Sache noch lange nicht entschieden. Außer einem Theil des hollandischen Abels brachte Ludwig die Bischöfe von Utrecht und Lüttich, den Gerzog von Limburg, den Markgrasen Philipp von Namur, der für seinen nach Konstantinopel ausgezogenen Bruder Baldwin auch Flandern regierte,

enblich bie Grafen von Berg und von Ar auf feine Geite. erbitterter und an abenteuerlichen Bechfelfallen reicher Rrieg ward nun im Jahr 1204 geführt, für ben Grafen von Los meift Aber durch feinen glangenden Sieg bei Rosmot blieb Bilhelm, ber noch jungft nur unter ben Deben eines fleinen Rifchernachens fich hatte retten konnen, Berr bes Landes. Budmig gab zwar ben Rampf noch nicht auf, wußte est fogar zu einem am 14. Oftober 1206 gu Brugge beidmorenen Theilungevertrag gu bringen, ber, wie fich von ber Bermittlung bes ibm befreundeten Grafen von Flandern erwarten ließ, durchaus zu feinem Bortheil ausfiel und ibn jum herrn vom eigentlichen Solland und bem westlichen Geeland machte; aber bie Lift und Bebarrlichkeit bes Grafen Bilbelm, ber nun einmal im Befit mar, mußte trot bes Interbifts, mit bem ber Papit bem Ludwig zu Gilfe fam, bis gu beffen Tobe im Jahr 1218 alle auf die Ausführung bes Bertrags gerichteten Bemühungen zu bintertreiben; ig noch immer nicht batte Ludwig es vermocht, fie, von ber er fein ganges Recht berleitete und bie ibm icon nach achtzebntagiger Che wieder entriffen worben mar, aus ihrer Berbannung gu erlofen 14.

Das bestimmte ibn, im Jahre 1207 felbft nach England binüberzugeben. Sier gelang es ihm nun allerdings bie Rante Bilbelme, ber feine Che mit Aba als ungultig barftellte, gu gerftoren und nach jahrelanger Trennung fich feine Bemablin wieber zu erobern. Jedoch um feinen geringen Preis. Nicht allein nemlich. baß er ben Ronig Otto nach Rraften zu unterftuten perfprach, wozu er fich um fo leichter verftand, ale Philipp fich bereits für Bilbelm erflart und ibm als Grafen von Solland bie fonigliche Belehnung ertheilt batte; - nein er, ber beutsche Reichsfürft, macht feinen dem beutiden Ronig iculdigen Weborfam abhangig von beffen Treue gegen England, und verburgt fich burd Gibidmur und Stellung von Beifeln gum Geborfam gegen Ronig Johann, feinen Beren, bem er zu bienen und zu helfen bat "gegen alle Manner und Weiber, bie ba leben mogen ober fterben" 15.

1204,

Wie sehr auch selbst in jener an Schmach und Untreue gewöhnten Zeit dieser Schritt allgemeine Entrüstung zu erwecken
geeignet war, so mochte doch Otto, der sich ohnehin, wenn es Bundesgenossen zu erwerben galt, nie sonderlich wählerisch zeigte, in seiner damaligen verzweiselten Lage den Vertrag des Grafen
von Los als einen Gewinn für seine Sache betrachten, davon vielleicht die Bildung einer größeren, sich ihm anschließenden Vartei in den Niederlanden erwarten.

Aber auch zu ben mäßigsten Hossnungen ließ sich die Zeit schlecht für ihn an. Roch jüngst hatte Philipp gerade in den Rieberlanden seinen Einfluß bedeutend verstärkt und gesichert, indem er durch einen am neunten Februar 1207 zu Gelnhausen abgeschlossenen Bertrag seine Tochter Maria mit dem ältesten Sohne des Herzogs von Brabant verlobte. Und im nemlichen Jahre noch sessen von gleiche Weise den König von Böhmen an sich, dessen Thronerben Benzel seine Tochter Kunigunde zur künftigen Gemahlin bestimmt ward.

So recht wie um ben Wegenfat zwischen ber Dacht und Burbe bes rechtmäßigen Ronigthums und bem falfchen, bon einbeimifcher Zwietracht und fremder Berrichsucht erborgten Schein, ber ben Gegenkönig bis babin umgeben batte, in feiner grellen Radtheit vor Augen zu ftellen, ericbien gerabe jest Philipps Lage glangender und hoffnungevoller ale je. In benfelben Tagen, mo Otto auf feiner banifch - englischen Reife mar, bielt Philipp, es war ber Sonnabend vor Oftern, feinen feierlichen Gingug in Der bergliche Willfomm, mit bem er von den Burgern und Raufherren ber machtigen, volfreichen Stadt empfangen wurde, mar mehr werth als die raufchenden Ghren, die feinem Gegner von Seiten ber englischen Barone an Ronig Johanns Sofe zu Theil murben. Rachdem ibm ber auf Diefes Frubjahr verschobene Suldigungseid geleiftet worben mar, bestätigte Philipp burch feine Urkunde vom 30. April alle alten Gerechtfame ber Burgericaft, und verzichtete barauf, von bem ihm in Betreff ber Mauern und Befestigungen ber Stadt zugestandenen Rechte Gebrauch zu machen. Aus Klugheit sowol als der angeborenen Milbe seines Gerzens folgend richtete er sein ganzes Streben dabin, die durch den Bertrag des vorigen Gerbsts äußerlich hergestellte Eintracht zwischen ihm und der Bürgerschaft zu einer wirklichen Bersöhnung der Gemüter erstarken zu lassen. Alls er nach neuntägigem Aufenthalt Köln wieder verließ, war die tiese Entstembung, die seit sast dreißig Jahren zwischen der Stadt und seinem Hause bestanden hatte, gehoben, die lange Keindschaft mit den schweren Kämpsen, die daraus hervorgegangen, verschwunden und vergessen. Nicht zufällig tragen die einzigen Münzen, die von König Philipp auf uns gekommen sind, das Kölner Gepräge 16.

Und auch über die Marken bes Baterlands hinaus, in ben außerdeutschen Gebieten, wo seit zehn Jahren die Rechte des Reichs nicht mehr gehandhabt worden waren, wurde er bereitwillig als der rechtmäßige Träger der kaiferlichen Gewalt anerkannt. Während der Gegenkönig Otto um fremde Silfe betteln gieng, erschienen vor ihm (Juni 1207) der Graf Thomas von Savojen und Markgraf Uzzo von Este, die Belehnung mit Rechten und Besitzungen aus seiner Sand zu empfangen 17.

Bedeutsamer jedoch als das alles war das große Ereigniß der papstlichen Gesandtschaft an König Philipp und seine Absolution durch die beiden Kardinäle. Innocenz selber hatte damit vor aller Belt eingestanden, daß Ottos Sache nicht länger zu halten sei. Noch ein kleiner Schritt, und er war vielleicht von der römischen Curie, die ihn bis dahin gestütt und getragen hatte, als der Herschaft unwürdig verworfen und den Fürsten und Bölkern des Reichs der Abfall von ihm zur Kirchenpslicht gemacht. In Thüringen, von wo einst Philipps Anerkennung und Erhebung ausgegangen war, mußte es sich nun zeigen, ob Otto sein Schicksal erkannte.

207.

## XIX.

1207.

In der zweiten Woche bes August brachen Konig Philipp und die beiben Rarbinallegaten von Worms auf zu bem nach Nordhaufen ausgeschriebenen Fürstentag, wo benn nun bie Unterbandlungen mit Otto ihren Anfang nahmen. Um jeboch die= fem, ber auf feiner bor vier Jahren unweit Goslar erbauten Barlingenburg faß, naber ju fein, begab man fich fcon nach wenigen Tagen weiter nach Quedlinburg 1. In Übereinstimmung mit ben papftlichen Legaten machte Philipp feine Friedensvorfclage : er wolle, verfprach er, feine altefte Tochter Beatrir ausgestattet mit reicher Mitgift bem Otto jum Beib geben und fein Erbherzogthum Schwaben an ibn abtreten. Aber ber trobige Belfe, ber von ben großen Gigenschaften feines Batere menigftens bie eine ber Standhaftigfeit geerbt hatte, wies biefen Untrag mit aller Entichiedenheit gurud; fich auf bie ibm von Papft Innoceng jugekommenen Schreiben berufend warf er ben Rardinalen, ale biefe ibn jum Rudtritt vom Reich bewegen wollten, por, daß fie fich von Philipp zur Überfchreitung ihrer Bollmacht hatten bestechen laffen, und erklarte ichlieflich, er fei Ronig und werbe nur mit bem Tob feine Krone niederlegen. Much als ibm ftatt bes alamannifden Bergogthums bas Reich Arelat, mit bem einst fein Dheim Richard von Raifer Beinrich belehnt worben war, fammt ber Ronigswurde angeboten murde, verharrte er in feiner Beigerung. Umfonft giengen bie Boten und Unterhandler bin und ber, vergebens bot Patriarch Wolfger alle feine Gewandt= beit und Überredungetunft auf; auch perfonliche Busammenfunfte ber beiben Ronige batten feinen Erfolg. Das einzige Ergebniß ber langen Berhandlungen mar, daß bis jum 24. Juni des folgenden Jahre ein Waffenstillftand abgeschloffen murbe. Enbe Ceptembers ichied man auseinander 2.

Bwei Monate fpater hatte Philipp auf einem großen Reichetag gu Augsburg eine lette Befprechung mit ben Karbinalen.

War man auch in ber Sauptsache einig, so gab es boch einige zwischen bem Rönig und ber römischen Curie ftreitige Punkte, über bie man sich bis bahin noch nicht hatte ganz verständigen können. Sie betrafen die in Folge bes Thronstreits in ben beiben vornehmsten beutschen Erzstiften ausgebrochenen Zwistigkeiten. In Mainz wie in Köln gab es einen königlichen und einen papstlichen Erzbischof: welcher von beiden sollte bas Feld räumen?

Bruno von Köln war nun schon über ein Jahr Philipps Gefangener. Auf seiner Freigebung sollten nach dem Willen des Papstes die Kardinäle vor allen Dingen mit Nachdruck bestehen. Der König hatte jedoch mit Nücksicht auf Brunos Gegner Adolf und bessen mächtige Sippschaft nur soweit nachgegeben, daß er, es geschah auf dem Weg von Worms nach Nordhausen, den Erzbischof auß seiner engen Haft zu Wirzburg befreite und ihm Notenburg an der Tauber als Ausenthaltsort anwies. Zeht in Augsburg erst, nachdem Adolf der aus Nom kürzlich eingegangenen Erlaubniß gemäß durch die Kardinäle aus dem Bann gethan worden war, willigte Philipp in Brunos vollständige Freilassung.

Ginigung anzubahnen: nur nach langem Widerstreben war Phislipp bahin zu bringen, daß er die dem Luipold übertragenen Regalien wieder zurucknahm und dem Sifrid die Berwaltung der geistlichen Amtsrechte durch einen Stellvertreter zugestand. Seht wurde auch don Luipold der Bannfluch genommen, er wie Abolf sollte binnen eines Monats die Reise nach Rom antreten, wohin sicht siertie schon bald nach der Niederlage der Kölner begeben hatte, wohin nun auch Bruno geladen ward, damit vor dem papstlichen Stuhl selbst eine rechtliche Untersuchung eingeleitet und über die Ausprücke beider Theile entschieden wurde 3.

aben Gegen Ende des Jahrs rief Innocenz auch die beiden Karbinallegaten zurud. König Philipp felbst hatte dieß bei ihm beantragt.

Nachdem die Quedlindurger Berhandlungen gewiß zum nicht geringen Migbehagen des römischen Stuhls an der Salsstarrig-

Digitard by Google

feit Ottos gefcheitert waren, burfte Philipp ben Papft zu ber entschiedenen Erflarung, auf bie, ebe ber Rrieg wieder feinen Unfana nahm, alles ankam, leichter in Rom felbft zu brangen hoffen, wo die papftlichen Unterhandler nicht burch befchrantte Bollmacht und bas geitraubende Ginholen neuer Berhaltungebefehle in ihrem Thun gebemmt waren. Wie weit man auch noch in einzelnen Punkten, fo namentlich in Cachen ber Bifchofe, auseinanderzugeben ichien, fo hatte es boch weber Philipp noch ber Papft an Beweifen aufrichtiger Reigung jum Frieden und gur Berfohnung fehlen laffen. Bang gegen feinen Bortheil, nur ber Rirche zu gefallen hatte ber Ronig bas zahlreiche Beer, bas er im vorigen Commer gegen Otto aufgeboten, wieder auseinandergeben laffen, fpater auf geraume Beit binaus einen Waffenftillftand mit ihm abgefchloffen 4. Auch bie Bereitwilligfeit, mit ber er auf bie von ben Abgeordneten ber Tempelherru, ber Johanniter und bes Patriarchen von Jerufalem ihm vorgetragenen Bitten eingieng und unter Buftimmung ber Stande von Quedlinburg aus am 14. Ceptember für bas gange Reich eine fünfjahrige Steuer gur Unterftugung bes beiligen Landes ausschrieb, fonnte ihres Gindrud's auf ben mit gang befonderem Gifer ben Angelegenheiten bes Morgenlands zugewandten Papft nicht verfehlen.

Das Schreiben, das der heilige Bater unter dem ersten Rovember an Philipp erließ, war benn auch bei all seiner Kurze
vielsagend genug. Er ertheilt darin dem in die Gemeinschaft der
Kirche wieder aufgenommenen Fürsten seinen apostolischen Gruß
und Segen und dankt ihm für das, was er auf seine Ermahnung
hin mit frommer Willfährigkeit gethan. Aber auch er seinerseits
könne ihn der aufrichtigen Gesinnung versichern, die er für die
Wahrung seiner Ste bege; er verweise ihn, da die Worsicht ihm
nicht erlaube, sich des weiteren hierüber auszulassen, auf das was
der überbringer des Briefs, ein zuverläßiger und ehrenhafter
Mann, ihm mündlich mittheilen werde.

Die Sache ftand jest, wie jedem nur halbwegs Gingeweißten beutlich sein mußte, einfach fo. Der Papit, von der hoff-

nungslofen Lage feines bisherigen Schühlings überzengt, erkannte bie Notwendigkeit, ben heiligen Stuhl vor einer Niederlage zu retten, die unvermeidlich war, falls Philipp, ohne noch von Rom anerkannt zu fein, siegen follte. Es kam für ihn beswegen nur darauf an, eine Beranlassung zu sinden, um sich mit Ehren für den Hohenstaufen erklären und mit Otto brechen zu können, bis aber eine solche Gelegenheit erschien, sich die Gewährung seiner Gunft fo theuer als möglich bezahlt zu machen.

Der König war über bas Daß seiner Nachgibigkeit mit sich und seinen Raten einig; er legte bie Führung seiner Sache ganz in bie hanbe bes Patriarchen Wolfger, ber in Begleitung anderer angesehener Männer ben papstlichen Legaten zu Ansang bes neuen Jahrs über bie Alpen folgte. Auch von Seiten Ottos erschienen ber Ausstrung gemäß, die ber Papst in einem freundlichen Schreiben an ihn gerichtet hatte, Gesandte in Rom, an ihrer Spige ber Bischof von Kamerik, ber einzige Bischof bes Reichs, ber noch zu ihm hielt.

Im Hornung 1208 mögen die Berhandlungen am römisichen Stuhl ihren Aufang genommen haben. Bei allem guten Billen indeß, der von papstlicher wie staussischer Seite mitgebracht wurde, war die Sache doch nicht so ganz leicht; mit der gröften Bähigkeit hielt jeder Theil seine Ansprüche fest; Philipps Gesandte sprachen sich in ihrem Unnnt laut darüber aus, ihr Herr wäre wol besser gefahren, wenn er statt sich so genau mit dem Papst einzulassen sein Glück weiter dei Otto selbst versucht hätte. Und Innocenz versäumte nicht, diesem solches mitzutheilen als ein Zeichen der ungeschwächten Gunst und Zuneigung, die er von langer Zeit her zu ihm habe und auch jeht durch die That beweise 6.

Außer dem noch nicht zu Ende geführten bischöflichen Streit gaben nun befonders die Berhältniffe Siciliens und Mittelitaliens viel zu verhandeln; für Innocenz bei weitem der wichtigste Punkt. König Friderich war jest nach normännischem Necht der papftlichen Bormundschaft entwachsen. Man durfte wol erwartungs-

voll fragen, welche Stellung er zu bem römischen Stuhl einer-, zu seinem Dheim andererseits einnehmen werde. Die Verbindung zwischen ben beiden Verwandten hatte trot ber weiten Entfernung keinen Augenblick aufgehört, König Philipp ließ bei seinen politischen Planen den Neffen in Palermo nie außer Nechnung, und eine deutsche Partei, die auf der Insel wie auf dem Festland bestand, machte der papstlichen fortwährend die Herrschaft streitig. Es war zu fürchten, daß wenn erst Philipp in Deutschland ganz herr geworden sein würde, die beiden Johenstausen sich zur Aussführung der alten Entwürse ihres Hauses die Hand reichen möchten, und so die, wie es schien, bereits gelungene Trennung des siellischen und beutschen Reichs wieder vereitelt werden könnte.

Gin faum minder fiblider Streitpunkt betraf ben Befit ber mittelitalienischen von Innocenz zu bem Rirchenstaat geschlagenen Landichaften. Schon bei ben in Deutschland geführten Unterbandlungen maren biefe Angelegenheiten ernftlich jur Gprache gekommen, jest icheint man fich wirklich barüber verftanbigt gu haben. Der bereits vor fünf Jahren von König Philipp gemachte Borfchlag bot einen gludlichen Ausweg. Wie nemlich ber Propft Burfhard von Urfperg, ber fich in jenen Jahren viel in Rom aufhielt und mit manchen eingeweihten Personen in Berbindung ftanb, aus zuverläßiger Quelle erfundet zu haben verfichert, fo versprach Philipp eine feiner Tochter bem Sohne von Innoceng' Bruder Richard jum Beibe ju geben: als Mitgift fonnte bann Beatrir bem papftlichen Nepoten Die Belehnung ihres Baters mit ben ftreitigen Lanbichaften Tostana, Spoleto und ber Mart Unfona zubringen. Begen bie Chre, feinen Reffen mit ber Enteltochter ber zwei Raifer bes Abend = und bes Morgenlands bermablt zu feben, mar ber beilige Bater mol faum unempfindlich, und die Belegenheit, ben Reichthum und die Macht feines Saufee zu vergrößern, wußte er auch fonft mabrzunehmen. nemliche Beit und vielleicht im Busammenbang mit ben bie beutiche Rrone betreffenden Berhandlungen geschah es, bag er eben feinen Bruber Richard burch Konig Friberich jum Grafen von

Sorg erheben und ibm Die icone langs ber Grenze bes Rirchenftaate gelegene Lanbichaft ale Erbleben ertheilen ließ. war ber erft fürglich burch ben Bifchof Luipold erfolgreich genug angefochtene, von ber Bevolferung nicht immer willig ertragene Befit für bie Rirche ichwerlich langer zu behaupten, fobald Philipp in Deutschland vollende freie Sand hatte. Collte bagegen nicht vielleicht bas gräfliche Saus von Segni, berrichend von San Marino bis hinunter zum Garigliano, bagu bestimmt fein, Die von Innocens bemirkte Trennung ber beiden bobenftaufifchen Linien auch noch nach feinem Tobe in Berbindung mit ber Rirche aufrecht zu erhalten 6 ?

Benn bann noch, wie bieg mahricheinlich ber Kall mar, Philipp binfichtlich feines Berbaltniffes zu Ronig Friderich bem papftlichen Stuhl bie erforberlichen Garanticen gab, fo mochte biefer hinwiederum wol auch ju größerer Nachgibigfeit in ben beutschen Angelegenheiten bereit sein. Luipold freilich mar kaum als Mainger Ergbischof gu halten: ftatt, wie ibm bei Strafe ber Erneuerung bes Banns auferlegt worben, unverzüglich in Rom zu erscheinen, trieb er fich seinen friegerischen Liebhabereien nachgebend noch am Schluß bes Jahrs bei Giena berum. Aus ben unter bem 3. Juni 1208 an Gifride Stellvertreter in ber Berwaltung bes Mainger Ergftifts und Die gefammte Beiftlichkeit ber Diocese erlaffenen Schreiben bes Davites barf man wol folie-Ben, bag Philipp feinen Schübling fallen tieg und fich zur Unerfennung Gifride verftand. Dieß gieng um fo leichter, ale Buipold barum bae Pallium nicht ablegen mußte, sondern nur auf fein Wormfer Bisthum befdrantt murbe, welches er im Gefühl ber Unficherheit feiner erzbifchöflichen Burbe bisher immer noch beibehalten hatte.

Unders ftand die Cache bei Roln. Sier blieb, wenn bie Entscheidung zu Gunften Brunos ausfiel, seinem Gegner nichts. Und Philipp konnte in eine folche Erniedrigung Abolft um fo weniger willigen, ale es nicht bloß bie gegen biefen übernom= menen Berpflichtungen zu erfüllen galt, fondern auch auf ben

niederrheinischen hohen Abel, der Abolfs Sache als seine eigene betrachtete, fast ängstliche Rücksicht genommen werden mußte. Rein Wunder baher, daß sich der König in diesem Punkte zu keinem Zugeständniß herbeilassen wollte. Innocenz, "um nicht eine Störung in das Friedenswerk zu bringen," verschob die Entscheidung auf nächsten Winter und gab zu, daß bis dahin jeder Theil in dem Besitztand erhalten werden sollte, wie er vor Brunos Gesangenschaft gewesen war?.

Bevor man aber noch zu biesem vorläusigen Abschluß gekommen war, erhob sich in einem britten deutschen Erzstift ein Streit, ber gerade jest eine doppelt gefährliche Bedeutung zu erlangen brohte. Recht zur Unzeit hatte am 3. November 1207 Erzbischof Hartwig von Bremen das zeitliche gesegnet. Das Domkapitel beeilte sich zu einer Neuwahl zu schreiten und vereinigte seine Stimmen auf jenen Wischof Walbemar von Schleswig, der einst im Bunde mit Kaiser Heinrich seine Hand nach der dänischen Krone ausgestrecht, aber solchen Ehrgeiz durch harte Gefangenschaft hatte büßen mußen.

Seit seiner Thronbesteigung war König Walbemar unabläßig und mit immer ernstlicheren Mahnungen von dem Papst
aufgefordert worden, die Würde und Heiligkeit des priesterlichen
Amts, die durch die lange Gesangenhaltung eines Bischofs gröblich verlett werde, zu ehren und seinen Better Walbemar in Freiheit zu setzen. Erst gegen das Ende des Jahrs 1206 that jedoch
der König auf das dringende Zureden seiner Gemahlin Dagmar
und des Erzbischoss von Lund dem Papst seinen Willen; und
aus dreizehnjähriger Kerkerhast erlöst begab sich nun Waldemar
nach Rom zu Papst Innocenz, der ihn für Dänemark unschädlich
zu machen und ihm statt seines Bisthums Schleswig eine neue
passendere Stelle anzuweisen versprochen hatte.

In Erwartung beffen verweilte Baldemar schon ein volles Jahr beinahe in Bologna, als eine Gesandtschaft von Geistlichen und Dienstmannen der Bremer Kirche erschien und ihn auf ihren Erzstuhl berief. Hoch erfrent machte er fich in Begleitung der

Bremer alsbald auf nach Rom, um die Bestätigung ber Bahl von Seiten des heiligen Stuhls zu erbitten. Zu gleicher Zeit traf ein Schreiben ein von König Philipp, in dem sich dieser aufs aller wärmste und entschiedenste bei dem Papst für Baldemar verwandte. Die Aufnahme, die der letztere in Rom sand, ließ denn auch wirklich das beste hoffen: Junocenz wünschte ihm Glück, daß ihn Gott nach mancherlei Niggeschick zu so hohen Ehren berufen habe.

Aber als nun auch die Samburger Domberren fich einfanben, die als unter banifchem Ginflug ftebend von bem Bremer Rapitel zu ber ihnen gefehlich zufommenben Theilnahme an ber Bifchofsmahl gar nicht gelaben worben waren, als fie ihre Rlagen vorbrachten und auf eine Dichtigkeiterflarung ber Babl brangen, als endlich ein Gefandter bes Danenfonias felber erfchien und ben Papft aufs nachbrudlichfte an fein Berfprechen erinnerte, ba traute Balbemar ber Cache nicht mehr und machte fich, ohne ben papitlichen Urtheilsspruch abzuwarten, beimlich von bannen nach Deutschland, wo er von König Philipp ohne weiteres als Erzbifchof anerkannt und von feinem Schwager Bernhard von Cachfen nach Bremen geleitet murbe. Dit großen Chren und allgemeinem Jubel empfieng man ibn bier, wo er von alten Zeiten ber wol bekannt mar. Schon vor flebzehn Sabren hatte er mit Buftimmung Raifer Beinrichs an ber Stelle bes verhaften und verjagten Sartwig auf bem Bremer Erzftubl aefeffen: Urfunden murben bamals unter feinem Ramen ausgefertigt, Mungen mit feinem Bilb und Titel geprägt, und nur mit Widerstreben liegen fich bie Burger die Berrichaft Sartwigs wies ber gefallen. Jest nach beffen Tobe mar man feines alten Gegnere boppelt frob.

Anders aber Innocenz, der mit Necht über Walbemar erzürnt und nun durch keine Rücksichten mehr gebunden den Bann über den Bischof aussprach und seine Erwählung für ungültig erzelarte. Dabei war er indeß sorgsam bemüht, es hierüber nicht zu einem Bruch mit König Philipp kommen zu lassen. Er

1208.

1208. wandte fich deswegen nicht nur an Bischof Otto von Wirzburg, sondern richtete auch ein eigenes Schreiben an die Königin Maria (Frene), stellte ihr den gangen Hergang der Sache dar und bat sie dringend, ihren Gemahl von der ferneren Unterstützung des gebannten Waldemar abzuhalten. Es scheint auch wirklich dieser unbequeme Zwischenfall das Friedenswerk nicht aufgehalten zu haben: Philipp vermied, wiewol er den Waldemar nicht fallen ließ, doch eine offene, für den Papst anstößige Gemeinschaft mit ihm 8.

Und bereits stand in Rom die Erreichung bes erwünschten Biels in naher Aussicht; es war auch hohe Zeit, wenn der papstlichen Bermittlung nicht durch die Entscheidung mit dem Schwert vorgegriffen werden sollte. Während die beiden Gegner durch ihre Gesandten am römischen Stuhl unterhandelten, rüsteten sie sich in Deutschland zum neuen, zum letten Streit. Otto versah alle Städte und festen Plate seines Gebiets mit weit auszreichenden Borräten von Waffen und Lebensmitteln. Er hatte wol bereits geheime Berbindungen angeknüpft mit dem Markzgrasen von Meißen und dessen Schwiegervater, dem Landgrasen von Thüringen, die damals eine höchst zweideutige Stellung zu König Philipp beobachteten. Nach England giengen Boten hinzüber. Aber seine Hoffnung sehte er auf König Waldemar den Dänen.

Der hatte schon im Frühjahr ben Kampf eröffnet. Er sah in ber Anerkennung und Aufnahme seines Betters als Bremer Erzbischofs eine Kriegserklärung, und fäumte nicht seine Maßeregeln barnach zu treffen: er ließ von seinem Hamburger Dontapitel ben Dompropst Burkhard zum Erzbischof wählen und nachdem er ihm die Investitur ertheilt hatte mit gewaffneter Hand nach Stade führen. Bu gleicher Zeit mußten Bischof Balbemars Anhänger auf dem rechten Elbufer, die Grafen Gunzel und Heinrich von Schwerin, seinen Zorn sühlen: sie hatten nicht nur dem Waldemar Unterstützung geleistet, sondern es sich auch beigehen lassen, ihrem Nachbarn Johann Gans von Putlik, weil

er zu ben Danen hielt, sein festes Schloß Grabow zu entreißen 1208. und ihn selbst aus bem Lande zu jagen. Dafür rückte König Balbemars Schwestersohn, Graf Albert von Orlamunde, ber Statthalter von Norbelbingen, ins Schwerinische ein, eroberte Boihenburg und Wittenburg und verwüstete bas ganze Gebiet ber Grasen mit Keuer und Schwert 10.

Auf ben Trümmern von Boihenburg erschien jeht Otto vor König Walbemar, Silse zu erbitten gegen ben Hohenstausen. Bereitwillig ward sie ihm gewährt, benn Walbemar konnte es sich nicht verhehlen, bag nach dem Fall Ottos die deutsche Macht sich auf ihn wersen und daß es dann mit einem Danemark bis zur Elbe ein Ende haben werbe. Mit danischen Truppen und reichen danischen Silselbern kehrte Otto nach Braunschweig zurud? 11.

Auf ber andern Seite bot König Philipp, feinen Gegner zu erdrücken und ben übermütigen Danen über die Reichsgrenze zu jagen, ein Seer auf, wie er noch keines ins Feld gestellt hatte. Aus allen Theilen des Reichs, selbst aus dem fernen Ungern strömten die Ritter und Kriegsmannen, seine eigenen Lehnsleute und fremde Söldner unter seinen Fahnen zusammen. Alles was zum Kriegshandwerk gehörte, Wassen, Rüftungen, die stärksten Sturmböde und andere Belagerungsmaschinen lagen in zahlloser Menge bereit, und die dreißigtausend Mark, die, wie es hieß, den königlichen Schatz füllten, konnten jeden Berlust sofort wieder erseben 12.

Db wol auch dießmal ber heilige Auctor feine Stadt Braun- fcweig wird au fcuben vermögen?

Die Berhanblungen in Rom waren jest für Philipp zum glücklichen Ziel geführt. Schon war ber Patriarch Wolfger unterwegs, die frohe Botschaft über die Alpen zu bringen 13. Im Juni traten auch die beiben Kardinäle ihre Rückreise nach Deutschland an, um je nach Umständen den papstlichen Machtspruch in die noch schwebende Bage zu werfen, oder den bereits errungenen Sieg durch die Anerkennung und Weihe des heiligen Baters zu besigeln.

Um bieselbe Zeit war Philipp auf bem Weg nach Bamberg, bem Sammelplat für die Heereshausen aus dem füblichen Deutschland, während die Fürsten aus dem Often und Norden in Quedlindung der Eröffnung des Kampses harrten. Näher und näher rückte der Ablauf des Wassenstillstands heran und erwartungsvoll sah ganz Deutschland dem entscheidenden Augenblick entgegen. Zeht schien sich das prophetische Wort des frommen mit höherer Eingebung begnadeten Mannes von Natseburg erfüllen zu müßen: im Jahre 1208 werde das Ende der Dinge sein 14. Und es erfüllte sich.

Um Morgen bes 21. Juni hatte Konig Philipp feine Richte Beatrir, Die einzige Tochter und Erbin feines verftorbenen Brubere, bes Pfalggrafen von Burgund, mit bem Bergog Dtto bon Meran vermählt. Nachdem er bem jungen Paar eine Strede Bege bas Geleite gegeben, fehrte er in bie Stadt gurud und ließ fich, wie bas in alten Zeiten auch ohne besondere Rrantbeiteanfälle gefchab, mit vielen feiner Leute gur Aber. 3m traulichen Gefprach mit feinem Rangler, bem Bifchof Runrat von Speier, und bem treuen Truchfeg Beinrich von Balbburg rubte er bes Rachmittage in einem ftillen Bimmer ber bifchöflichen Pfala 15. Da tritt Pfalgaraf Otto von Bittelsbach ein. freundlich icherzenden Worten empfängt ihn ber nichts ichlimmes abnenbe Ronig. Er aber: "Sier gilt es feinen Spag!" und fturgt mit blankem Schwert auf feinen wehrlofen Berrn. Ruf bes Truchfegen icheint feinen Urm zu lahmen und mit leichtem Sieb nur verwundet er Philippe Sale. Jedoch die Schlagaber ift burchichnitten, wenige Schritte noch thut ber Konig, bann fturat er entfeelt zu Boben. Bergeblich fucht Beinrich von Baldburg mit eigener Lebensgefahr bem Morber bie Thure ju verfperren, ber bricht fich mit bem Schwerte Bahn und entfommt auf bem gur Flucht bereit gehaltenen Roffe ungehindert aus ber Stadt, mit ihm feine Mitverschworenen, Bifchof Egbert von Bamberg und Beinrich von Unbeche, Die Bruder bes eben vermablten Bergogs Otto von Meran.

So fette eine bis dahin in deutschen Landen unerhörte Fre1208. velthat dem Leben König Philipps ein Ziel in dem Augenblick,
ba sich sein Glud zu stolzerem Flug erhob 16. Und um den
Greuel bes Königsmordes noch zu vergrößern, er siel von der
Hand eines Mannes, dessen Geschlecht von den Hohenstausen wie
tein anderes Gunft und Gnade empfangen hatte, unter der Mitschuld derer, welche die Heiligkeit des Gastrechts und das neugeschlossene Band der Verwandtschaft zu seinem besonderen Schutze
verpflichtete.

Am folgenden Tag wurde der vielbeweinte König im Dom bestattet. Da ruhte der Leichnam, bis er an Weisnachten 1213 von König Friderich in der Grust zu Speier beigesetzt und zu seinen Ahnen, den franklichen Kaisern versammelt ward. Bon den jugendlich blühenden Söhnen, aus deren Mitte Kaiser Friderich vor einem halben Menschenalter ausgezogen war, lag nun auch der letzte im Grab. Ein einziger Sprößling nur grünte noch vom Heldenstamm im fernen Süden, es war Kaiser Heinrichs Sohn, "das Kind von Apulien."

Much bes fremben Beibes aber foll bier noch gebacht werben, bas ber Sammer bes Lebens und ein Berg voll Liebe mit bem Gefchid ber Sobenftaufen ungertrennlich vertnüpfte. Ans bem allgemeinen Schiffbruch, in bem Grene ibr vaterliches Befchlecht und bas Saus ihres erften Berlobten batte untergeben feben, mar fie allein bon ber rettenben Belle erfaßt und ber neuen befferen Beimat zugeführt worben, die fie an ber Sand Ronig Philippe in Deutschland fand. Dit ibm batte fie jest ihre einzige Stuge verloren. Schwangeren Leibes eilte fie von ber blutigen Leiche bes Gemable binmeg auf Die Burg Staufen. Aber zwei Monde nur mabrte ibr Witmenleib. In Rinbesnöten ftarb fie am 28. August. Drüben im naben Rlofter Lorch, wo man vom grunen Sugel binabichaut in bas tannenumfaumte, wehmutig freundliche Wiefenthal, ba liegt bem Stammberen ber Sobenftaufen gur Seite "bie griechische Maria" begraben, "bie Rofe obne Dorn, Die Taube fonder Galle," ale Die fie einft mit einem für bie himmlifche Maria, Die reine, fcmergenreiche, hergebrachten Bifbe ber Dichter in ben Tagen bes Glude befungen hatte 17.

"Unbegreistich find die Gerichte Gottes und unerforschlich seine Wege!" Mit diesen Worten hatte Irene im hindlick auf die entsehliche That, die urplöhlich wie ein Blit aus heiterem hinnel ihr Lebensglück zerftörte, noch acht Tage vor ihrem Tod eine für das Kloster Abelberg ausgestellte Schenkungsurkunde eingeleitet 18. Und heute noch mögen wir es ihr nachsprechen. Was man auch zur Erklärung von des Wittelsbachers That alles vorbringen kann, sie bleibt in ihren tieferen und letzen Gründen ein Rätsel, sast ounerforschlich als die göttliche Fügung, die sie geschehen ließ.

Daß die Ermordung Philipps außer allem Zusammenhang ftand mit seinem um den Besit ber Krone geführten Kampf, daß also namentlich der welfische Gegenkönig rein von jeder Mitschuld ift, darüber ist kein Zweifel erlaubt. Nicht minder gewiß ist es aber auch, daß Otto von Wittelsbach nicht etwa, wie man es hat darstellen wollen, einen wenn auch thörichten und ungluck-lichen, doch nicht böse gemeinten Scherz machte, daß er vielmehr mit voller Absicht, von Rachsucht getrieben handelte.

Pfalzgraf Otto von Baiern, ein Neffe bes Kardinalerzbischofs Kunrat von Mainz und bes tapferen nach Heinrichs des Löwen Sturz mit dem baierischen Gerzogthum belehnten Otto von Wittelsbach, stand wie alle Baiern, wie auch sein Vetter Ludwig auf stausischer Seite. Er hatte jene entschiedene Erklärung der deutschen Fürsten vom 28. Mai 1199 mit unterschrieden, als Kriegsmann sich namentlich bei der Verfolgung des böhmischen Heeres im Sommer 1204 hervorgethan. Zur Belohnung für die geleisteten Dienste oder um ihn zu sernerem Eifer anzuspornen, versprach König Philipp ihn zu seinem Eidam zu machen.

Trene hatte mahrend einer eilfjahrigen Ghe ihrem Gemahl feinen Sohn, aber vier Tochter geboren, von benen bie beiben

1208.

mittleren, Runigunde und Maria, mit den Söhnen bes Königs von Böhmen und bes Herzogs von Brabant verlobt waren. Bon den zwei anderen, die beide nach der Großmutter Beatrir hießen, wurde die erstgeborene im August 1212 mit Kaifer Otto vermählt, starb aber schon vier Tage nach der Hochzeit; die jüngste heiratete im Jahr 1219 ben Könia Ferdinand von Kasilien.

Gine Beatrir nun, und ohne Zweifel die altere, mar es, welche König Philipp dem Pfalzgrafen zur Ehe versprochen hatte. Aber sei es, daß ihn die rohe, gewaltthätige Sinnesart Ottos seine Zusage gereuen ließ, sei es daß die höheren politischen Zwede, die durch die Vermählung von Philipps Töchtern mit König Otto und dem Neffen des Papstes zu erreichen standen, dem Pfalzgrafen einen Verzicht abnötigten, die beabsichtigte Verbindung unterblieb 19.

Das warf wol den ersten Funken von haß und Erbitterung in Ottos Seele, es war aber sicherlich nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, die unmittelbare Ursache seiner schwarzen That. Er suchte und fand Ersat für Beatrir und verlobte sich mit Gertrud, der Tochter herzog heinrichs von Schlesien und der nachmals heilig gesprochenen hedwig von Meran. Db und auf welche Beise nun König Philipp dem Pfalzgrasen bei dieser zweiten Bewerbung in den Weg trat, darüber lassen sich nur unsichere Bermutungen ausstellen. Was und ein Zeitgenosse, der Cistercienser Abt Arnold in Lübeck, darüber erzählt, ift solgendes:

"König Philipp hatte seine Tochter bem Pfalzgrafen Otto als einem erlauchten Manne zu vermählen beschlossen. Weil aber dieser Otto ein überaus grausamer und roher Mensch war, gab er seine Absicht wieder auf. Als ber Pfalzgraf das vernahm, bemühte er sich um die Tochter Herzog Heinrichs von Polen und sprach zu König Philipp: "Herr, laßt Euch in Gnaden daran erinnern, wie ergeben ich Euch immer gewesen bin, welche Koften ich in diesem Kriege für Euch aufgewandt habe und wie ich auch jeht wieder mit großer Rüstung für Euch ins Feld zu ziehen bereit bin. Darum bitte ich, daß Ihr Euch nun in einem gerin-

Lighted & Google

gen Stud mir geneigt erweifet und mir Empfehlungsichreiben an ben Bergog von Polen gebet, bamit ber gut eingeleitete Berlobungevertrag burch Gure Bermittlung um fo beger zu Enbe ge= führt werbe." "Gehr gern will ich bas thun," fprach ber Ronig. Da freute fich jener und reichte ibm einen bereits ausgefertigten Brief. Philipp bieß ihn geben, nach einer Beile folle er wieder fommen, fo werbe er bas Schreiben gefigelt finden. 2118 aber der Pfalggraf fort mar, murbe der Brief im entgegengefet= ten Ginne umgeandert und mit bem foniglichen Infigel verfeben. Philipp batte bagu aber feine guten Grunde, benn bas Dabden, bas Otto zu beiraten bachte, mar mutterlicher Geits mit ihm verwandt und baber wollte es bem Konig nicht gefallen, bag bie eble Jungfrau einen fo unverftandigen, graufamen und gottlofen Wie nun ber Pfalgaraf ben Brief Mann jum Gemabl befame. guruderhielt, erwedte ein Fleden, ben er barauf bemerkte, Ber= bacht in ibm, er mandte fich an einen feiner Bertrauten und fprach an ibm : "Gröffne mir ben Inhalt biefes Briefs." Alle ber ben Brief burchlas, erichrad er und iprach : "Ich bitte Gud um Got= tes Willen, mich nicht gur Angabe bes Inhalts gu zwingen, benn ich febe ben Tod vor mir, wenn ich es thue." Da gieng ber Pfalggraf mit bem Brief zu einem Undern und feste bem fo lange gu, bis er ben Inhalt bes Schreibens erfuhr; über ben aber fam er in folde But, daß er auf nichts anderes fann, als auf ben Tob des Ronigs."

So die Erzählung Arnolds, die, auch ohne daß man sie in ihren einzelnen Theilen einer genaueren Prüfung unterwirft, sich als sagenhaft zu erkennen gibt. Aber auf bloßer Ersindung beruht sie darum nicht. Ift doch Arnold der einzige deutsche Chronist, welcher von der durch polnische Quellen verbürgten Cheberedung Ottos mit der schlesischen Berzogstochter etwas weiß 20. Und müßen wir auch die Geschichte von dem Uriasbrief wol sahren lassen, so mag Otto doch immerhin, und vielleicht nicht ohne Grund, den König für den Störer seines zweiten Heiratsplans angesehen haben, sei es nun daß Philipp geradezu den Herzog Heinrich, der

in naben verwandtichaftlichen Beziehungen zu ben Staufern ftand, 1208. por bem muften und roben Pfalggrafen marnte, ober nur mittelbar, indem er ibn ob feines an einem baierifchen Cbelmann aus ber Umgebung Bergog Ludwigs Ramens Wolf verübten Todfclage vor bem Fürstengericht belangen und verurtheilen ließ.

Bei einem Menschen von fo ftarken und ungebandigten Leibenichaften, wie Pfalgaraf Dtto mar, reichte auch eine geringere Beleidigung, ber bloge Berbacht von Berrat bin, um feine Rachfucht zu entflammen und ihn zu rascher Frevelthat fortzureißen. Ginftimmig wird Otto von Wittelsbach als ein Mann von gewaltthatiger, wilder Art gefchildert. Auch die Gerechtigkeit ward bei ibm gur Graufamkeit: um eines Bellere Berth ließ er bie Diebe aufhangen und es gieng bie Rebe von ibm, er führe, wenn er ausreite, immer eine Angahl Stricke im Gurtel mit fich, um bie Miffethater gleich auf ber Stelle bestrafen zu konnen. Gin ichrechaftes Beispiel von des Pfalzgrafen Rechtspflege hat fich ber Monch Cafarius von Seifterbach (im Siebengebirge) von einem Abt ergablen laffen: Wie fich Otto eines Tage bei feinem Morgenritt in gewohnter Weise Die Stricke umbindet, vernimmt er aus der Luft eine Stimme : "Wer dir vor beiner Burg zuerft in ben Weg tommt, ben fnupfe mit biefem Strid auf!" Und ber ihm zuerft begegnete, war einer feiner Schultheißen, ben er fouft febr gerne batte. Aber er ließ fich badurch nicht irre ma= chen: "es thut mir leid," rief er bem Schultheißen gu, "bag bu mir begegneft, benn bu wirft gebenkt werden." Indeg wunderbar genug, Die Beichte bes Urmen enthüllte ploglich einen fo verruchten Bofewicht, bag die Gerechtigkeit der Luftstimme und ihres gestrengen Bollftreders vollständig zu Ghren fam.

Bie viel unn auch ber Sag und ber Abscheu vor dem Ronigemorber bagu beigetragen haben mag, die Perfonlichfeit Ottos von Wittelsbach noch ichwärzer barzustellen als fie wirklich war, foviel fteht bem einstimmigen Bericht ber Quellen gegenüber aus Ber Zweifel, bag wir jenes Dag von Entschuldigungsgrunden, bas jebe menschliche Frevelthat für fich in Unspruch nehmen barf,

1208. nicht in ber Größe bes erlittenen Unrechts, sondern in der dem Pfalzgrafen angeborenen und durch die verwildernden Ginfluffe des langen Burgereriegs noch verftareten Leidenschaftlichkeit und Bildheit des Gemuts zu suchen haben 21.

Bedoch die Ermordung Ronig Philipps war nicht eine That ploblich aufflammender Rachfucht. "In Folge einer Berfcmorung warb er von bem Pfalggrafen getöbtet." Und als feine Mitverschworenen werden Bifchof Egbert von Bamberg und fein Bruber, Markgraf Beinrich von Ifterreich, genannt. Beinrich, beißt es, babe ibn gu feinem Berbrechen aufgeftachelt, von Golbaten ber beiben Bruber begleitet fei Otto in ben Palaft getommen und bei ihnen habe er nach vollbrachter That eine Buflucht Wie verbachtig fie aber auch ihr bamaliges Benehmen gefucht. und ihr Berhaltniß zu bem Pfalggrafen gemacht haben mag, bag auch nur ein Berbacht fie treffen fonnte, fie bie Bruber bes Bergoge Otto von Meran, ber fo eben auf die enafte und ehrenvollfte Beife mit bem faufifchen Saufe verbunden worben mar, weift auf frubere Borgange bin, in benen wir bann jugleich auch bie Grunde ihrer Betheiligung an Ottos Rachethat ju fuchen baben. Aber auch bier find es nur bochft unfichere und ichmache Spuren, bie uns leiten.

Was zunächst in Betracht kommt, ift ber Umstand, daß Egebert und Heinrich durch ihre Schwester Hedwig die Oheime von Pfalzgraf Ottos zweiter Berlobten waren. Schrieben sie etwa gleich Otto selbst dem König die Absicht zu, diese Berbindung zu hintertreiben, und sahen darin eine Benachtheiligung und Berunglimpfung ihrer Anverwandten? — Indeß schon früher müßen die beiden Brüder in einem schlechten, wo nicht feindseligen Berhältniß zu König Philipp gestanden haben.

Bischof Egbert von Bamberg hatte sich auf seiner zweiten Reise nach Rom im Jahr 1206 zu unbedingtem Gehorsam gegen ben Papst in der Reichsangelegenheit verpflichtet, bald darauf unter bem 29. November von Innocenz ben Auftrag erhalten, dem König Andreas von Ungern die papstlichen Gluckwünsche zur

Geburt scines Sohnes darzubringen. Diese Sendung scheint inbeß noch andere und zwar politische Zwede gehabt zu haben. In Deutschland wenigstens glaubte man das, ja es wurde gegen ben Bischof eine Anklage auf Hochverrat erhoben, weil er mit seinem Schwager dem Ungernkönig ein gegen das Reich und König Philipp gerichtetes Bundniß abgeschlossen, habe. Er wußte sich jedoch so gut zu rechtsertigen, daß er auf dem Augsburger Neichstag im Dezember 1207 von aller Schuld freigesprochen wurde.

über Egberts Bruder Heinrich, bem nach des Baters Tode (11. August 1204) die Markgrafschaft in Krain und Isterreich zugefallen war, und über seine politische Stellung sind die Quellen noch dürftiger. Wir sinden ihn urkundlich nur ein einzigesmal am 24. Mai 1205 um König Philipp; und dieser auffallende Umstand verleift allerdings der späten und vereinzelten Nachricht einiges Gewicht, der zu Folge Markgraf Heinrich, den sonstigen Gestinnungen seines Hauses ungetreu, von Philipp abgefallen und auf Ottos Seite getreten sei; wobei indes der weiteren Angabe, daß ihn Philipp darob seiner Würde entsetzt und seine Lande dem Herzog Ludwig von Baiern verliehen habe, offendar eine Verwechstung mit dem am 15. November 1208 in Folge des Mords von König Otto erlassenen Urtheilsspruch zu Grunde liegt 22.

Das ift alles, was uns über bie Undechfischen Brüder und ihr Berhältniß zu König Philipp überliefert ift, viel zu wenig offenbar, als daß man daraus ein irgend gültiges Urtheil über ihre Schuld oder Unschuld gewinnen könnte. Bon den Zeitgenofen wurden sie der Mitwissenschaft und hilfreicher Betheiligung an Ottos Mordthat für überwiesen angeschen und demgemäß der Stab über sie gebrochen.

Es war auf bem großen Reichstag, ben König Otto nach seiner allgemeinen Anerkennung an Martini 1208 zu Franksurt hielt. Da trat die zehnjährige Beatrir, Philipps alteste Tochter, geführt von dem Vischof Kunrat von Speier in den Kreis der versammelten Fürsten: "züchtiglicher Geberde warf sich das Mäg-belein, das so scho war und so sein, zu Ottos Füßen nieder

District by Gooole

und forberte mit lauter, von Schluchgen und Weinen unterbrodener Stimme von bem Ronig und bem gangen romifden Reich Rache über ben Morber ibres Baters." Bei fold flaglichem Unblid fonnte fich Reiner ber Unmefenden ber Rührung ermebren, "fie weinten mit ber Jungfrau" und verlangten, bag ber Ronigstochter Gerechtigkeit merbe. Rach gemeinsamem Fürftenbeidluß achtete nun und "forfestete" Ronig Otto ben Pfalgarafen und die Gefellen feiner That und "legte friedelos" all ihr Gut. Bas Otto von Bittelsbach und Beinrich von Anbechs, "bie Morber Ronig Philipps", vom Reich zu Leben befagen, murbe ihnen abgesprochen, Die baierifde Pfalggrafichaft an ben Grafen Rapoto von Ortenburg, Ifterreich und Rrain an Bergog Ludwig verlieben, ber aber icon zwei Monate nachber zu Gunften bes Patriarden von Aquileja barauf verzichtete. Auf einem zweiten Reichstag, ber gleich nach Reujahr 1209 in Augsburg fattfanb. murbe bon neuem auf benachbartem baierifdem Boben Gericht gehalten und nach baierischem Recht bas Urtheil über bie Dorber bestätigt 23.

Den Bifchof Egbert ichuste fein geiftliches Umt nicht por bem Schidfal feines Brubers; auch feine Befithumer murben mit Befchlag belegt, feine Derfon von ber Reichsacht getroffen. Er flüchtete nach Ungern und manbte fich bon bier aus unter Bermittlung bes Ronigs Anbreas, feines Schwagers, an Papft Innoceng mit ber Bitte, in feine bifchöflichen Rechte wieder eingefest zu werben, beren er ungerechter Beise nur in Folge einer gang formlos und ordnungswidrig geführten Berhandlung beraubt morben fei. Innocens bestimmte bierauf bereits unter bem 21. Januar 1209, bag ber Prozeg bes Bifchofs wieber aufge= nommen und nach beffen eigener Bahl entweber in Deutschland por ben papftlichen Legaten ober por ber romifden Curie felbit geführt werben folle. Egbert entichied fich für bas erftere. 218 nun aber feine Geaner erft Berufung an ben Pavit einlegten, bierauf jeboch in Rom nicht zu ber angesetten Beit erschienen, ba ertheilte Junoceng (13. Nov. 1209) ben Bifcofen von Maing und

Birgburg und bem Abt von Kulba bie Weisung, bas gegen ben Bifchof gefällte Urtheil als nichtig aufzuheben, alles in ben alten Stand zu feten und binnen brei Monaten einen neuen Progeg einzuleiten und in den gehörigen Rechtsformen zu Ende zu führen. Dag biefer Befehl punftlich befolgt wurde, muß man bezweifeln : bie Freifprechung Caberts, Die, jedoch erft im Jahr 1211 zu Bamberg erfolgte, ward gewiß weit mehr burch politifche, ale burch ftrenge Rechtsgrunde bewirft; gefchab fie boch auf ber nemlichen Berfammlung, welche Erzbifchof Gifrid von Daing, ber Böhmenkönig, ber Landgraf von Thuringen und andere Kurften jum 3med ber Thronentfebung bes gebannten Raifers Dtto hielten. Die Mitwirkung gu ber Erhebung bes jungen Ronigs Friderich mag ber Preis feiner eigenen Wiederanerkennung gemefen fein und die allgemein guttige und vollständige Freisprechung angebahnt haben, Die erft einige Jahre fpater erfolgte, nachbem er fich von Könia Friderich fußfällig Bergeibung und Löfung von der Reichsacht erfleht batte. Bei Friderichs Rronung gn Uchen im Inli 1215 ericheint Bifchof Egbert zum erstenmal wieber inmitten ber bentichen Fürften an bes Ronigs Soflager.

Bon Egberts Bruder, dem Markgrafen Heinrich, hören wir, daß er auf seine Achtung bin nach dem heiligen Lande in den Kampf gegen die Ungläubigen gezogen sei. Aber nicht lange scheint er dort verweilt zu haben. Auch ihm ward Verzeihung zu Theil; und bald sinden wir ihn wieder in Dentschland als Markgraf von Isterreich und noch kurz vor seinem Tod († 17. Inli 1228) in der Umgebung König Heinrichs 24.

Schwerer jedoch minfte der Mörder selbst sein Verbrechen bufen. Den Spruch des Angsburger Reichstags zu vollstrecken und den Flecken abzuwaschen, der auf die Ehre des wittelsbachischen hauses gekommen war, rückten mit bewassneter hand herzog Andwig von Vaiern, Graf Otto von Valei, aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher entsprossen, mitterlicher Seits aber der Resse des neuen Ortenburgischen Pfalzgrafen, und mit ihnen der trene Marschall heinrich von Kalintin in das Gebiet der

1209.

1209. geächteten Fürsten ein. Die Burg Unbechs, am Ummersee, ber Stammsit ber Meraner Herzöge, wurde nach tapferem Widerfand erobert, geplündert und dem Boden gleich gemacht. Dasselbe Schickfal theilten Ottos Festen Glaneck und Buchhorn; ja auch die alte Wittelsbach wurde nicht geschont, Herzog Ludwig selbst zerstörte die Wiege seines Geschlechts; an ihrer Stelle ließ er der heiligen Jungsrau eine Kirche erbauen, die er dem Deutschorden übergab, von den Steinen der geschleisten Feste aber eine Ningmauer um den benachbarten Flecken Lichach aufführen.

Otto von Wittelsbach felber hielt sich seit seiner Achtung auf einem an der Donau oberhalb Regensburg gelegenen Hof der Mönche von Sbrach versteckt. Aber nicht lange, so wurde er in seinem Schlupswinkel aufgespürt. Begleitet von dem Sohn jenes Wolf, den einst Otto erschlagen hatte, zog schon im Februar 1209 Heinrich von Kalintin heran, umstellte den Hof und gab dem Psalzgrasen den Todesstreich. Das Haupt ward vom Rumpf getrennt und in die Donau geworfen; der Leichnam blied undesstattet liegen, die ihm nach sieden Jahren auf päpstliche Erlaubniß ein christliches Begräbniß im Kloster Indersdorf zu Theil wurde. Das war das Ende Ottos von Wittelsbach 20.

# XX.

Der klägliche und völlig unerwartete Tod des kaum breiundbreißigjährigen Königs erweckte im ganzen Reich Jammer und
Bestürzung. "Wie ein glänzender Stern vom himmel herab,
also bist du gefallen, du Edelstein unter den Königen; untergegangen ist die Sonne und es ist Nacht geworden," so klagt ein
Mönch im Rloster Salmannsweiler. Die allgemeine Trauer um
ben geliebten Fürsten wurde noch vermehrt durch die schrecklichen
Kolgen, die unmittelbar daraus für das Baterland entsprangen.
Bare Philipp in frühern Jahren umgekommen, als die Wage
noch zwischen ihm und Otto schwankte, so hätte wol der Gedanke
einigen Trost gewähren mögen, daß vielleicht nur auf diese Weise

dem unabsehbaren Rampf ein Ende gemacht, Friede und Ordnung im Reich wiederhergestellt werden könne. Sett aber sah man sich, nachdem man alle übel eines eilfjährigen Bürgerkriegs durchgemacht hatte, nachdem der gewaltige Gegner in Rom versohnt, der in Deutschland besiegt und aller Macht und Bedeutung beraubt war, wo man endlich den sicheren Hasen erreicht zu haben glaubte, jett sah man sich plötlich zurückgeworfen in die wüsten Zeiten, wie sie unmittelbar nach Kaiser Heinrichs Tode eingetreten waren. Aufs neue erscholl jett wieder die Klage durch Deutschland, daß mit dem König auch Recht und Geset bahingegangen sei!

Gin geplunberter Raufmann aus Vigcenga mar ber erite. welcher die Runde von Philipps Ermordung über bie Alben nach Allenthalben Raub und Brand und robe Ge-Stalien brachte. waltthat. Durch feinen Berrn und Ronig mehr im Baume gebalten überließen fich Ritter und Barone, "die in Deutschland bie Sauptrauber zu fein pflegen," ungescheut ihrer milben Febbe-Alter Saber und Sag ermachte mit frifder Seftigfeit, unluft. gerechtes Streben nach Dachtvergroßerung entgundete neue Reindicaft. Das ichlimmfte Schickfal traf wie immer bas foublofe Bolt auf bem Land und in ben fleineren Stabten: mas feine Bedrangniß noch vermehrte, war bag bas gablreiche, jum Rrieg gegen Dtto verfammelte Beer fich nach bes Ronigs Ermorbung fogleich auflofte und in zugellofen Banben über bas Land ergof. In den hobenftaufifchen Stammlanden, in Franken, Schwaben und im Elfaß, wo mit ber foniglichen Gewalt qualeich auch bie bergogliche und lebusberrliche erlebigt worden mar. ba berrichte begreiflicher Beife wie vor eilf Jahren fo auch jest die grofte Unordnung und Billfur. Langs bes Bobenfees fab man bie roten Reuerfaulen jum himmel auffteigen. Die foniglichen Statte und Bofguter, Rlofter und Fleden murben geplunbert. Waffen und ftarte Bededung tonnte fich niemand über Relb magen. Bu biefem mannigfachen Glend fam endlich noch, bag eben in biefem Commer eine furchtbare Site und Durre berrichte.

Biel Bolte, wird aus Ofterreich berichtet, fei barob gur Erntezeit jammerlich umgekommen 2.

In biesen Tagen der Not und best Unglude wußte man die schreckhaften Zeichen an Sonne und Mond zu deuten, die im vergangenen Sahr die Gemüter beängstigt, und den Kometen, der noch vor kurzem am himmel gestanden war 3. Der grause Spruch, den Walther von der Vogelweide verkündet hatte, schien jest zur Wahrheit zu werden:

Nun wachet All! Es naht ber Tag,
Bor bem die Welt erzittern mag,
Die Christenheit, die Juden und die heiben.
Biel Zeichen wurden ausgesandt,
Daran wir seine Näh ersanut,
Wie und die Schrift untrüglich fann bescheiben.
Die Senne hat den Schein verkehret,
Untren den Samen ausgeleeret
Allwärts über Feld und Rain.
Der Bater bei dem Kind Untreue findet,
Der Bruder seinem Vruder lüget,
Die Gestillichseit in Kutten trüget,
Statt Gott der Menschen herz zu weihn.
Gewalt siegt ob, des Rechtes Anschn schwindet:
Woblauf: hier frommt nicht müßig sein!

Solch trübe, zur Berzweiflung am Baterland und an ber Belt führende Stimmung ergriff jest beim Tode Rönig Philipps gar manchen. Biele Ebelleute, schreibt ein Elfäßer 4, bedachten zu ber Zeit die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge und wie alles so wandelbar und hinfällig sei, sie verließen die Belt und erwählten ein klösterliches Leben im alleinigen Dienst Gottes.

Die Welt gieng nicht unter, die furchtbare Berwirrung, die mit König Philipps Tod eingetreten war, nahm ein Ende und nach einem halben Jahre kehrte Friede und Sicherheit in das Reich, Beruhigung und neue Hoffnung in die Gemüter zuruck. Aber wie schnell sich auch der erste Eindruck von dem Ende des Königs verwischte, es bleibt doch um nichts weniger verhäng-nisvoll.

Mit bem Tode Philipps ichließt ber erfte Aft in bem großen Trauerfpiel ber finkenben und fallenben Sobenftaufenmacht.

Gine kurze Spanne Zeit nur war abgelaufen seit Kaiser Beinrich VI, aber wie tiefgreisend und wie erschreckend groß die Beränderung, die in diesen eilf Jahren stattgefunden hatte. Um augenfälligsten trat das wol in der maßlosen Verringerung des Reichsgutes hervor. Der Sold für die ins Feld gestellten Heere und was sonst alles zur Kührung eines langen sast ununterbrochenen Krieges gehört, verschlang ungeheure Summen; mehr noch die Begehrlichkeit der Fürsten, die ihre Diensttreue theils erkauft, theils belohnt und bezahlt haben wollten. Bald waren die Schäte Kaiser Heinrichs erschöpft, und es trat wenn auch nicht Mangel, so doch eine haushälterische Sparsamseit ein, wie sie an dem reichen stanssischen Jos sonst nicht geschen worden war und die dem König manchen Tadel zugezogen zu haben scheint. Wie unzufrieden ließ sich doch Gerr Walther von der Vogelweide aus. Zu wiederholten Malen mahnt er seinen König Philipp zur "Mitbe."

Die Milbe lohnet wie bie Caat; Wer reichlich ausgestreuet hat, Der weiß, bag reiche Ernte naht: Streu aus, bich mild ju zeigen!

#### Und wieber :

Es nugt bir mehr, gibft bu mit Frenden taufend Pfund, Als breißigtaufend mit Berdruß: bir ist nicht fund, Wie man mit Gabe erwirdet Preis und Ehre. Fällt bir benn Saladin nicht ein? Der fprach, burchlöchert mußten Königshände fein, So wurden sie gefürchtet und geminnet. Ein Schad ift gut, wenn doppelt man gewinnet.

Und die armen Sanger und Ritter waren nicht die einzigen, welche beschenkt sein wollten. Auch die reichen geistlichen Geren hatten ihre Anliegen, ohne freilich bei Philipp immer das rechte Gehör zu finden. Als einsmals ein Cistercienser Abt in kostbar gewirkten Schuhen vor ihn kam, ihm die Not seines Alosters zu klagen, und er auf die Frage, woher er fei? zur Antwort gab:

"Aus einem armen Saufe," fprach Philipp mit einem Blid auf Die fconen Coube: "Bie groß bie Armut bei euch ift, tann man an Guern Schuben feben, bas Leber muß ba febr theuer fein." Der Abt murbe burch bie treffenbe Bemertung fo außer Raffung gebracht, bag er unverrichteter Dinge abzog 5.

Aber mit fo leichtem Wigwort ließen fich bie machtigeren geiftlichen wie weltlichen Kurften, beren Silfe Philipp notig batte, Sier gieng es, wenn bas bare Gelb nicht ausnicht abfertigen. reichte, an die Bergabung von Befitungen, Ginfunften und nutbaren Rronrechten jeber Art: balb mar es ein alt bergebrachter Jahredgins, auf ben ber Ronig verzichtete, balb eine Bollgerechtigfeit, bie er abtrat; ale es bie Freundichaft bee Papftes ju gewinnen galt, marb nach bem Borgang Ottos bas lang behauptete Spolienrecht bingegeben, endlich murben Burgen und Landauter, Rlofter und Bogteien, gange Stabte und Rreife, wie es bas Bedürfniß erheischte, verpfandet, verlieben ober meggeschenkt. Ift es auch gewiß übertrieben und nur aus bem nabeliegenben Bergleich mit der Dacht und bem Reichthum der unmittelbar vorbergebenben Raifer zu erklaren, wenn ein Beitgenoffe von Philipp fdreibt 6, er habe, um feine Rriege bestreiten zu konnen, fobiel veräußert, bag ihm julett außer Stadten, Dartten und wenigen Schlögern nur ber bloge Rame bes Landesberrn geblieben fei, fo fteht boch foviel anger Frage, bag mit Philipp jene Berfplitterung und Berfchleuberung bes Reichs . wie bes ftaufiichen Familiengute beginnt, die nach Ablauf eines balben Jahrbunderts die Raifermurbe jum leeren Schall, ben letten Sobenfaufen jum Frembling im eigenen Saufe machte.

Indeg biefe Ginbuge ber foniglichen Dacht, wie empfindlich fie auch für ben Augenblid gefühlt werben mußte, ließ fich, wenn nur jest eine unbestrittene, ftetige Regierung folgte, burch geordnete Bermaltung und ben nie ausbleibenben Beimfall fleiner und großer Leben an bas Reich wieber erfeben. bringlich aber war ber Berluft, ben bas beutsche Ronigthum ber römischen Rirche gegenüber an Dacht und Unseben erlitt. Wenn

es gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts eine Beitlang ben Unichein gehabt hatte, als werbe bas Papftthum in bie untergeorbnete Stellung jum Raiferthum gurudgebrangt merben, bie es au ben Beiten Beinrichs III eingenommen, fo fant es nun, au Anfang bes breigebnten fast obne Rampf als ber unbestrittene Sieger, ja als bie einzige Weltmacht ba. überall wohin noch vor wenigen Jahren Raifer Beinrichs Berricherarm gereicht batte, ba brachte jest ratend, richtend ober befehlend Innoceng feinen Billen zur Geltung. Frankreich hatte bie Schwere bes papftlichen Interbifts gu fühlen bekommen. Um Martinstage bes Sabres 1204 ichmur ber Konig von Aragonien in der Panfratiuefirche zu Rom feinem Berrn, bem Papft Innocenz, Behorfam, für jest und für alle Zeiten gab er fein Reich bem beiligen Petrus ju eigen, um es ale ginspflichtiges Leben bes romifchen Stuhle aus papftlicher Sand wieder zu empfangen. In berfelben Beit gefchah es, bag bie alte Schnfucht Roms erfüllt, Die Scheibewand zwiften Morgen- und Abendland burchbrochen, bas Primat bes Papites auch in Bygang anerkannt wurde und fich bie römische Rirche nun in Bahrheit die fatholifche, Die Gine und allaemeine nennen konnte. In Deutschland endlich, bas feit brei Jahrhunderten bas gebietenbe Wort in Guropa gu fpreden ge= wohnt war, hatte fich bas Papftthum mehr wie je als eine gu= gleich geiftliche und weltliche Gewalt theils Beltung, theils formlichen Geborfam verschafft. Der "König von bes Papftes Gnaben" mar allerdings unterlegen im Rampf, aber auch mit ber alten Bebeutung bes "romifden" Ronigs batte es ein Enbe, "in ber Weltstadt wie in ber Welt", herrschte jest nicht mehr ber romifche Raifer, fondern ber romifche Bifchof.

Co bemutigend aber auch biefer Wechsel für ben nationalen Stolz bes Deutschen sein mußte, lag für Philipps Nachfolger nicht vielleicht eine Mahnung und heilsame Notwendigkeit barin, ben Ibealen kaiserlicher Weltherrlichkeit zu entsagen und sich mit ungetheilter Kraft dem weniger glänzenden aber lohnenderen Beruf des deutschen Königs hinzugeben? — Reines-

Gine folde Scheibung war bem gesammten Mittelalter meas. fremb. Erinnere man fich nur, mit welcher Babigfeit und Glaubigfeit noch bas vierzehnte und fünfzehnte Sabrbunbert an bem Gebanten bes romifchen Raiferthums festhielt : - und bem Cobne Friberichs I, ben Beitgenoffen Beinrichs VI batte es guch nur entfernt in ben Ginn fommen fonnen, bas bingugeben, morin man bie Gbre und bas Recht ber beutichen Ration fab? Gerabe mabrent bes letten halben Jahrhunderts batte man fich ja fo tief in die romifche Borftellung eingelebt, die Rreugzuge batten ben Befichtefreis bis zu ben außerften Grenzen bes altromifchen Imperiums erweitert, Die Thaten ber beiben letten Berrfder Die faiferliche Stellung bes beutiden Bolfes auch auf Diefem erweiterten Schauplat behauptet. War es nun auch bem Ronig Philipp nicht vergonnt, in ben Bahnen feiner Borganger fortzugeben, fo ließ er barum boch bas Biel nicht außer Augen und gab die ererbten Unfpruche nicht auf: "ber 3meite" bieß er als ber Nachfolger von jenem Philipp bem Araber, ber vor faft taufend Jahren auf bem Stuhl ber Cafaren gefeffen hatte. fold munberliche Auffaffung hatte nichts auffallenbes in einer Beit, Die, fo bentich fie auch im tiefften Grunde fühlte und badite, boch in ben fernften Raumen und Zeiten mit Borliebe ihre Phantafieen ergeben ließ, Die fich von ber großgrtigen einbeimifchen Sage abmanbte, um bafur Geift und Runft an ben ichalen bretagnisch - frangofischen Geschichten zu verschwenden ober auch, gar felten freilich mit Glud, ins Alterthum gurudgugreifen und von Troja und Rom, von Dibo und Aneas und Achill und Alexander zu erzählen.

Wobned hatte man benn auch irgend versucht sein können, von einer Singabe ber Ehren und Mühen bes Kaiserthums Seil für Deutschland zu erwarten? Schien bieß nicht vielmehr bem ganzen Berlauf ber beutschen Geschichte seit Karl bem Großen zu widersprechen? War nicht bei allen ben gewaltigsten Herrschen, bei Otto I, Seinrich III, Friderich die glanzende Entfaltung der Reichsmacht nach außen Sand in Sand gegangen

mit ber fraftigften und geordnetften Entwidlung im innern? Gerade bie jungfte Beit ichien, nur allerdings von ber entgegengefetten Seite ber, Die Notwendigkeit folder Wechfelbegiebung ju beftätigen. Gben barin lag ja bie verbangnigvolle Bebentung ber letten gebn Jahre fur bas Reich, bag nicht allein ber beutsche Ginflug im Musland, namentlich in Italien völlig gelabmt, fonbern qualeich auch bie Rraft und Reftigfeit bes fonialichen Regimente in ben Qurgeln erschüttert marb. Much war es bedeutsam genng und ben Entwidlungsgang langer Jahrbunderte gleichsam vorzeichnend, wie eben jest Franfreich unter feinem Ronig Philipp, bem thatigen, fclauen, lange regierenben, fich aus ber bisberigen untergeordneten Stellung zu Dacht und Ginbeit erhob, wie fich bas Konigthum aus ben Banben bes Bafallenthums loszuwinden begann und fich neben bem lafti= gen englifch = normannifchen Rachbar Luft fcaffte, mabrent in Deutschland bas, mas unter ben beiben letten Regierungen in berfelben Richtung, aber in weit größerem Dagftab theils errungen, theile angebahnt worben mar, wieder ju Grunde gieng ober boch aufe außerste gefährdet murbe. Un bie Erblichkeit ber Rrone, Die in Frankreich ein kaum mehr angefochtener Rechtefat, in England thatfachlich mit Ronia Richards Thronbesteigung aur Geltung gefommen war 8, bie um biefelbe Beit auch in Deutschland Burgel geschlagen batte, mar bier fortan nicht mehr Der Bortheil ber beutschen Fürstenariftofratie wie zu benfen. bes romifchen Stuhle erheischte es, bag Deutschland ein Bahlreich bleibe, in ben Thronftreitigkeiten biefer Jahre murbe baraus ein Cat fowol bes fanonifchen als bes Staaterechte.

Der wichtigste Erfolg, welchen Raifer Friderich bei feiner auf die Gestaltung ber inneren Zustände gerichteten Birksamkeit errungen hatte, war unstreitig der gewesen, daß unter ihm bas alte, ber einheitlichen königlichen Gewalt gegenüber spröbe und gefährliche Stammesherzogthum völlig ein Ende nahm und an beffen Stelle auf einer weniger festen geschichtlichen und natio-

nalen Grundlage das Landesfürstenthum trat. Diese zahlreiche in der mannigfachsten Abstusung von Macht und Selbständigsteit über ganz Deutschland ausgebreitete Fürstenschaft führte allerdings jene unabsehbare Zersplitterung herbei, die seitdem dem deutschen Reich ein so wunderliches Aussehen gab, sie verhinderte jedoch eine eigentliche Spaltung, wie sie dei dem Bestehen weniger übermächtiger Fürstengeschlechter unvermeidlich gewesen wäre, auf die zuleht noch heinrich der Löwe mit Bewußtsein und mit nicht geringer Aussicht auf Ersolg hingearbeitet hatte; sie erleichterte es dem König, der nun schon mit seinen bloßen hausbesitzungen gewaltig über die andern Fürsten hervorragte, die Macht und den Reichthum der Krone zu erhalten und ihr immer wieder neue hilfsquellen zu erössnen.

Jedoch ehe noch diese neuen Berhältnisse sich hatten befestigen und das Königthum sie sich recht zu Rute machen können, gab der frühe Tod Heinrichs VI ben Dingen eine ganz entgegengesette Bendung. Je straffer der Kaiser den Bogen angespannt hatte, um so eifriger und rücksichtstofer giengen jett die Fürsten daran, die veränderten Umstände zu ihrem Bortheil auszubeuten; und das Ergebniss weniger Jahre war, daß aus den ehemaligen Beamten bes Königs erbliche Landesherren wurden und das mit den Rechten der Landeshoheit ausgestattete Fürstenthum als eine Macht neben, ja es fehlte nicht mehr viel dazu, über dem Königthum bastand.

Diese Wendung ber politischen Geschide Dentschlands muß um so bedauerlicher erscheinen, wenn man fich die eigenthümliche Entwicklungsstufe vergegenwärtigt, auf der sich das deutsche Volk damals befand. Zeht gerade offenbarten sich in dem geistigen Leben der Nation die mannigsachen glücklichen Folgen, die jeder glänzende Ausschwung im Staatsleben nach sich zieht, und die sich an das Zeitalter Friderichs I in noch reicherem Maß knüpften als einst an das Karls des Großen und der Ottonen.

Bir fteben in ber Blutezeit unferer mittelhochbeutichen

Dichtkunft. Ein lauter vielstimmiger Sangerchor ließ jest seine mannigsaltigen hoben und zarten Weisen erschallen, wo es in Raiser Friberichs Tagen nur erst vereinzelt und in noch ungefüger Sprache erklungen hatte. Mitten in bem Kampf und ber Berwirrung bieser Zeit schuf Wolfram von Eschenbach sein tieffinniges Gedicht von Parzival. Schon hatte Hartmann von Aue, der maßvolle, in Worten und Gedanken zierliche und reine, seinen Erek, seinen Twein geschrieben, und Meister Gottfrid von Straßburg bichtete an jenem Lied voll verführerischer Süße von Tristan und Isolt. In derselben Zeit war es auch, daß die Dichtung mit neuer Lust und Krast sich wieder der alten beutsschen Gelbensage zuwandte und aus Liedern des Wolks und saherender Sänger das große Epos von der Nibelungen Not gesstaltete.

Und diefe beutsche Dichtung wie fie jest ihre vollenbetften und glanzenoften zugleich und tiefften und gewaltigften Schopfungen bervorbrachte, fo errang fie nun auch außerlich bie allgemeinste und weitefte Anerkennung und Geltung. Um thuringi= ichen Sof, wo fie feche Sahrhunderte fpater mahrend einer noch fläglicheren Gestaltung ber vaterlandischen Geschicke ibr golbenes Beitalter feierte, eben ba murbe fie auch bamals am meiften geehrt und gepflegt: in diefe Jahre fett die Cage jenen Canger= Prica auf der Bartburg. Aber nicht bier allein mard ber Dichter Runft gelobnt, bes Fürsten milbe Gunft gepriefen. Bon Schwaben aus, gleichfam bem Mutterlande bes neuen Gefangs, ergoß fich ber Strom ber Dichtung über alle beutschen Lander und Gaue, ja noch weit über bie Marten bes Baterlands binaus. Im banifchen Ronigshof laufchte man beutichen Gangern. In Bohmen und Ungern, Die fich icon langft beutschem Ginfluß geöffnet batten, marb mit ben beutschen Rurstentochtern nun auch die neue bonifche Runft beimifch. Ronig Bengel von Bobmen, ber Gemahl von Philipps Tochter Runigunde, gablt unter unfere Minnefanger, und feinen warmeren Befchüter batte bie beutsche Runft als Runigunbens Gobn, ben machtigen, weitberühmten Ronig Ottofar II.

Wenn icon feit geraumer Zeit und auch jest noch mit bem Ritterthum frangofifche Sitte und Sprache in übergroßem Dage Gingang in Deutschland fant, fo mochte es nun ale ein Erfat bafür gelten, bag bie beutiche Sprache felbit in romanifchen Lanben zu Ghren fam. Mit Raifer Beinrich war fie im ficiliani= fchen Reich eingezogen, fie lebte bort auch nach feinem Tobe noch fort, und fein tapferer Rriegsmann, ber Markgraf Diepold, war wol nicht ber einzige, ber im malfchen gande ben Faben bes beutschen Liebes fortspann, bis es in ben Tagen Friberiche II und Manfreds wieder in volleren Tonen erklang. Huch bort wo beutzutage bie letten Laute beutscher Bunge verftummen und unter bem Schut einer beutschen Regierung Die italienische Sprache icon feit Sabren meiter und weiter nach Rorben vorrudt, and im oberen Stalien brang beutsche Sprache ein: es war noch in ber Beit Ottos IV, bag ber Friauler Thomafin feinen malichen Baft bichtete. Und bruben auf ber westlichen Seite ber Alben im frangöfischen Burgund erftand ein beutscher Minnefanger in bem Grafen Rubolf von Reuenburg.

So schien sich die Herrschaft, die die Deutschen in dem letten halben Jahrhundert durch das Schwert behauptet hatten, fortseten zu wollen in der Herrschaft deutscher Sprache und Dichtung. Die politische Bedeutung unseres damaligen Schriftthums spiegelte sich jedoch nur zum geringeren Theil hierin ab; und am allerwenigsten ist dieselbe im Inhalt der Dichtungen zu suchen. Denn wenn Walther von der Bogelweide, diesenswerthe Mann, der innerlichste zugleich und viesseitesstellterlichen Liederdichter, alles Wol und Wehe Deutschlands in seiner Dichtung widerklingen ließ und sich zum Gerold von allem machte, was seine Zeit bewegte, so steht er mit diesem der Gegenwart und dem Baterland zugekehrten Sinn ganz einsam da. Jene Bedeutung liegt vielmehr in dem alleräußerlich-

ften ber Sprache. Dber ift es nicht etwas großes, bag zu ber Beit, wo in England bas angelfachfifche und bas normannifch= frangofische noch halb in rober Bermengung, balb im Rampf mit einander lagen, wo Frankreich noch in seine zwei scharf gefdiebenen Sprachbalften zerfiel, wo Stalien noch ein volles Jahrhundert des großen Dichters zu harren hatte, ber fein Bolf italienisch schreiben lebrte, bag bamals icon bas weit ausgebehnte und vielgetheilte Deutschland im Befit einer einzigen gemeinfamen Schriftsprache mar? Diefe Ginbeit, Die uns nachmals mit ber politischen wieber verloren gieng und bie nach Sahrhunberten Martin Luther bem beutschen Bolf in ber letten Stunde noch gerettet bat, wir befagen fie feit Friderich I mabrend bes gangen faufifden Zeitraums. In ber ichwäbischen Munbart bes berrichenden Raifergeschlechte, Die Die oberfachfische an Reichthum fowol als an Bolflang übertraf, bichtete ber Beftfale wie ber Meigner, fang man am babenbergifden wie am thuringifden Sofe.

Aber an ber rasch gezeitigten, glänzenden Frucht ber Dichtung und ber ganzen Bildung jener Zeit nagte ein Wurm. Es war diese mittelhochdeutsche Litteratur nicht eine wahrhaft volksthümliche zu neunen. Die Schranken der Stammesgegensäte hatte sie beseitigt, dafür aber die des Ständeunterschieds ausgerichtet, sie gehörte nicht dem ganzen Volk an, sondern sie war ausschließliches Eigenthum des Nitterstandes. In den Formen und Anschaungen des Nitterthumes dewegte sich die Dichtung wie das Leben jener Zeit. Darin liegt das Geheimnis dieser wunderbar schwellen Entwicklung, darin auch ihre Schwäche und die Ursache ihres Verfalls.

Das Nitterthum, das Kind der Normannen und ber Kreugzüge, mit seiner schwärmerischen Gottesminne und seinem andächtigen Frauendienst, seinem rastlosen Thatentrieb und seiner Gefühlsüberschwenglichkeit, seinem bis zu gewaltthätigem übernut gesteigerten Selbstgefühl und seiner in fremden Dienst sich bingebenben Gelbftentaugerung, mar nach Urfprung und Anlage auf eine bobe, aber ichmale und ichwantenbe Spite gestellt, auf ber es fich, nur folange bie Begeisterung vorhielt, in Rraft und Reinheit zu behaupten vermochte. Um Enbe bes gwölften Jahrbunberts mar feine iconfte Beit bereits vorbei. In Deutschland, wo es fpater Gingang gefunden hatte, wo bas Bolt meniger rafc, aber tiefer und nachhaltiger von hoben Gefühlen ergriffen warb als in ben romanischen Sanbern, batte man wol eine langere Blute bes Ritterthums erwarten burfen. ungludliche Benbung im Staateleben befchleunigte bier im Gegentheil ben Berfall. Die beiben letten Raifer hatten ihm ein ibeales Biel vorgestedt, batten es jugleich burch bie fraftvolle Sanbhabung ihrer foniglichen Gewalt vor wilben Auswuchsen bewahrt. Mit Beinrichs Tobe murbe bas anbers. Die noch ungeschwächt fortwirkenbe Thatenluft, nicht mehr verebelt im Dienft ungemeiner Zwede, verzehrte fich jett im Burgerfrieg und fant in muften inneren Rebben mehr und mehr zu gemeiner Rauf = und Raubluft berab. Die Ibealitat aber jog fich aus bem Staat in bas einzelne Gemut, aus bem Leben in Die Dichtung jurud. Damit begann bie innere Gelbstauflofung bes Ritterthums, ber Zwiespalt trat in ibm ein und bie Ausartung einerfeits in jene minnefelige und minnefieche Gefühlsichwelgerei, anbererfeits in bie Robbeit bes Raubritterthums.

Sollte der kranken Zeit Heilung werben, so mußte die aussichließliche Bedeutung bes Ritterstandes im Staat und in der Litteratur aufhören und, noch ehe er sich völlig ausgelebt hatte, ein neues Element neben ihm zur Geltung kommen. Und dieses neue Element konnte kein anderes sein als das Bürgerthum. Mit wie vornehmer Geringschätzung auch der Abel im Leben auf dasselbe heruntersah, in seinen Dichtungen es als gar nicht vorhanden betrachtete, hier fand sich gerade was seine Einseitigkeit erganzen, seine Gebrechen unschädlich machen konnte, neben seiner Feinheit und überseinerung derbe Raturkraft, neben seinem

unruhigen Rußiggang und feiner mußigen Thatigkeit stiller, anhaltender Fleiß, neben feiner Borliebe für das neue und das frembe das treue halten an alter deutscher Sitte.

Die Statte maren ber Gis biefes Burgerthums und, wie febr fie auch neben ber glangenben Entfaltung bes Rittermefens mahrend bes letten halben Sahrhunderts in ben Sintergrund traten, in ihrer Entwidlung nicht gehemmt und inebefonbere von Raifer Friderich und Beinrich VI nichts weniger als mißaunstig behandelt worben. In ben Rriegen ber jungften Beit aber batte fich gerabe ber Gigenfucht und Charafterlofigfeit ber Zürften, ber überhandnehmenden Buchtlofigfeit bes Abels gegenüber, bas Bedürfniß wie die Rraft ber Gelbstvertheibigung und bamit bas Gelbstgefühl und ber Freiheitsfinn in ben Stabten ausgebilbet und geftartt. Über gang Deutschland maren in mannigfachfter Abstufung von Dacht und Größe biefe ungabligen ftabtifden Gemeinwesen gerftreut, unter benen am Rhein Straf. burg, Borme, Roln, in Cachfen Braunfcweig, Goelar, Dagbeburg, Erfurt, im Guboften Bien, Regensburg, Mugeburg burch Sandel und Gewerbfleiß, Reichthum und Bolfegabl bervorragten. Aber noch maren es mit wenigen Ausnahmen, wie Ulm, Nurnberg, Frankfurt, Gostar, nicht Reichs -, fonbern bifcofliche und fürstliche Stabte. Erft von jest an gefchieht es, baß fie burch engeres Unichliegen an ben Raifer, fowie burch Bundniffe unter einander die landesherrlichen Teffeln zu fprengen und eine felbständige Stellung im Reich ju erringen verfuchen. Und in biefem ichroff gegen bie fürftliche Landeshobeit antampfenben Streben famen fie burchaus bem Beburfnig bes Ronigs entgegen, beffen bringenbe Aufgabe fortan barin bestanb, fich ber machfenben Unfpruche bes Fürftenthums zu ermebren und die Bedeutung ber Rrone nicht in völlige Donmacht verfinten zu laffen.

Aber erkannten auch die Rachfolger Ronig Philipps biefe Aufgabe und lag es noch in ihrer Gewalt fie mit ficherer Sand

ju verfolgen? Befaß vor allem König Otto die Fahigkeit, auf bem Boben fest zu stehen und gefahrlos weiter zu schreiten, ber gerade durch seine Schuld so schlipfrig und so gebrechlich geworden war? Bon der Lösung dieser Fragen hieng es ab, ob Deutschland wie aus einer Krankheit zu neuer gesunder Entwicklung erstehen werde, oder ob mit seinem zehnjahrigen Bürgerkrieg bereits die Zeit des Interregnums ihren Ansang genommen hatte.

Quellen und Beweise.

## I. Ungedruckte Quellen.

## 1. Die Reinhardebrunner Chronif.

Bon verschiedenen Seiten schon war auf eine wichtige in der K. Bibliothet zu hannover befindliche Sandschrift ausmerksam gemacht worden, die nach einzelnen daraus mitgetheilten Stücken für die Geschichte bes zwölsten und breizehnten Jahrhunderts neue Ausbeute verssprach, ohne daß es bisher jemand unternommen hatte, den reichen Schat zu heben. Dieß bestimmte mich, im September 1850 selbst nach Jannover zu reisen und die wichtige Chronit abzuschreiben oder für meine Zwecke auszuziehen.

Die fehr umfangreiche Papierhandschrift in Folio ift im Rlofter Jerichow (auf ber rechten Seite ber Elbe oberhalb Tangermunde) erft im funfgehnten Sahrhundert gefdrieben, wie neben außeren Derfmalen bestimmt baraus hervorgeht, baf fol. 338. bei Belegenheit ber Be= burt der beiligen Glifabeth Raifer Sigmunds Busammentunft mit bem griechischen Raifer gu Dfen im Jahr 1424 beschrieben wirb. Der erfte Theil ber Sandschrift fol. 1 - 241 enthalt Konradi Halberstadensis chronographia summorum pontificum et imperatorum, für unseren Beitraum ohne alle Bedeutung, faft eine bloge Abichrift ber Luneburger Um fo wichtiger ift ber andere Theil; aber leiber ift beffen fichere Benugung ungemein erschwert, einmal burch bie außere Be-Schaffenheit bes Cober, ber nicht nur in ber Schlechten, undeutlichen Beife bes 15. Jahrhunderts gefchrieben ift, fondern auch von Schreibund Lefefehlern wimmelt, fodann aber und mehr noch baburch, baß ber Jerichower Mond, fich nicht mit einer blogen Abschrift ber Rein= hardebrunner Chronif begnügte, fondern burch Berbindung mehrerer Quellen eine eigene Arbeit anfertigte. Dit Leichtigkeit lagt fich bie

pon Maibaum (SS. II, 269) herausgegebene Chronit ber Magbebur: ger Erzbischofe ausscheiben. Schwieriger aber fteht es mit ber Saupt= maffe, Die allerdings mefentlich als die alte Reinhardsbrunner Chronif au betrachten, babei jeboch burch viele, großere und fleinere und gum Theil fehr fpate Bufate und Ginfchiebfel vermehrt ift; ich fuhre als Beispiel an bie von Bagenfeil abgebrudte Episobe De sex magistris in cantilenis, ben Bartburgefrieg fol. 338- 39. Dag bes Urfinus und Rohtes thuringifche Chronifen, fowie bas furglich von Rudert herausgegebene Leben bes beiligen Ludwig aus unferer Chronif abge= Schrieben find, ergibt fich auf ben erften Blid. Weniger flar ift beren Berhaltniß zu bem Chronicon Sanpetrinum, von bem namentlich für Die fpatere Beit gange Seiten fich in jener wieber finben. einer genauen handichriftlichen Bergleichung ber verschiedenen thuringi= ichen Chronifen wird in diefe Bermirrung Orbnung gebracht werben und bie urfprungliche Reinhardsbrunner Chronit fich wiederherftellen laffen.

Bas fich mir bei Benützung ber Sanbichrift über die Beit ber Abfaffung eraab, ift nachftebenbes. Die Chronif murbe gegen Enbe bes awölften Sahrhunderts angelegt von einem Donch bes 1085 geftifteten Kloftere Reinhardebrunn, ber fur bie frubere Beit manche handichriftliche Aufzeichnungen feines Rlofters por fich haben mochte, aber feit bem Sahre 1180 etwa als Mugenzeuge fdrieb. Begrabniß Landgraf Ludwigs II im Jahr 1172 berichtet er noch nach Borensagen: Corpus eius in Reynersborn . . . a propriis militibus suis pedestribus ut dicitur honorifice deportatum transfertur Bon Lubwig III fpricht er als Zeitgenoffe: Hic .... dueis Austrie filiam, famosissimi pene nostrorum temporum viri duxit uxorem. Und wieder: Ludewicus in militaribus nostris temporibus strenuissimus. Für die Zeit Landgraf Bermanne und Raifer Beinrichs VI fchreibt er nicht nur burchaus gleichzeitig, fondern auch als ein in die Berhaltniffe tief eingeweihter Dann, wie fein Bericht von bes Raifers Erbfolgeplan beweift, ber bas genauefte gibt, mas wir barüber miffen, und baburch an Werth gewinnt, bag er nicht, wie noch Kider (De Henrici VI imperatoris conatu etc. p. 32) annimmt, von Ludwigs IV Raplan herrührt, fondern noch vor des Raifers Tobe aufgesett ift. Daß nemlich, mas bisher nicht bemerft murbe, vom Sommer 1197 an bie Geschichte von einem zweiten Schreiber fortgeführt wurde, geht unwiderleglich aus den Worten hervor, mit denen bie Erzählung von Markgraf Albrechts von Meißen Tode schließt: Theodericus autem comes frater mortui marchionis principatu fraterno usque in hodiernum privatus est. fol. 327. Run erzklärt sich auch, warum der Schreiber des Kaisers Sohn nur erst unter dem Namen Konstantin, nicht als Friderich kennt: er scheint mit dem Landgrasen Ludwig ins heilige Land gezogen und nicht wieder heimgezkehrt zu sein.

Einen Fortseher erhielt er an einem andern Reinhardsbrunner Monch (cf. a. 1213 fol. 344. de ecclesia nostra sc. Reynersbornensi und sonst), von dem wir wol aunehmen dürsen, daß er dersselbe ist, der den Landgrasen Ludwig in den Jahren 1226 u. 1227 nach Italien begleitete und bei dem lehten Zuge selbst von sich Rachericht gibt: Bertoldus sacerdos et capellanus, de cuius manu hec omnia notata sunt atque conscripta (sol. 364.) Er schließt im solzgenden Jahre mit dem Begrähnis des Landgrasen.

Für ben Rest der staufischen Periode ift die Chronit ohne sonderliche Bedeutung. Schabe baß sie auch in der früheren Zeit, wenigstens die Fortsetung, an oft unerträglicher Weitschweifigkeit, Geziertheit und Schwulst bes Ausbrucks leidet. Da nun außerdem, wie ich hore, G. Prof. Rückert eine Ausgabe der ganzen Chronik vorbereitet hat, so entschließe ich mich um so lieber, auf einen wenn auch nur auszugsweisen Abdruck des hieher gehörigen Theils der Chronik zu vetzichten und bloß in den Anmerkungen einzelne kurzere oder längere Belegstellen daraus anzusuführen.

## 2. Mus ber Magbeburger Schöffenchronit.

Schon vor zwanzig Jahren hat Delius eine Ausgabe biefer wichten Chronik angekündigt (Lebeburs Archiv VIII, 80); aber sein zu früher Tob sowie ber seines Nachsolgers in ber Arbeit hat es nicht bazu kommen lassen. Es bebarf baher keiner Rechtsertigung, wenn ich ben unsere Periode betreffenden Abschnitt aus berselben vollständig mittheile. Bergleicht man ihre Dürftigkeit und Unsicherheit in ber früheren Zeit und wieder seit ben zwanziger Jahren bes breizehnten Jahrhunderts mit ber Reichhaltigkeit und Bestimmtheit für die Geschichte der Erzebischöfe Ludolf und Albrecht, so kann man nicht barüber im Iweiselsein, daß ihr hier eine verlorene gleichzeitige Quelle zu Grunde liege,

bie auch noch von Erzbischof Wichmann genauere Kunde hatte. Ich gebe was des letzteren Leben betrifft nur im Auszug, die Jahre 1192—1208 aber vollständig, das wenige nur weglassend, was aus der Lüneburger oder Repfowischen Chronif (Eccard I, 1315—1412. Maßmann Kaiserchronif II. Anhang) abgeschrieben ist. Über die Chronif selbst, ihren Schreiber, die Zeit und den Iwest ihrer Absassung gibt das Vorwort, das ich darum auch mittheile, den besten Ausschluß. Iwei andere Stellen, in denen der Schössenschreiber Rachericht von sich gibt, stimmen damit überein; deim Ichreiber Rachericht von sich gibt, stimmen damit überein; deim Ichreiber Rachericht von sich gibt, stimmen damit überein; deim Ichreiber 1350 (sol. 87), wo er von dem großen Sterben spricht, demerkt er: Ik was ok in eynen hus sulf teghede, dar bleef ik sulf andere levendich und achte storven. Und wieder sol. 88: Do dat sterven eyn ende nam, do gennen de ses schepen und nemen mi to orem deynere und schrivere.

Die Originalhanbichrift ift verloren und nur bedeutend jungere Abschriften find noch vorhanden. Ich habe folgende zwei benutt:

- 1) Die Berliner (Manuser. Boruss. fol. 172.) auf Papier, die älteste bekannte, nach der ich auch den Tert gebe. Sie beginnt mit einem ausstührlichen Berzeichniß der Kapitelüberschriften, dann folgt das Borwort, hierauf ein längeres Gedicht auf das große Sterben im Jahr 1350, endlich die Chronik selber, die von Julius Casar anhebt und bis zum Jahr 1464 heruntersteigt. So gut die Handschift im ganzen ist, so sehlte sihr doch auch nicht an manchen verderbten oder zweiselhaften Lesarten, und ich erkenne es daher mit großem Danke an, daß mir Perh die Gelegenheit verschaffte, noch eine zweite zu vergleichen.
- 2) Die Magbeburger (XII fol. Nr. 69). Dieß ift eine oft ziemlich freie Übertragung bes nieberbeutschen Originals ins Hochbeutsche. Sie beginnt gleich mit ber Erzählung selbst, läßt auch später bie Rapitelüberschriften und einzelne Stüde aus bem Tert weg, und reicht um ein Jahrhundert weiter bis 1566 herab; sie gehört also schon ganz ber neueren Zeit, was sich auch barin zeigt, baß sie keinen Unterschied mehr macht zwischen beutschen Königen und Kaisern und z. B. unsern König Philipp stets Kaiser nennt.

Godde to eyneme love und to eren, mynen leven heren den schepen der stad to Magdeborch to leve und der sulven stad to vromen hebbe ik mannege croneken overlesen und hebbe dar uth gesocht und ghetogen dusse na gesatten stucke unde schrift. Godde to love spreke ik dar umme, wente we dit bok leset de schal dat wol bekennen in welkeme ungeloven, ungnaden unde unghemake Sassenland gestan heft, dar de gnade godes uns af geleddiget heft und geloset. darumme schole wy on billiken eren und loven. To leve mynen heren den schepen segge ik darumme, wente ik dat arbeyt disses bokes dor oren willen hebbe gedan. To vromen der stad segge ik darumme, wente we in disseme boke schal vinden van dem ersten begynne dusser stad und wo dusse stad gheregeret is unde vore stan wente an unse tyd. Dar hebbe ik beschreven wat ik des vinden unde irvraghen konde, uppe dat me by den dinghen de scheen sint schaden bewaren moge und vromen soken und sceppen der stad, wente by den dinghen de géscheen sint provet men dicke wat noch gescheen mach.

Dit bok wil ik devlen an drev devl. der erste devl schal syn van der tyd dat de Sassen hir in dit landt kemen und in ungeloven seten wente an Karle den groten und wo he de Sassen cristen makede und wo se do seten wente an keysser Otten den groten. und eer ik der rede begynne, so wil ik eersten kortliken schriven van ortspringhe disser stad Magdeborch. Dat ander deil desses bokes schal syn van der tyd des groten keysser Otten went an dat veirtigede iar bischopes Otten van Hessen, dat was na godes gebort dusent iar dreyhundert iar in dem veftigesten iare, do dat grote stervent was by unsen daghen. In dem begynne desses devles schal myn rede syn van dem kore des riikes, wo de to komen syn unde wo dat rike to Sassen komen sy. Dat dridde deil desses bokes schal syn van der tyt bischopes Otten und von den dinghen de ik sulven ghehort und geseen hebbe. Des devles wil ik begynnen und de na my komen de mogen dat vul schriven. dem anbegynne des dridden deyles disses bokes wille erst setten ik alle de bischope de hiir sint ghewesen wente an bischop Otten und ok de borchgreven de hir sint ghewesen van keysser Otten tyd wente an de tyd dat de borgere dat borchgreven amecht kofften.

- fol. 47. 1134. Des iares in sunte Peters und Pauwels dage (29. Juni) quam de keysser hir und do starf bisschop Nortbertus<sup>a</sup>) und wart mit des keysers willen gekoren bisschop Conrad. Sin vader heyt Ghevert von Quernforde, syn moder Uda van Ammensleue. Dit waren do de eddelsten der Sassen, wente se des keysers mage weren 1), de was hir eyn canonik.
- fol. 48. Koning Ffrederik wart gekoren in der vasten. Des iares starf bisschop Frederik to Magdeborch.

Eyn legate quam in Sassen.

In dem 1153 iare quam konig Frederik to Sassen. quam ok eyn legate to Sassen und satte den bisschop af und toch umme in dem lande. Anno domini 1153 na bisschop Frederikes dode worden de canoniken twydrechtich over dem kore, dat se sik nicht eynen konden. Des quam keyser Frederik und nam bisschop Wichman van Cziez und satte on hir to bisschope mit gewalt. dat reyt abbet Arnoldus van Berge. Dusse bisschop Wichman was van hogem slechte der Beyeren unde Sassen. syn vader heyt Gert greve van Seborch b), syn moder Mechthilt de was greven Cordes 2) suster van Myssen, de sunte Petersberch stichtede by Halle. Disse Wichman was eersten eyn kint sunte Pauwels kerken to Halberstad. van dar wart he nomen und gesat to Citz to bisschope, dar na hir und entfeng syn pallium van pawese Eugenio. He brachte in dit godeshus Lebechim, Byer, Nyeborch und Seborch mit alle den denstluden de dar to horden. Desse borge storven om an van erves weghen. Dusse bisschop Wichman bedwang dat laud the Jutterbok und satte dar bure und makede dat land dissem godeshuse tynsafftich. he stichte dat cloester Synna. Do Albrecht de pallandesgreve von der Sommerschenborch starff (1180), he koffte de borch aff siner nichtelen Alheyden der ebbedisschen van Quedelingborch, der was de borch

a) Das gesperrt gebrudte ift in bem Cober rot geschrieben.

b) aus Beiern 2.

<sup>1)</sup> Raifer Lothars Großmutter 3ba war bie Schwester von Ergbifchof Runrate Bater Gebharb von Querfurt. S. unten XIII. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Martgraf Runrat von Dleigen und Laufis. + 1157.

angestorven, wente se sin suster was. Dar umme wart de woldighe hertoch Hinrik syn vyent und orlogeden lange tyt mit enander. He brachte ok in dit godeshus monnike. Nyenborch und Frekeleve de slot koffte he van keyser Frederike und gaff dar vor Schoneborch by dem Ryne. he buwede ok den hoff tho Konre. He makede der wantsnyder und der kremer inninge eerst. He was sere weldich disser stad und landes. He leyt ok erst twye in dem iare peninge slan, des vore ny was. men sloch to voren peninge to eynes bysschopes lyve. . . . . . . . . . . . .

In dem 1156 iare wart Brandeborch gewunnen van bisschop Wichman und anderen forsten. . . . . . . . . . .

In dem 1167 iare wart Holdesleve wunnen unde Nyendorp gebroken. . . . . . . . .

In dem 1171 iare hadde keyser Frederik synen hoff to Goslare und wolde marggreven Albrechtes sone entdeylen der greveschop to Plotzik. dar wart alle twydracht twisschen dem keyser und dem greuen.

1180. . . In dussen sulven iare in den pingsten verbrande disse stad almeystich van godes gerichte also dat sunte Sebastians kerke, unser vruwen kerke und wol 12 capellen mede vorbranden und ok dar to de parren.

#### Wo Haldesleve wunnen wart.

Dar na in dem 1181 iare hadde hertoch Hinrik to Haldesleve, dat he vore over 16 iaren wedder ghebuwet hadde, gesat eynen merkliken rovere Bernde van der Lippe, de dissem lande vele schaden dede. Dar umme toch bisschop Wichman aver vor Haldesleve to lichtmissen und lach darvore wente to des hilghen crutzes dage na paschen. do wan he dat und brak de borch und toch vrolich wedder to Magdeborch. . . . . . . . De keyser (Hinrik) leende bisschop Wichman Haldesleven to rechtem leene, dat he dem hertoghen aff gewunnen hadde. . . . . . . . . . . . . . . . .

Bisschop Wichman starff, wo bisschop Ludolfus van Kroppenstede bisschop wart und wat he bedreven heft.

Dar na in dem 1192 iare starf bisschop Wichman und wart genomen to bisschope deken Ludolf van Kroppenstede. De was slichter bort uth dem dorpe. Den hadden syne elderen to Halberstad to der scholen gesatt. He leyp the Paris to der schole, dar was he 20 iar und was kumpan sunte Thome des bisschopes van Cantelenberch. Do he van Paris to lande quam, bisschop Wichman nam on to scholemestere und vorwarf om eyne provende und makede on to dekene und wart darna to bisschope vorhoget van keyser Hinrike vnd entpfeng syn pallium van Celestino deme pawese und de bisschop van Halberstad wyede on in deme pingstdage hir in dem dome to Magdeborch. - Darna starf hertoch Hinrik van Brunswik, des sone Hinrik de pallandes greve van dem Ryne satte sik wedder dit godeshus. He wan de Sommerschenborch und brak de. He toch mit herescraft wente vor Calve unbestridet. Darna greip bisschop Ludolf to were, wowoll he eyn swar vett man was, dat men on forstenc) moste up eyme wagene. He buwede wedder de Sommerschenborch, he brack Werberge und burneded) Hellemstede und toch mit herescraft und burnedee) dat land wente to Brunswygk.

De Cristen wunnen Ackaris wedder und wo de koning van Engelant wart geschattet van keysser Hinrike und moste Engheland van om entpfan.

[Folgen 48 Zeilen aus ber Lüneburger Chronik. Eccard I, 1397. In Nr. 2 fehlt alles bis zum Jahr 1198.]

fol. 51. Keysser Hinrik toch over meer und wan Baruk. darsulves starff de vrymodige keysser Hinrik.

In dem 1197 iare makede keysser Hinrik eyn hervart over meer und wan Baruk, dar wart he krangk und belach dar und

c) furen 2.

d) buwede 1. bawede 2.

e) buwede 1. brante 2.

storf in dem 10. iare syns rykes. Ed enwas nue neyn so vry kevser als dusse was,

Philippus keyser Hinrikes broder wart to koninge

In dem 1198 iare guemen de forsten van Sassen, van Beyeren, van Swaven und Francken by Ertforde up eyn velt to samene und koren Philippum keyser Hinrikes broder. Bisschop Ludolff van Magdeborch was de eerste an dem kore. Und koning Philippus gass los bisschop Ludolsse dat ingelt und tins, den de bisschop van Magdeborch lange tvd dem ryke gegeven hadden. Koning Philippus kam dar na to wynachten hyr mit dren koningen und hadden groten hof und gyngk hir gecronet und mit der koningynne ghingk de ebbedissche van Quedelingeborch und de hertochynne De bisschop van Hildensem was do kentzelere und van Sassen. vorstund den hoff.

De olde mark und Brandeborch de nye stad wart sunte Mauricio gegeven.

In dem 1196 iare gaff markgreve Otto mit ervelove () marggreven Diderikes 3) synes broders sunte Mauricio up den altar to Magdeburch de olden mark und Brandeborch de nyen stad und wat he hadde over Elve in dem hertochdome und bestedigeden dat na vor wertlikem richte und koning Hinrik van Cecilien gaf ok syne breve dar over.

Hertoch Otte van Brunswyk wart ok to koning gekoren thegen Philippum.

Dar na in dem 1199 iare wart Otte des hertogen sone van 1198. Brunswyk wedder koning Philippum gekoren. dar wart alle iamer De pawes sande synen cardenal in dudessche lant dat he den bisscop van Magdeborch und andere vorsten scholde wenden van koning Philippo. Se makeden eyn sprake by Halle. dat dede 1203. Otto de koning Odacker van Behmen, bisschop Ludolf van Mag-

f) vrlaub 2.

<sup>3)</sup> Bielmehr Albrechte.

deborch quam ok dar in de sprake. he satte marggreven Otten in de stad tho Halle mit 300 wapenden ritteren. De cardenal lovede den bisschope vordernisse vnd ghave, dat he to Otten kerde. Do dat nicht halp, he bedrovede sik. tolest bereyp he den bisschop und hert on vor alder an ovelen daghen<sup>5</sup>). Dat vordroth de bisschop toch van denne. Dit was na godes borth 1202 iare.

## Eyn wunderteyken by Stendaleh).

Dar na in deme 1203 iare satt to Ossemer by Stendall de perner des midwekens in den pingsten by deme dantze und vedelde synen buren. Do quam eyn blixemen und eyn donreslach und sloch dem berner synen arm aff mit dem vedelbogen und 24 lude dot. Dar na in dem Augestmane vell eyn wolkenborst to Hilborgerode und vordrenckede Wymoldeborch und Seborch und Ysleve und vele lude de up de bome stegen weren de vellen mit den bomen under.

# Koning Philippus toch mit macht uppe den lantgraven van Doringhen.

In dem 1204 iare toch koning Philippus up lantgreven Herman van Doringhen und lach voer Wissensee. Bisschop Ludolff vorde om dar 1100 rittere mit vele anderer manschop gewapent. de togen alle under sunte Mauricius vane. Markgreve Hinrik 4) van Myssen quam ok dar und hertoch Bernt 5). Deme lantgreuen was to hulpe komen koning Odacker van Bemen und de geven de vlucht, do se der Sassen tokumpst vornemen, und vloghen under dage und under nacht achteyn myl weges. De lantgreve wan i) des koninges hulde. [Folgen 67 Beilen auß der Lüneburger Chronif p. 1398, dabei noch einmal die Bahl Ottoß.]

fol. 52. Dissen markgreven Otten van Brandeborch den dede bisschop

g) Diese offenbar verberbte Stelle gibt die hochbeutsche übersehung solzgendermaßen wieder: Do das nicht half, fing er an zu drewen vnd zuletz vbershur er den B. mit vnnutzen worten vnd sagte er were von alter toll. Das verdrug der B. alles vnd zoge von dannen.

h) Diefes Rapitel fehlt in Sanbidr. 2.

i) von 1. gewan 2.

<sup>4)</sup> Bielmehr Dietrich.

<sup>5)</sup> Bernharb von Gachfen.

Ludolff to banne umme ichteswelke sake. Den bann sloch de markgreve vor nicht. He satt to eyner tyd an syme dissche und sprak: Ik hebbe gehort we in dem banne sy mit dem hebben de hunde neyne meynschop. He nam eyn stucke vleysches unde warp vor de hunde. de hunde wolden des niht und lepen dar aff. He heyt synen kemerer dat he eynen hunt beschutte k) mit dem stucke vleissches in eyner kameren. Dat schach. dar na aver dre dage quam de markgreve und sach den hunt und dat stucke vlesches unbegnaget. He quam tho herten und sochte gnade und bath den bisschop, de leyt on uth dem banne. He hadde den bisschop seder den male seer vor aughen und heyt on synen pawes und keysere und deynde dem godeshuse mit allen truwen und gaff al syn gut hyr in dat godeshus und entfeng dat van dem bisschope, dat was Soltwedel, Stendall, Gardelege und alle de olden mark.

Den domdeken worden de oghen ut ghebroken.

By dussen tyden als de koninge twydrechtich weren, schach den cloesteren und papen vele ungemakes. Hinrik van Glynden de deken to Magdeborch scholde theen to koning Philippo, do beyegende om Gherardus Quernvorde und brak om syn oghen uth, dat was to unser vruwen daghe wortwyunghe!) (15. Aug.). De sake was dat deken Hinrik wolde hebben de werdicheyt, de Gerardus broder hadde by dem koninge, dat was de cancellarie. Nicht langk dar na sloghen Bode und Hinrik van Ravensborch dot den canceler m, Gerardus broder, tho Wurtzeborch in der stad und Gherart starf to hant ghaes dodes.

Wo bisschop Ludolf seyk wart und starf und wat he ghudes by der kerken gedan hefft.

In dem 1205 iare wart bisschop Ludolf seik. He leyt sik herbringen van Berghe an syn pallas und leyt sik olyen den abbet Reymboten und sukede dar na van Jacobi went tho unser vruwen wortmissen <sup>n</sup>). He lach stedes de tyt over und leerde de by om weren und reid dat se nicht twydragen scholden na om an dem kore

....

k) verschlos 2.

<sup>1)</sup> krautweihung 2.

m) des cancelers Ger. 1. den Cantzler Gerhardus bruder thodt 2.

p) krautweihung 2.

des bisschopes. Tolest erhof he up sync hende, do erscheyn eyn lecht, in dem licht gaf he sinen geist up und vor to den vader des lechtes als wy hopen. Dusse bisshop we woll he van slichter bort was, he was doch nicht de mynste an werken under den bisschopen, wente he vele rofhus tobrak, he koste vele landes und lude siner kerken, Hunoldesborch, dat hus Schrappelauwe, Bornstede. ok koste he eyn deyl erves van Johanne dem borchgreven van Gevekenstevn. He koft ok Langebu und alle dat dar to hoerde. Disse bisschop wart de ersten nacht beghan o) to den dome, de anderen in der borch, des dridden dages begraven in dem dome vor sunte Thomas altare. To siner bigraft weren vele vorsten. de bisschop van Halberstad begraf ou, de heyt Cord und begaf sik dar na und wart eyn monnik to Sedekenbeke und vorleyd syn bisschopdom P). Bisschop Ludolf hadde gemaket evn canonie to sunte Michael, de wart dar na in der nyen stad gelecht up den thye. He makede ok der schilder ininge hir in der stad.

## Van bisschop Albrechtes gebort und we he biscop wart.

By bisschop Ludolffes tyden was de edele Doringh Ghunter van Keverberch, de hadde Agneten des greven dochter van Sarabrucke 9), de hadde evnen son de heyt Albrecht und evn dochter, de nam Ghevehart van Quernvorde to wyve. Den sone Albertum sande men to der schole to Hildensheym. Dar na vorwarf des fol. 53. keysers kentzeler Conradus Quernvorde dem Alberto eyn provende to dem dome to Magdeborch und bisschop Ludolff beschor on und wyede on to accolito. De sulve iungheling weynde do me on beschor de platten, do propheterde mester Conrad de kentzeler und sprak: weyne nicht, du werst hir noch bisschop. Dar na sande me den Albertum to Paris, to hant wart he genomen uth der schole und wart pravest to Meyntze to unser vruwen. Dar na starf Rotgkardus hir domprovest, de starf over mer in der herevart keyser Hinrikes to Baruk als vor geschreven is. Des verhoff sik Hermannus van Landesberch, de hir scholemester was und toch

o) begangen 2.

p) de heyt Cord - bisschopdom fehlt 2.

q) Zorbeck 2.

mit Alberto van Keverberch to dem pawese Innocentio. De gaf Alberto de domprovestie, wente he wol gelart was, de provestye beheilt he mit grotem arbeyde mit bisschop Ludolfes hnlpe. Do thoch he to Bononien , under des starf bisschop Ludolf. Na godes gebort 1205 jare do koren de domheren den Albertum und he wart to hant ghehoget van dem kouinghe Philippo, he bleif doch eyn iar ungewyet.

### Wo Lichtenberch belecht wart und van bisschop Albrecht entsat wart,

In dem 1206 iare to sunte lacobes dage (25. Juli) belach greve Wilhelm van Luneborch de vette\*), hertogen Hinrikes sone van Brunswik, de so vett was, dat sek veer man in syn gordel gorden, de borch Lichtenberch, de hadde vor greve Herman und Hinrik van Hartesborch koningk Otte aff gewunnen, de wolden se wedder hebben. do se groten hungher leden uppe dem hus, se sanden to dussem gekornen bisschope Albrecht, de nam to hant hulpe den lantgraven van Doringhen Hermannum und den markgreven van Myssen Diderike und vorloste de borch mit heres craft und dreven de heren af und vorbranden de werke und bleven dar vore und spyseden de borch to eynem iare.

Dar nat) hadde koning Philippus eynen hoff to Augustborch to unser vrouwen dage der lateren (8. Sept.). Bisschop Albrecht quam dar und halp dat ryke dem koninge wol schicken. He toch vort to Rome und quam dar to sunte Mauricius dage (22. Sept.) und wart van dem pawese wol entpfangen. Dar na in dem advente wart he van dem pawese preester ghewyet und to Cardinale gemaket to der kerken der mertelere Nerei und Achillei. Dar na des sondages in des hilgen kerstes avende wart he mit groten ere to ertzebisschop gewyet und he was de erste ertzebisschop to Magdeborch de sik to Rome wyen leyt. He bleyf dar eyne wyle und versochte efft he dem koninge Philippo des pawes fruntschop erwerven mochte. do he des nicht konde don, he nam orlef van dem pawese.

r) So 2. Bonemen 1.

s) des vetten 1. Wilhelm - gorden fehlt 2.

t) Darnach uf Lateren 2.

Wo de dome und de torne und de marstal vorbranden.

Dar na in dem 1207 iare to palmen (15. Apr.) quam he hir und wart van der papheyt und dem volke wol entpfanghen. Dar na des midwekens sat he grot sent, des ghuden donresdages wyede he den cresemen und vorgaf den sunderen or schult.

In dem stillen frydage to middage als men dat crutz erede, erhof sik evn vuer up dem breden wege und de vlammen vloghen up den dohm und vorbranten munster ") torne, reventer 6) und dat closter to male und ok de marstal almevstich und alle de clocken vellen sunder evn clevne. men mevnde dat in dem lande to Sassen beter clocken do nicht weren wen als de weren gewest. dat hilgedom und zirheyt van godes gude wart gheredet unvorbrant. eyn balke vell up dat homissen v) altar dat he tobrak. Dit rekenden sik do de heren, dat ed van orem sunden were schevn. vele heren und vorsten, de hyr to deme nyen bisschope weren komen, worden bedrevet. In dem osterdage wyede bisschop Albrecht to unser leven vruwen bisschop Boldewyne to Brandenborch, bisschop Eggharde to Citz. Na missen gaf Albertus von Besenrode, de hir deken was, hundert rede mark to dem dome to dem wedderbuwe und alle de vorsten und heren loveden or benante gelt alle iare gheven. se heyldent doch kume eyn iar. In dem sulven sommer leit de custer van opin de wende nedder nemen, wo wol dat ed velen luden wedder was, wente se noch wol stan hedden. In dem jare vor dussem, dat was 1206 jare, stiffte sunte Dominicus der prediker orden<sup>w</sup>).

Bisschop Albrecht beghan und lede dat fulment disses domes die noch is.

In dem 1208 iare sande pawes Innocentius hir in dudesche lant den bisschop Hugelinum Hostiensem und Leonem den cardinal des hilgen crutzes, dat se scholden vorsonen den krich twisschen koning Philippo und koning Otten van Brunswyk. de quemen hir in de stad und mit orer hulpe leyde bisschop Albrecht dat fulment

u) Thumb 2.

<sup>6)</sup> Refectorium.

v) hohmessen 2.

w) In dem - orden fehlt 2.

des nyen domes \*) den wy noch hebben. Dar na voreynden sik de koninge beyde in ghuden vrede. Dar na makede koning Philippus eynen hof to Bahenberch. Nach deme hove des frydages vor sunte Iohans dage to midden sommer ersloch de pallandesgreve van Wirtelingheberch koning Philippum in gnder truwe. ok was rochte, dat bisschop Egkbrecht und syn broder de markgreve van Andessen schuldich weren an des koninges dode. de hisschop wart doch seder des unschuldich vor dem pawese.

Dar na in dem iare 1209 wrok Hinrik des koninges marschalk des koning Philippes doet vnd ersloch den pallandesgreven vor Regenberch, als bleif dat rike by koning Otten. unse bisscop Albrecht voreyne y) sik to hant mit koning Otten by der Sommerschenborch, dar se dage heylden und bisschop Albrecht verbodede de sassesschen heren by Halberstad und dat se koning Otten beholden und keysen. dat schach to hantes. dar na in sunte lacobus daghe koren se on to Halberstad und vorden on to Franckenfort. Tohant dar na quemen des rykes forsten und droghen mit den z) Sassen over eyn an deme kore. Dar na aver veir iar verstotten se Otten wedder in der sulven stad.

## 3. Aus ber Chronif Beinrichs von Berford.

In bem umfangreichen Sammelwerk, bas Geinrichs liber de temporibus memorabilibus bilbet, habe ich nur einen einzigen Absichnitt finden können, ber fur unsere Zeit von originalem Werth ist; er handelt von Erzbischof Philipp von Köln. Ich gebe die Stelle nach zwei sast durchaus übereinstimmenden Handschriften, ber Berliener (Msept latin. fol. 224) und der Wolfenbuttler (Msept Helmst. n. 11. b.), von der mir mein College Ficker eine genaue Abschrift mitatheilte.

Tricesimo quarto anno Frederici — — Et Philippus 43<sup>us</sup> archiepiscopus Coloniensis cepit, et annis 14 sedit princeps gloriosus. Iste cum esset prepositus maior in Leodio et decanus maior

x) thumbs. Im selben lare wart Keiser Philip erschlagen, also bliebe das Reich bei Ottone. 2.

y) vereinigte 2. z) dem 1.

in Colonia sub Reynoldo archiepiscopo inclito, qui temporibus illis moram in Lombardia faciebat, illum exercitum magnum de quo dictum est anno istius 28º studio et labore suo in campis Andernaci congregavit. Item castrum Ryneke a) perfecit factus archiepiscopus et castellanis munivit. Item ducatum Angarie, que et Westphalie dicitur, quo dux Henricus Leo privatus fuerat, a Frederico imperatore quinque marcarum et servitio suo corporali fortissimo et multiplici comparavit sibi suisque successoribus et pontificali dignitati perpetualiter incorporavit. Voluit autem de consilio ducatum hunc emere pretio tantillo potius, quam in beneficio accipere, propter maiorem facti firmitatem. Item Philippus hic construxit de novo castrum Peremont super Weseram b) in allodio, quod ipse pecunia sua comparaverat et beato Petro donaverat. Item curtem in Susacia decenter edificavit, similiter et curtem in Rekelinghusen, curtem in Huchelinghoven iuxta Nussiam, curtem in Brule, curtem in Lechenich, curtem in Rudino, castrum Aspele iuxta Rees, hec omnia edificavit. Item emit castra multa scilicet Wassenberch, Rydeke, Deest, Olebugge, Are, Kempenich, Burgechem, Blankenberch, Wide lantgravii, Nuwenborch, Froisbrecht, Thekeneborch, Dale, Wischene, Ove, Haggene, Ytere et alia plura, Invenitur autem quod in castris et allodiis pro ecclesia circa quinquaginta millia marcarum erogavit. Proprietatem autem istorum castrorum tradidit beato Petro. Sed dominis terre c) tradidit quedam ex eis iure feodali possidenda. Item Philippus hic Henricum filium Friderici imperatoris unxit in regem Aquisgrani. famosum ducem Henricum Leonem, qui episcopatum Coloniensem et suffraganeorum suorum d) violentavit, bello petit, et per expeditiones multas et exercitus robustissimos adeo contrivit et viribus destituit, quod imperator Fridericus, qui prius eum invadere formidaverat, ipsum ducatu et Bawarie et Saxonie vel Angarie vel Westphalie potenter exuit et terram abiurare coegit, ut dictum est. Item hic Philippus archiepiscopus Philippum regem Francorum et Baldwinum comitem Hannonie terrore suo coegit, quod ipsi terras suas proprias longe lateque incendiis vastaverunt, ne ipse Philippus cum exercitu posset ad eas pervenire. Item idem Philippus in festo

a) Reyneke 1.

b) Wiseram 2.

c) terrarum 1.

d) suorum fehlt 2.

palmarum solempnem curam Colonie tenuit. Cui Philippus comes Flandrie, Lodewicus lantgravius Thuringie, episcopi Monasteriensis et Eystensis e) et omnes nobiles terre ac circiter quatuor (suppl. milia) militum intererant. Unde indignatus Fridericus imperator oblitus servitiorum ipsius gloriosissimorum contra ipsum Philippum archiepiscopum cum rege Francorum est confederatus. Item Fridericus imperator contra Philippum hunc pontem per Mosellam fieri iussit. quem adiutorio dei Philippus ipse vi rupit et omnes machinationes eius elisit. Tandem Fridericus imperator et Philippus Coloniensis reconciliantur. Ex cronicis.——

## 4. Aus der Braunweiler Chronif.

Chronicon Brunwillarense nennt sich eine auf klein Oktav geschriebene Papierhandschrift, die sich jest im Besit des Geren Kaplan Giersberg in Braunweiler befindet, wo ich sie am 17. August 1851 einsah und benutzte. Sie ist im Jahre 1636 von Leonhard Mores aus Julich abgefaßt und wurde ohne Zweisel von größerem Werth sein, wenn der Schreiber die ihm vorliegenden alteren Alosternacherichten ganz unverändert in sein Buch eingetragen hätte. Indes verzbient die furze Erzählung von den Schicksleich des Klosters während der Bürgerkriege an dieser Stelle doch wol mitgetheilt zu werden.

### f. 55. Abbas Godermannus de Frimersdorff.

Sub hoc abbate maxime guerrae et bella fuerunt. Archiepiscopus Adolphus Coloniensis deponitur et excommunicatur. Oppidum Novisianum capitur et Adolpho archiepiscopo pro salatio traditur. A. 1203. Remagum oppidum expugnatum simul et exustum est. Ingens bellum commissum iuxta Wassenburg. Bruno quartus nomine archiepiscopus Coloniensis fugit, capitur et per annum unum in vinculis tentus. In huius belli perturbationibus Andernacum et Bonna expugnata sunt cum villis et pagis circumiacentibus. Et nedum illa loca verum etiam iuxta Coloniam per gyrum duobus milliaribus ab ea distantia devastata sunt. Tune etiam omnes monasterii nostri grangiae fuerunt exustae et quod magis est fere totius monasterii structura fuit igne consumpta. Nam tota abbatia cum capella sua, que fuit in honorem S. Maximini consecrata,

e) et fehlt 1. Eystetensis. Ober follte vielleicht et Metensis zu lefen fein? Daß Bertram von Met um jene Zeit in Koln fich aufhielt, wiffen wir.

nee non alia capella S. Pauli apostoli in domo hospitum et granarium aestivalis refectorii usque ad dormitorium circa idem tempus perierunt per ignem. Haec contigerunt quinto aut sexto anno ante obitum huius venerabilis abbatis. Ex quo incendio monasterium nostrum ad extremam devenit inopiam in reparatione aedificiorum ipsorum eius locis fere omnibus consumptis.

## 5. Rölner Unnalen.

Das nachsolgende Bruchstüdt gleichzeitiger Kölner Unnalen verbanke ich der freundlichen Mittheilung meines Collegen Fider, der es im April 1850 zu Wolfenbuttel gefunden und abgeschrieben hat. Ich gebe was zur naheren Kenntniß der handschrift dient mit seinen eigenen Worten:

Cod. membr. in 120. Auf bem Ruden: Anonymi Colonienses Annales. N. 302. 1. Extr. 9 Blatter von berfelben Sand befchriep. 2. b. - 6. b. ftimmt im gangen mit Godefridus monachus, ber vielleicht hieraus ichopfte; abgefürzt ift wenig, aber Bottfrib hat vieles, mas bier fehlt. Die Bofdr. bat ad a. 1193 bie Dabl Abolfs. ad a. 1196 Theurung. Wahl Fribrichs. ad a. 1198 fast alles bis "Heinricus comes palatinus Rheni." Aber bie Stelle bei Bohmer 2, 331 heißt hier: "Circa idem tempus cum de electione regis Colonie in palatio tractaretur circa nonam visa est stella lucidissima. concurrentibus nobis in curiam episcopi illam vidimus. sumentes in letum auspicium de rege nostro qui tercio die post visam stellam ibidem electus." - ad a. 1199 pon "Ottoni regi desponsatur" -"in Pannonia." Dann folgt die Abichrift. - p. 1. a. - 2. b. ent= halt cap. 23. und 24. libri X dialogi Caesarii Heisterbacensis, mit Austaffung ber Ramen Apollonius und Caesarius und in cap. 24. ber Frage bes Apollonius, und abweichend nach defuerunt: - ,,quia eclipses magnas solito crebrius passa est. et quia facta est mentio imperatoris et regum et dissensionis magne. aliqua tibi de hiis narrabo." - Dann "Anno dni mo nonagesimo iii Adolfus maior etc." - Die oben geschriebene Stelle "Circa idem etc." ftimmt faft mit Caesar. X. 25.

Anno dominice incarnacionis 1204 Philippus dux Suevie, tam generis quam morum dignitate preclarus, animadvertens causam

suam secundo processu in prosperum agi et regalia insignia, cruccm scilicet lanceam sceptrum cum corona potestati sue contradita cuntosque principes ac primores unanimi conspiracione cum fidei sacramento sub pacis confirmacione iam dudum se in regem eligendo concordasse, nune vero possibile esse rerum summam sibi cedere tocinsque regni monarchiam ad se facile posse devenire. Adolfum Coloniensem archiepiscopum adhuc sibi resistentem cum aliis Lotharingie primatibus pro sui consecratione scriptis atque legationibus propensius sollicitare pertemptat. Tandem multa offerens et plura promittens cosque velle suo paria respondere persentiens accepta iurisiurandi obligatione enm obsidibns in epiphania domini, multo stipatus milite Aquisgrani accedens, ab Adolfo archie-Celebrata igitur consecratione piscopo in regem consecratur. predictus archiepiscopus, auro argento lapide precioso aliisque regalibus insigniis satis regaliter remuneratus, cum honore dimittitur. Rex in terram suam revertitur. Eodem tempore naves et currus quibus victualia regis ferebantur a Walravo apud Veronam diripiuntur. Dissensio gravis, controversia intollerabilis et seisma lugendum omnibus ecclesic filiis in Coloniensi ecclesia inter Ottonem regem et archiepiscopum oritur consecratione Philippi regis huic periculose discordie incentivum ac fomitem ministrante. A multis etiam, quibus erat mens sanior, ad insidias regni tociusque ecclesie detrimentum factum hoc presagabatur, quod postca rerum exitus approbavit. Otto denique rex legatos suos Romam dirigens omnem calamitatis sue scriem pape querebundus exposuit, ipsius paternitatem ac discretionem commonitam esse imprecans, qualiter Adolphus archiepiscopus se de terra sua, ubi divitiis honore copiosus habundabat, evocatum favore ac consensu cuntorum Lotharingic et quorundam superiorum principum tociusque multitudinis acclamatione Colonie in regem creaverit ac processu temporis Aquisgrani ecclesiastico more consecratum regali sede sublimaverit, uunc vero se quasi repudiato ac violenter reprobato Philippum ducem Suevie simili modo Aquisgrani deductum accepta ab eo pecunia innumerabili ibidem in regem consecrare presumpserit, protestans omne regnum precipne Colonieuseus episcopatum, insuper totam ecclesiam inde gravissime periclitari. Dominus papa cognita tam inaudita tamque temeraria presumptione archiepiscopi tanquam pater piissimus affluens misericordie visceribus Ottonis regis tanquam dilecti filii deieccioni satis prone condescendit prudenterque apud se pertractans ac temeraria super creatione Philippi regis regalia iura pessumdari, ecclesiastica instituta depravari, decreta canonica periclitari et quicquid iusticie, quicquid sanctitatis, quicquid religionis esse poterat hoc sementivo malicie in perversum agi, predictum archiepiscopum Romam censuit evocandum atque in audientia sua de obiectis examinandum. Archiepiscopus vero sentiens sibi papam graviter offensum, testimonium sibi perhibente conscientia sua ire pertimuit, unde ex sententia cardinalium tociusque Romane curie a papa excommunicatur. verum sepius vocatus tandemque peremptorie citatus quia venire recusavit, omni honore dignitate omnique beneficio tam seculari quam spirituali apostolica auctoritate privatur.

Anno domini 1205 Adolfus archiepiscopus per totam Coloniam excommunicatus denuntiatur id quod per omne episcopium fieri apostolica auctoritate precipitur. Philippus rex in pentecoste Spire curiam habuit, ubi Adolphus archiepiscopus consilio amicorum suorum cuntisque principibus se exhibuit, super contricione et deieccione sua consilium et auxilium eorum satis humiliter imprecat. Cui rex quam intime conpaciens, quippe qui propter se tam contumeliosam pateretur repulsam, ipsum blande consolatus, tempore congruo, quo pro honore ac dignitate rei publice propensius id exequi valeat, se certissime venturum pollicetur. Iurant ergo sibi mutuo rex cuntique principes, et ad expedicionem hanc in octobre celebranda sacramentalibus se iuramentis vicissim obligaverunt. Renus superius et inferius clauditur. In festo sancti Viti [iun. 15]. Otto rex Henricus dux de Lemburg, qui eo tempore curam episcopii administrandam susceperat, una cum filiis suis Walravo et Henrico necnon et Colonienses adunato exercitu valido et forti, castrum quod Hoinstadin dicitur aliquanto tempore obsidentes, tandem resignato sibi predicto castro obsidibusque acceptis Coloniam reversi sunt. Bruno Bunnensis prepositus Colonie in archiepiscopum eligitur 8. Kal. aug. Ad vincula sancti Petri (aug. 1). Adolfus archiepiscopus, comes Iuliacensis, comes de Hoinstadin cum aliis pluribus sibi sociatis cunta que ducis de Lemburg filiique eius Walravi esse poterant hostiliter invadentes eo usque insana

mente in eos debachati sunt, ut etiam ipsum castrum Rode 1) usque ad murum interiorem totaliter igni consumpserint. Succiderunt et tiliam, que diversis edificiis mirabili structura in modum propugnaculi in altum latumque deducta intuentibus quidem delectabile prestabat spectaculum, subtus eam vero ambulautibus vel sedentibus optabile prebebat umbraculum 2), Bruno electus circa nativitatem sancte Marie (sept. 8) cum sexcentis militibus peditumque magna multitudine versus fluvium Are protendens queque comitis de Honsthaden erant concremando, diripiendo acriter depopulatus est. et castrum cui Hart vocabulum est, ubi quidam miles egregius nomine Gisilbertus de Kerriche lancea percussus interiit. inde terram comitis Iuliacensis eque cedibus, rapinis et incendiis devastare cepit. Excidit et vineam, peroptimam sepem, torcular exussit, unde comes idem quam plurimum indoluisse fertur, co quod in locis illis rare haberentur vince et quod multo labore ac sumptu ipsa vinea exculta fuisset. A nonnullis vero accepto non modico argenti domos villasque corum innstas reliquit. Inde motis castris Nusiam pretergressus in loco qui Bucholz sancte Gertrudis appellatur fixit tentoria, postera die scilicet post exaltationem sancte crucis (sept. 15), terram comit;s de Gelre ipsumque com ceteris sibi adversantibus aut ditioni sue subicere aut omnibus modis disperdere molitus, cum ecce nuncii supervenientes, Philippum regem cum multitudine copiosa fluvium Mosellam transisse atque in confinio Veronensis civitatis iam consedisse retulerunt, unde infecto negocio Bruno electus cum suis quam celerius Coloniam reversus intra urbis menia se recepit. Philippus rex circa festum sancti Lamberti (sept. 17) cum palatino comite de Witlinebach, duce Austrasie, duce Baioarie, aliisque quam pluribus cum exercitu - (Reliqua deficiunt.)

<sup>1)</sup> Bergogenrath norbl. von Achen.

<sup>2)</sup> über folche Burglinden vgl. g. B. Wolfram v. Cfchenbach Bargiv. 162, 8. 185, 29.

## 6. Briefe.

Den ersten ber nachsolgenden Briefe hat g. Dr. Floß, Repetent am hiesigen Convict, bei seinen zur Ergänzung und Fortsehung von Harthseims Conciliensammlung unternommenen Forschungen zu Wolfenbuttel in ben Faldeschen Papieren (Falcke Coll. II, 3) gefunden und mir zu beliebiger Benutung gütigst überlassen.

Das Schreiben Innotenz' III verdante ich G. Prof. Richter in Berlin, ber bie zwei Fulbaer Sanbichriften, aus denen er baffelbe mit

vielen andern ungebrudten entnommen hat, fo befchreibt:

Cod. Fuldensis 137. fol. membr. saec. XIV. in. aus Weingarten, enthält canones, 1) zuerst die Sammlung best Bernodus Papiensis; daun 2) eine Sammlung von Defretalen in funf Buchern und am Ende ein Anhang; danach 3) eine andre Defretalensammlung in sechs Buchern; endlich 4) die Sammlung des Petrus Beneventanus.

Cod. Fuldensis 158 membr. saec. XIV fteht die im vorigen

codex enthaltne britte Defretalensammlung.

In Diesen beiben Sammlungen fteht: im cod. 137 im Il Buch De foro competente im Titel De probationibus als lette Stelle, — im cod. 158 im Il Buch De judiciis (Titeleintheilung scheint es fehlt) aber an gleicher Stelle bie unten folgende Dekretale.

Die übrigen Briefe habe ich mir aus ber Berliner Sanbschrift (Cod. lat. 50 membr. s. 13.) abgeschrieben, aus ber bereits Monum. Germ. Legg. II, 206. 209 zwei Stude genommen sind und nun auch Bohmer Font. III, 400—407 den merkwürdigen Dialogus eleriei et laiei abgedruckt hat. Die mit roter Dinte beigeschriebenen Inhaltsangaben sind beim Einbinden meistenst weggeschnitten. Die von mir ber Zeitsolge nach geordneten Briefe haben in ber Sandschrift die Rummern 19. 17. 18. 30. 20. 23 b. 28.

Der papftliche Legat Guido macht bie Weihe bes Bifchofs (Gartbert) von Gilbesheim bekannt. 23. Aug. 1201.

Guido dei miseracione Prenestinus episcopus apostolice sedis legatus omnibus a), ad quos littere presentes pervenerint, in domino salutem. Notum fieri volumus, quod consecratio venerabilis fratris nostri Hildesimensis, quae in Corbeiensi monasterio facta est a dilecto fratre nostro episcopo Patherbornensi 1), nostra est facta

a) omnes Falcke.

<sup>1)</sup> Bernhard II.

auctoritate et iussione. Unde nolumus, ut inde temporibus futuris aliquod preiudicium predicto monasterio generetur. Datum Corbeie anno dominice incarnationis 1201. Indict. 4. 10. Kal. Septembris.

Papft Innocenz III beauftragt seinen Legaten Guido, wegen ber von einem Theil bes Wirzburger Domkapitels gegen ben Bischof Kunzrat vorgebrachten Klagen sich lediglich auf eine Untersuchung der ihm vorgeworsenen Verschleuberung des Kirchenguts einzulafen. 1202.

Inn. III. in registro Prenestino episcopo ap. sed. legato. Accedentes ad presentiam nostram dilectus filius noster R. et magister H. scholasticus Herpipolensis litteras dilectorum filiorum Erbipolensis capituli nobis humiliter presentarunt, per quas a nobis idem capitulum postulabat, concedi sibi venerabilem fratrem nostrum episcopum Conradum imperialis aulae cancellarium in pastorem. Nam (?) dilecti filii nostri Conradus custos et R. canonicus Herpipolensis in nostra presentia constituti postulationem Herpipolensis ecclesie nisi sunt simpliciter impedire, contra cancellarium proponentes, quod, cum eadem ecclesia eum olim in episcopum nominasset, ipse preter licentiam nostram administrationem sibi usurparit in eadem, indulgentiam se obtinuisse ab apostolica sede proponens, ut transiret libere ad quamcumque sedem vocaretur, preterea canonicos ipse induxit ad iurandum, ut si ipse cederet vel decederet Monasteriensem episcopum sibi eligerent in pastorem et cet. et infra: Preterea prius quam ad eandem ecclesiam canonice fuisset assumptus promiserat, quod, si apostolicae sedis gratiam obtineret, de non alienando predicto foudo prestaret corporaliter iuramentum. Ex his ergo cancellario periurium et symoniam opponebant, periurium quoniam ad illicitum iuramentum et sic ad periurium eos traxit, quia cum nemini liceat sibi eligere successorem nec episcopi eligi possint sed potius postulari. Illicitum fuit sacramentum per quod ei personam certam et non liberam substituere cogebantur, utpote quam non solum obtinere non possent nisi per auctoritatem sedis ap. specialem, sed nec eligere de iure valerent. Ad hoc vero predicti R. et H. scolasticus cum se venisse dicerent non ad causam agendam sed ad misericordiam postulandam, non contestando litem sed excusando cancellarium, respondebant quod symoniae vicium

non commisit, sed prout pars etiam fatebatur adversa post iuramentum capituli iuraturum se promisit, quod non alienaret feudum predictum si confirmationis gratiam obtineret a nobis cum licitum fuerit quod promisit. Non enim ut eligeretur aut postularetur vel consecraretur etiam spopondit, cum electus seu postulatus, quantum in illis fuerat, fuisset ab eis et iam esset in episcopum consecratus nec confirmationis gratiam obtineret. quam non poterat ei capitulum indulgere ac presertim qua ipse se indigere non credidit de predicta indulgentia bonae memoriae Celestini papae predecessoris nostri confisus. Unde cum in hoc nee spirituale sit venditum nec spes habita, ut per hoc aliquid spirituale haberetur, notari non poterat de vicio symoniae. Ad aliud de Monasteriensi episcopo si ipse cederet vel decederet eligendo taliter respondebant, quod cum eorum obiectis latam a nobis in ipsum sententiam precessisset, sive cancellarius absolutus fuisset ab eis sive dampnatus pro eis, non debebat iterum ab eis eonveniri. Poterat etiam responderi, quod de eligendo episcopo Monasteriensi non simpliciter fuit sed sub conditione iuratum, videlicet si cancellarius super hoe posset a nobis indulgentiam obtinere unde, cum conditio licita fuerit et honesta, iuramentum non erat illieitum reputandum, quod tamen conditione non extante neminem obligabat. Nos igitur auditis quae fuerunt hinc inde proposita, iuramentum quod de eligendo Monasteriensi episcopo prestitum, sive factum fuerat sub conditione premissa, sicut pars eancellarii proponebat, sive sub spe indulgentiae obtinendae, sicut pars confitebatur adversa, cum de hoc prius actum fuerit, ne canonicis crimen periurii videamur impignere et si minus eautum dicimus tamen usque quaque illicitum non fuisse, cui si apostolica intervenisset auctoritas servari sine periculo potuisset. unde cum sufficienter ad cetera sit responsum, causam super dilapidatione tantummodo, quia id non possemus sub dissimulatione transire, tuo duximus examini committendam.

Der Bruder Sibert berichtet dem Otto, vor Gott romischen Kaiser, von zwei Erscheinungen der Jungfrau Maria und bes herrn Chriftus selber, die den endlichen vollständigen Sieg Ottos vers kundet hatten. (November 1205.)

Ottoni dei gratia coram deo Romanorum imperatori et semper

augusto, dilectissimo domino, frater Sibertus cum pauperibus Christi sibi commissis ferventissimas cum inexplicabili affectu in Christo ora-Nuper in die sancti Severini reverso domino Waltero a 23, Oct. vobis ad nos et exponente que acciderant circa vos 2), statim effusis lacrimis et intimis precibus clamavimus pro vobis ad dominum et ad beatam Mariam, ut vestram allevarent pressuram. Unde mox postea die proxima que fuit dominica, inter duas missas, quas pro vobis celebravimus, manifestum a beata Maria responsum accepimus, ut eam vobis in exemplo proponeremus, quantas adversitates ipsa in hac vita cum filio suo domino Jesu Christo sustinuerit. videlicet quod persecutione instante cum ipso nocte in Egiptum fugit, comprehenso et crucifixo affuit, et quod ipsius animam gladius pertranssiit, iuxta vocem Symeonis, scilicet vis doloris. super et ipsa excellentissima regina adiecit: Quis me in tuli adversitate positam cum filio poterat credere matrem dei? vel filium meum esse filium dei? Et tamen paulo post ipse resurgendo et ascendendo manifeste apparuit filius dei et ego mater dei. Sic nunc regem Ottonem a nobis tam humiliatum vix credit aliquis regnaturum et tamen suo tempore subitatione insperate salutis elevabitur et confirmabitur in imperio, solummodo firmissima spe et inconcussa fide teneat, sicut sepe suggestum est ei, hoc debere contingere.

Posthec sub eisdem missis duabus supradictis taliter locutus est ipse dominus: Semota omni ambiguitate Otto rex veget populum meum in virga ferrea et compescet a nimia iniquitate sua. Penset ergo unusquisque, quantis examinationibus, quanta discretione, quantis eruditionibus talis rex indigeat, qui principes et diversi status homines in tam profundo vitiorum dimersos et quasi pro innata consuetudine et sine pudore iniquitatem et nequiciam exercentes emendare debeat. Nunquam ctiam tam diu nec tam vix in hoc nomine a me fuisset sustentatus, si non esset ad imperium predestinatus. Volo etiam, ut minuat venationem suam propter cautelam, ut non per inprovidentiam inpediat salutem suam, set caute anime b sue provideat et pueros suos et amicos pro posse suo sibi coadiuret openque meam fideliter expectet.

<sup>2)</sup> Bielleicht bie Groberung von Reuß gemeint.

b) domini Mspt.

quomodo autem perfecte patesceret, quod per me solum exaltaretur, nisi sic humiliaretur. Sic sibi patenter apparebit, quod per me regnabit et utique regnabit.

Innoceng III gibt Befehl, ben Dompropft Engelbert, einen Anhanger Erzbischof Abolfe von Köln, in ben Bann zu thun und abzuschen, wofern er nicht binnen eines Monats für die verübten Gewaltthätigkeiten Genugthuung leifte. 24. Dez. 1205.

Innocentius episcopus servus servorum dei dilectis filiis scolastico sancti Gereonis, sancti Laurentii, sancte Brigide plebanis Coloniensibus salutem et apostolicam benedictionem. Gravem ad nos dilecti filii electus et quidam canonici Colonienses querimoniam transmiserunt, quod maior prepositus Coloniensis Engelbertus ab eis contra matrem suam Coloniensem ecclesiam, que grande fecerat nomen eius, malum pro bono et odium pro dilectione rependens scisma movit et fovit. Ad maioris preterea iniquitatis augmentum curias, de quarum proventibus omnes canonici consueverant sustentari, spoliavit bonis omnibus predo factus proventus corum in suos et quorundam fautorum et sibi similium discordie usus dampnabili temeritate convertens, ita quod canonici servientes in ea non habent, unde valeant sustentari et ecclesia propter hoc defectum non modicum sustinet in divitiis. Nolentes igitur hec si vera sunt clausis oculis pertransire diserte vobis per apostolica scripta mandamus, quatenus eundem prepositum, nisi commonitus infra mensem deo et ecclesie quam offendit satisfecerit de iniuriis irrogatis et ablata cum integritate reddiderit ab ipsius deinceps ecclesie persecutione desistens, a prepositure amministratione suspensum excommunicationis sententia percellatis et, si in excommunicatione perstiterit nec destiterit ab incepto, eum a prepositure officio appellatione postposita deponatis, dantes capitulo Colonieusi autoritate nostra licentiam personam ydoneam in prepositum sibi per electionem canonicam eligendi. Quod si non omnes etc. Datum Rome apud sanctum Petrum 8. Kal. Januarii pontificatus nostri anno octavo.

Innocenz III bestehlt mit Bezugnahme auf seinen früheren gegen bie Grafen von Jülich, Hostade, Berg, Altena, Gelbern und beren Helfer im Kölner Sprengel gerichteten Erlaß, die Berächter bes papstlichen Gebots nachbrudlichst zu bestrafen. 15. März 1206.

Innocentius dilectis filiis scolastico S. Gereonis, S. Laurentii, S. Brigide plebanis salutem et apostolicam benedictionem. per nostras litteras vobis dedimus in mandatis, ut nobiles viros comitem terre Juliacensis, Hostadensis, de Monte, de Altena, de Gelrin et eorum complices Coloniensis diocesis c), qui non solum dilectos filios Coloniensis ecclesie capitulum quorundam fructibus prediorum, verum et ipsis prediis contra iusticiam spoliarunt, ad restitutionem debitam ablatorum cum satisfactione congrua de dampnis et iniuriis irrogatis per excommunicationis sententiam in personas et interdictum in terras corum sublato cuislibet contradictionis et appellationis obstaculo cogeretis. Quocirca presentium vobis auctoritate mandamus, quatenus quoslibet huiusmodi mandati apostolici contemptores tali curetis animadversione punire, ut de cetero pena docente mandatum apostolicum non contempnant et attemptare alii non presumant, Quod si non omnes. Datum Rome apud S. Petrum Idus Marc. Pontificatus nostri anno nono.

Papft Innocenz erlaubt bem Erzbifchof Bruno, die Anhanger seines Gegners Abolf mit Entziehung ihrer Pfrunden zu bestrafen. (1206.)

Brunoni archiepiscopo, ut de reditibus inobediencium ordinet prout vult.

Innocentius servus servorum dei B. Coloniensi archiepiscopo. Sincere caritatis affectio, quam circa te gerimus, nos inducit, ut quanto constantius pro ecclesie libertate persecutionem hactenus pertulisti, tanto tibi gratie nostre favorem habundantius inpendamus. Cum ergo plerique prepositi, abbates, canonici quoque ac clerici, spreto iuramento quo tibi tenebantur astricti, adversario tuo A. Coloniensi deposito non erubuerunt adherere, presentium tibi auctoritate concedimus, ut quamdiu in huiusmodi pertinacia perduraverint liceat tibi temeritatem eorum per beneficiorum suo-

c) aplices Col. diocesim Mspt.

rum subtractionem multare et tam in eos, si non curaverint resipiscere, quam etiam in E. quondam maiorem prepositum, qui, cum asseratur depositus per iudices delegatos a nobis, prepositure amministrationi se violenter immiscet, et ecclesie maioris quoque canonicos, qui auctoritate nostra suspensi absolutionis beneficio non obtento divinis officiis ingerere se presumunt, canonicam exercere censuram. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Die Kolner Geiftlichkeit klagt bem Papft bie Gefangennehmung Ergbischof Brunos und bie große Bedrangniß ber Stadt. (September 1206.)

Sanctissimo patri ac domino suo I. sancte Romane ecclesie summo pontifici C. dei gratia maior decanus ceterique priores cum universo clero Coloniensi debite subjectionis et devotionis plenitu-Significamus sanctitati vestre quod pro depositione domini A. quondam Coloniensis archiepiscopi cui humiliter obedivimus innumera et gravia dampna sustinuimus, ita ut non tam vergi quam mergi videatur navicula Petri. Ipse enim in arcum perversum conversus cum eo et cognati et amici sui dei et proprii honoris immemores ecclesias vastaverunt, exusserunt, incastellaverunt, possessiones mobiles et immobiles sibi appropriaverunt, homines ecclesiarum penitus destruxerunt, clericos monachos sanctimoniales de sedibus suis expulerunt, sacerdotes mandato vestro obedientes beneficiis suis spoliaverunt et inobedientes excommunicatos per viros de quibus maximum scandalum ecclesie ortum est in ecclesiis ipsorum instituerunt, clericos passim incarceraverunt, manus violentas eis iniecerunt et quod flebile est dictu membris suis mutilaverunt et ut breviter dicamus quicquid membris Christi defuit in nobis imple-Insuper dominus noster B. Coloniensis archiepiscopus peccatis nostris exigentibus in ignominia dei et sancte ecclesie a domino P. duce Suevie captivus detinetur, ipsa civitas ad tantam necessitatem devenit propter penuriam victualium et aliorum necessariorum, que ab hostibus ex omni parte civitatem cingentibus induci prohibentur, quod amplius persistere non potest, ecclesio

propter defectum stipendiorum a ministris fere desolate sunt et ipsi priores et clerici qui residui sunt libenter exirent, set hostibus prohibentibus non possunt et si possent quo fugiant ignorant. Quia igitur post dominum solummodo a sanctitate vestra exspectamus auxilium et consilium et quia hec mala omnia de scismate imperii sumpserunt originem, vestre humiliter supplicamus sanctitati, ut ad pacem et concordiam regni intendentes ad liberacionem domini nostri apostolice solicitudinis diligentiam adhibeatis et quia ecclesie et civitas in hoc statu persistere non possunt ad faciendam ei pacem operam diligenter adhibere dignemini. Quia etiam nuntios adversariorum nostrorum ad presentiam vestram accessisse intelleximus, supplicamus paternitati vestre, ut nullum corum ad gratiam et ad absolutionem admittatis, nisi prins ecclesia Coloniensis pacem habeat et ablata ecclesiis restituantur. Correctionem antem clericorum inobedientium qualem decet deum et ecclesiam suam discretioni vestre committimus.

Die Schöffen von Köln verwenden fich bei Innoceng für zwei ob ihrer Mißachtung des papftlichen Gebots ftraffällige Priefter. (1207.)

Rescriptum indienm ad papam.

Cum olim a sede apostolica accepissemus in mandatis, nt nobiles viros comites Juliacensem, Hostadensem, de Altena, de Gelren, de Monte, de Kesle et eorum complices Coloniensis dyocesis, qui ecclesias spoliaverant, per excommunicationis sententiam in personas et interdictum in terras ad faciendum promulgaremus et quoslibet huismodi mandati contemptores animadversione tali puniremus, ut de cetero pena docente mandatum apostolicum non contempnant et attemptare alii non presumant, latores presentium, qui mandatum apostolicum contempserunt interdicti et excommunicati celebraverunt, periuros pietati vestre transmittimus cum . . oribus pro ipsis quantum audenus supplicantes.

Innocenz überweist die Sache zu näherer Untersuchung. 5. Apr. 1208.

Innocentius episcopus servus servorum dei dilectis filiis S. Laurentii et S. Brigide plebanis Colonieusibus salutem et apostolicam benedictionem. Ideo in sacris canonibus comparatur ecclesiastica disciplina, ut sic ad misericordiam flecti possit, quod contra iusticiam minime dissolvatur. Sane Henrici de Lecenic et Johannis de Aldendorph sacerdotum, latorum presentium, eventum miserabilem per litteras vestras nobis expositum attendentes, qui contra interdictum autoritate nostra interpositum excommunicati divina officia celebrantes multas tali pretestu sustinuerunt angustias et labores, licet ipsis servata iusticia vellemus misericordiam impertiri, quia tamen circumstantie delictorum nobis ad plenum cognite non fuerunt, ipsos ad vos duximus remittendos, per apostolica vobis scripta precipiendo mandantes, quatinus pensatis eorum excessuum circumstantiis universis cum consilio priorum Coloniensis ecclesie et aliorum discretorum virorum cum eis auctoritate apostolica taliter dispensetis, quod misericordiam et iudicium nullatenus deseratis. Dat. Lateran. Non. April. Pontific. nostri a. XI.

# II. Kaifer heinrich der fechste als Liederdichter.

Bon Rarl Simrod.

Zwei der besten Liedersammlungen aus der ersten Blütenzeit unserer Lyrik, die Weingartner, jeht zu Stuttgart und 1843 daselbst auf Kosten des literarischen Vereins gedruckt (B), und die Pariser, gewöhnlich die Manessischen genannt (C), beginnen mit Kaiser Heinrich, welchem zwei Lieder, und zwar in beiden Handschriften dieselben, beisgelegt werden.

Den Vorzug an der Spitse beiber Sammlungen zu flehen, versdankt der Kaiser weder dem beträchtlich hohen Alter, noch dem hersvorragenden Werth seiner Lieder, sondern lediglich seinem Stande. Um augenfälligsten ist C nach Ständen geordnet; dem Kaiser läßt sie drei Könige solgen, zwei zahme und einen wilden, den sabelhaften König Aprol von Schotten; dann kommen Herzoge und Markgrasen, hieraus Grasen und Herrn, zulest als Meister bezeichnete Bürgerliche. In B tritt dieß weniger deutlich hervor, weil der vorkommenden Stände nicht so viele sind: dem Kaiser folgt ein Eraf und eine lange Reihe Herren bis auch hier Meister den Schluß machen.

Auch die Bilber, welche die Handschriften zieren, scheinen ben hoben, vielleicht hochsten Stand des Dichters anzubeuten, weßhalb ihre Beschreibung hier nicht am unrechten Orte stehen wird. Die des Bilbes in C gebe ich nach einer handschriftlichen Auszeichnung A. B. Schlegels, die auf eigener Anschaung beruht:

"Der Kaifer im Staat auf bem Thron, mit Krone und Scepter, in ber linken halt er einen langen Pergament. Streif. Bur rechten sieht seine Schwert. Wappen: Schwarzer einköpfiger Abler im goldenen Felde; ein eben solcher auf dem gekrönten Helme. Der Leibrock ist blau, mit einem goldenen Nande um den Hals, und Streif bis auf den Gürtel herunter; der Mantel roth mit Grauwerk ausgeschlazgen." Bon der Hagen M. S. 3 b giebt eine genauere Beschreibung, aus welcher ich hervorhebe, daß der Kaiser schwarze Augen, krauses braunes Haar und rothlichen Bart hat, auf einem Stuhl ohne Arme sitzt und eine Krone mit drei Knäusen auf dem Haupte trägt; daß sein Scepter in eine goldene Lilie endigt und der schwarze Reichsadler rothe Klauen und rothen Schnabel hat.

Das Bilb in B ist einsacher, es zeigt weber Schwert, Gelm noch Schild, sonst stimmt es mit bem in C, namentlich trägt auch hier ber Kaiser die goldene Krone mit drei Knäusen und das goldene Scepter, das in eine Lilie oder francisca ausgeht. Als einzige Abweichung erwähne ich des goldenen Haars; auf die grüne Farbe des Leibrocks, während die des Mantels auch hier roth ist, scheint es nicht anzusfommen.

Wenn wir nun fragen, welcher heinrich gemeint sei, so founten nur heinrich VI, bes Rothbarts Cohn, und heinrich VII aus bem hause Lügelburg in Betracht kommen, weil weder Friedrichs II Cohn heinrich, ber 1220 jum beutschen König gewählt ward, noch besselben Friedrichs Gegenkönig, heinrich Raspe von Thuringen (1246), die Kaiserkrone empfieng, und ein ungenauer Sprachgebrauch nicht angenommen werden darf, da C so genau zwischen Königen und Kaisern unterscheidet.

Bon den beiden Geinrichen wird aber der Lühelburger durch das Alter ber Saubschriften allein nicht mit ganzer Bestimmtheit ausgeschlossen. G. v. d. Sagen, der die Saubschrift B im Liter. Grundriß G. 480 ins vierzehnte Jahrh, gesetzt hatte, erklart zwar (M. S. a. a. D.) wenigstens ben vordern Theil berselben für augenscheinlich alter.

Damit ftimmt and bie ber Musgabe porgefette, von bem Dither= ausgeber Dr. Rellner unterzeichnete "Bemerfung über bie Bilber" S. XIII, wonach Styl und Tracht bie Schlufperiode bes 13. Jahrh. verrathen. Rach bem von Frang Pfeiffer berrührenben .. Borwort" foll aber bie Sanbichrift zu Unfang bes 14. Sahrhunderts gefdrieben 3mar laft fich bieg Urtheil vielleicht, wenn man es auf bie Beit ber Bollenbung ber Sanbidrift beutet, mit ber Unficht v. b. Sagens über bas hobere Alter bes vorbern Theils in Übereinstimmung bringen. ba B von feche verschiedenen Banden herrührt, von welchen bie erfte boch bie altefte fein muß. Bu voller Gewigheit gelangen wir aber bier nicht, ohne aus bem folgenden pormeggunehmen, bag fprachliche und literargeschichtliche Grunde jeden Gedanken an Beinrich von Lugelburg ausichließen. Freilich nur unter ber Borausfehung eines hoberen 21= ters, wenigstens bes vorberen Theils von B, wird man Lachmanns Musfpruch (Balther 198): "Raifer Beinrich VI fchrieb man Bolfelieder au, nicht etwa fpat, nachdem fich die Erinnerung verdunkelt hatte, fondern im breigehuten Jahrhundert," gang unbedenflich finden.

Wenn also die Zeitgenoffen, wenn beide Ganbichriften Seinrich VI unsere Lieber Buschrieben, so fragt sich nur noch, ob die Geschichte der Sprache, der Literatur ober Metrif bagegen Ginwendungen zu erheben habe.

Von Seiten der Sprache laßt sich kein Einwand begrunden, sie ift weber zu jung noch zu niederdeutsch für diesen frühen Stauser; wohl aber würde man, wenn von Heinrich VII die Nede ware, sagen mussen, sie sei zu alt und zu hochdeutsch für ihn; sie zeige weber jüngere Formen, noch niederdeutsche oder niederländische Auklange, am wenigsten französische, die nach allem was wir von diesem Kaiser wisen, zunächst zu erwarten waren.

Schon eher burfte die Geschichte der Literatur Bedenken haben. 3war von der seltsamen Mischung von Rohheit und überkunftelung in den Liedern des vierzehnten Jahrhunderts findet sich hier keine Spur, weßhalb auch von ihrer Seite der Lühelburger ausgeschlossen wird; aber im 12. Jahrh. könnte die Fülle und Gewandtheit des Ausbrucks, der rasche Fluß der Empfindung namentlich im ersten Liede bestremden. Heinrich empfieng indeß die Krone erst 1191, und 1197, als er starb, neigte sich das Jahrhundert schon zum Schlusse: da hatten aber längst Friedrich von Husen, der mit Ginem Liede bis 1175 zusrückseht, und Heinrich von Beldeke gesungen, und wohl auch Wals

ther schon manche seiner frischesten und innigsten Liebeslieder gedichtet, ba wir ihn bald nach dem Tode des Kaisers mit seiner politischen Poesie hervortreten sehen. Nach Lachmanns (199) Berechnung konnte Walther schon vier Jahre gesungen haben als Geinrich die Kaiserskrone empsieng, und nichts nöthigt, diese Lieder in die ersten Jahre seiner Herrschaft zu sehen. Ihm und seinem Water Friedrich entsaltete sich die Blüthe der deutschen Dichtung; sein Tod war der erste Reif, der sie versehrte: warum sollte man ihm nicht Lieder zutrauen durfen, die von dieser zarten Blüthe zeugen!

Bon Seiten ber Metrif sieht nichts entgegen, vielmehr ift sie unserer Annahme gunftig. Die verschränkten Reime waren schon von Friedrich von husen eingeführt, und in ihrem Geleite kamen wol auch die genauen Bunde, deren Ginführung Rudolf von Ems im Alexander dem Heinrich von Beldeke zuschreibt. Anch der s. g. daktylische Gang des ersten Liedes giebt nicht Aussop, denn die gehäusten Kurzen in den Senkungen hatten schon lange vor den genannten Dichtern durch die Leiche (Lachm. über d. L. 9) in die hochdeutsche Dichtung Zuschsung gefunden, obgleich sie dem Grundsate ihrer Werskunst widerstreiten. Wenn endlich unser erstes Lied an derselben Stelle weibliche Reime bringt, wo ein andermal männliche stehen, und umgekehrt, so spricht dieß eben für sein Alter, denn jüngere Dichter pflegen es hiemit genauer zu nehmen. Ugl. Wadernagel altfranz. Lieder und Leische S. 216.

Roch alterthumlicheren Klang hat aber bas zweite Lieb, bas mehrfach an Kurnberges wise (v. b. Sagen I, 97) erinnert (mir geviel in
al der welte nieman baz: mir wart nie wip als liep) und an andere
ber älteften Lieberdichter, in beren gangen Gedankenkreis man sich
versetzt fühlt. Zweien berselben, Dietmar von Gift und Meinlo von
Sevelingen, scheint sogar dieselbe Stelle eines Bolkslieds im Sinne
zu liegen, an die auch der Kaiser bachte, als er sang:

Ich hân den lîp gewendet an einen ritter guot, Daz ist alsô verendet daz ich bin wol gemuot. Daz nident ander frouwen unde habent des haz u. s. w. Hören wir nun herrn Dietmar von Eist (v. d. hagen 1, 99):
ich erkos mir selben einen man,
den erwelten mine ougen,
daz nident schæne frouwen.
owê, wan lânt si mir min liep?
jo engerte ich ir dekeines trûtes niet.
und herrn Meinlo von Sevelingen (v. d. hagen 1, 220):

und herrn Meinso von Sevelingen (v. b. hagen 1, 220): mir erwelten mine ougen einen kindeschen man, daz nident ander frouwen; ich han in anders niht getan wan ob ich han gedienet daz ich im diu liebste bin, dar an wil ich keren min herze und al den sin.

Das bei allen Dreien nachflingende Bolfslied war wol in der Ribelungenstrophe verfaßt, bie in ben altesten Liebesliedern Kuruberges wise heißt. Bekanntlich sinden sich Spielarten bieser Strophe, der auch unfer Lied nachgebildet ift, gerade bei den Lieberdichtern bes zwölsten Jahrhunderts. 3wei berselben haben wir schon genannt; bei eisnem dritten, dem Burggrafen von Regensburg (v. d. Hagen II, 171), begegnet ein leiserer Anklang: "daz nident merkwre."

Unter allen diesen Rachbildungen von Kurnberges wise zeichnet sich aber die Strophe unseres zweiten Liedes durch eine Reuerung aus, die sein Alter verdächtigen könnte, wenn wir nicht auch hierfür frühere Beispiele wüßten. Ich meine die Reime in den Einschnitten, die in den Liedern von den Nibelungen, wenn sie mit andern Kennzeichen der Reuheit zusammentreffen, nach Lachmann zu den Rib. a. a. D. die Echtheit der Strophe in Zweisel stellen. Wir haben aber einen solschen Mittelreim schon bei Meinlo gefunden, denn daß ougen: frouwen reimen soll, ergiebt die obige Wergleichung mit Dietmar von Gift, und ein zweiter sieht bei demselben Meinlo Str. 6:

Ez mac nibt heizen minne, der lange wirbet umbe ein wîp, die linte werdent sîn inne und wirt zerfüeret dur nît.

Und ware auch nicht, wie diese Beispiele boch zeigen, der Reim schon fruher in die Ginschnitte der Nibelungenstrophe gedrungen, fo konnte er, nachdem einmal überschlagende Reime eingeführt waren, in Ihrischen Gebauben, die wie unser Lied Stollen und Abgesang zeisgen, nicht mehr unerwartet sein.

Der lette Unftand, bie ungleiche Stellung ber Reime bes 216= gefangs, erklart fich aus ber Ginfchiebung einer reimlofen Galbzeile

(Baise), die sich auch Meinlo gestattet, und die in der Spielmannsporsie, obgleich diese von kurzen Reinipaaren ausgeht, in ähnlicher Beise (vgl. meinen Orendel S. XXVI) hergebracht war. Bielleicht socht sie aber der Kaiser nur in den beiden letzten Gesähen ein, wo sie sich der ersten stumpsen Reimzeile, die nun früher eintrat, zu eisner Langzeile verband. Es entstand hierdurch eine Erweiterung des Wigesangs, wie sie späterhin bei Schlußstrophen beliebt ward. Die zwei ersten Gesähe scheinen gerade dadurch, daß spätere Abschreiber sie den solgenden an der Jahl der Zeilen gleich machen wollten, in Unsordnung gerathen. Der Abgesang der ersten Strophe zeigt nämlich in beiden Hanbschriften eine Lücke und an derselben Stelle ist in der zweiten Verwirrung nicht zu leugnen. Ohne die Waise kann der Abgesang der ersten Strophe gesautet haben:

Si hât mich mit ir tugende gemachet leides frì; ich kom sît nie ir jugende sò verre, irn wær mîn herze ie bì.

und ber ber gweiten:

Daz nident ander frouwen unde habent des haz: si wellent in schonwen; mir geviel nie man baz.

Die Ganbschriften schieben in ber Mitte ber letten Zeile "in al der welte" ein, wie auch die Schlußzeile ber ersten Strophe in ihnen übermäßig lang wird: ir enwære min stætez herze ie nahe bi. Die entsprechenden Zeilen ber folgenden beiden Strophen haben aber nicht nicht als die gewöhnlichen vier Gebungen. Wie ich den Schluß der zweiten Strophe herstelle, wird er dem oben verglichenen einer in Kürnberges wise gedichteten Strophe: "mir wart nie man als liep" noch ahnlicher.

Die angestellte Bergleichung hat mit voller Sicherheit ergeben, bag unfer zweites Lied bem zwölften Jahrhundert angehört; bei Erzwägung bes ersten hat sich nichts herausgestellt, bas ber gleichen Unnahme irgend entgegen stünde, vielmehr haben sich auch hier Anzeischen bes vorausgesetzten Alters gefunden. Wir haben also allen Grund, bem Zeugniß beiber Handschieften zu glauben, die keinen ansbern Heinrich als ben sechsten meinen konnen.

Bang ohne Rraft mare ber Ginmand, ber aus bem erften Liebe hergenommen werben fonnte: Beinrich VI, ber die beutsche Rrone in feinem Saufe erblich ju machen trachtete, werbe von ihrem Berthe ju hohe Begriffe gehabt haben, als bag er lieber auf fie benn auf bie Beliebte vergichtet hatte. Die fehr ihn auch Berrichergebanten erfull= ten, fo fonnte bie Liebe boch in bem Jungling folche Stimmungen Bergeffen wir auch nicht, bag wir ein Minnelied vor bervorrufen. uns haben, ju beffen Begriff es gehort, bag bie Beliebte über MUes fei. Die Empfindung, Die es ausspricht, geben wir barum nicht fur eine unmahre, erheuchelte aus: fie fonnte bem Augenblide angehören, bie bas Lied eingab. Roch fo mahr, noch fo innig empfunden, mare fle boch vielleicht im nachsten Augenblide, ber ihn beim Borte nehmen wollte, andern und hohern Erwägungen gewichen. Bezeichnend fcheint es im Wegentheil fur Diefen Raifer, bag er im Bewußtfein feines großen Berufe und feiner Berricherwurde die Rrone auch bei ber Beliebten nicht aus bem Gefichte verliert, bag fein Lied zwei brei Dal au ihr gurudfehrt, endlich bag er gegen bie Liebe nicht wie andere Canger, ich erinnere nur an Balther 45, 37, Frühling und Blumen, fonbern bie Rrone in bie Bagichale legt.

Ich fuge nun die Lieder felber bei, indem ich ohne ben Berfuch einer Gerftellung zu wagen, ben Sandichriften folge, die ich nur, wo fie auseinander geben, zu vereinigen suche:

I.

Ich grüeze mit gesange die süezen,
die ich vermiden niht wil noch enmac;
Do ich si von munde rehte mohte grüezen
ach leider des ist manec tac!
Swer nu disiu liet singe vor ir,
der ich sô gar unsenstectich enbir,
ez sì wîp oder man, der habe si gegrüezet von mir.

Mir sint diu rîch und diu lant undertân swenne ich bî der minneclîchen bin, Unde swenne ich gescheide von dan, so ist mir al mîn gewalt und mîn rîchtuom dâ hin, Wan senden kumber den zelle ich mir danne ze habe: sus kan ich an fröuden stigen ûf und ouch abe und bringe den wehsel, als ich wæne, dur ir liebe ze grabe.

Daz ich si sô gar herzeclichen minne und si âne wenken zallen ziten trage Beide in herze und onch in sinne, underwilent mit vil maneger klage, Waz gît mir dar umbe din liebe ze lône? dâ bietet si mirz sô rehte schône: è ich mich ir verzige, ich verzige mich è der krône.

Er sündet swer daz niht geloubet:
ich möhte geleben manegen lieben tac

Ob joch nie mêr krône kœme ûf min houbet,
des ich mich âne si niht vermezzen mac.

Verlür ich si, waz hete ich danne?
dâ töhte ich ze frönden noch wibe noch manne
und wær min bester tröst beide ze ahte und ze banne.

## II.

Wol hoher denne riche
bin ich alle die zit,
Sô alsô guotliche
diu guote bi mir lit.
Si hât mich mit ir tugende
gemachet leides fri,
ich kom . . . . . .
sît nie sô verre ir jugende
ir enwære mîn stætez herze ie nahe bi.

"Ich hân den lip gewendet an einen ritter guot, Daz ist alsô verendet daz ich bin wol gennot. Daz nident auder frouwen unde habent des haz und sprechent mir ze leide daz si in wellen schouwen; mir geviel in al der welte nie man baz.

"Ritest dû nu hinnen, der aller liebste man, Den nâch minen sinnen dehein frouwe ie gewan, Kumestû mir niht schiere so verliuse ich minen lip: den möhte in al den welten Got nie mêr mir vergelten," sprach daz minnecliche wîp,

"Wol dir, geselle guote, daz ich ie bì dir gelac, Dû wonest mir in dem muote die naht und ouch den tac.

Dû zierest mîne sinne und bist mir darzuo holt; nu merket wie ich daz meine: als edel gesteine swâ man daz leit in daz golt."

#### III. Anmerkungen.

### 1.

1. Imperator quippe iam vergens in senium quieti coepit operam 5, 2. dare.... Iam bellis nimis fatigatus imperator Lombardis omnibus condixit curiam apud Constantiam. Burchardi Chron. Ursperg.

2. Vir quidem magnanimus gestisque praeclarus ac sibi rebellium fortis edomitor et qui adeo imperium dilatavit, ut post Carolum magnum gestorum magnificentia vix parem habuerit. Robert. Autissiod. ap. Bouquet et Brial SS. Franc. XVIII, 259.

3. Bon bem Mainger Pfingftfeft geben Dito von St. Blaffen Rap. 26, Urnold von Lubed III, 9. und Bielebert in feiner Chronit von hennegan (ed. de Chasteler, Brux. 1784, pag. 122 - 128, ap. Bouquet XVIII, 372-74.) eine genauere Schilberung, ber lettere ale Augenzeuge. Dazu fommt bann noch heinrich von Belbefe in feiner Meneibe B. 12882 - 13051. Auch er war in Maing felbft gugegen :

> 13020. Ich ne vernam von hochzite

> > in aller wile mêre die alsô grôz wêre, alse do hete Eneas, wan die dâ ze Mênze was, die wir selbe sagen, wir en durften niet vrågen, die was betalle unmezlich, do der keiser Friderich gab zwein sinen sunen swert.

> > \_\_\_\_\_ ich wêne alle die nû leben nicheine grôzer habn gesehn:

13042. dem keiser Frideriche geschach số manc êre, daz man iemer mêre

wunder då von sagen mac biz an den jungesten tac åne lugene vur wår. iz wirt noch uber hundert iår von ime gesaget und geschriben.

Den großen Einbruck, ben bas Fest in ihm hinterließ, legte er in seiner Schilberung von Aeneas Hochzeit mit Lavinia nieber. — Die Große bes fürflichen Gefolges gibt Gielebert an. Arnold widerspricht ihm nicht, wenn er vom Kolner Erzbischof fagt, er sei mit 4064 Reisigen (viris armatis) zu hofe gekommen.

4. 12891. Michel wart die zuovart:
dar quâmen in allen sîten
die vursten vil wîten
in schifen unde in strâzen,
die ritter uzer mâzen.

Venit igitur illuc omnis dignitas potestatis et principatus, sublimitas archiepiscoporum et episcoporum, gloria regum, iucunditas principum et multitudo nobilium imperatori certatim placere volentium. Arnold Lub. Ad hanc curiam totius imperii principes, utpote Francorum, Teutonicorum, Sclavorum, Italicorum ab Illyrico usque ad Hispanias congregantur. Sed et vicinorum regnorum proceres invitante imperii dignitate convenerunt. Otto de S. Bl. Guiot be Brevins neunt gegen humbert françoi fifthe Ritter bei Namen, bie bamale in Maina erfchienen. Fuerunt numero iuxta veram aestimationem milites in curia illa LXX millia, exceptis clericis et cuiuscunque conditionis hominibus. Gisleb. p. 123.

S. 5. 12896. Die spilman und die varende diet die versümeten sich niet, und die werltsiechen lüte, also têten si noch hüte då sulch höchzît wêre: gevreischten si die mêre, si zugen allenthalben ző. sie mochten gerne dar komen unde vrôliche:

12954. der nûwe kuning Êneas

der gåbe er selber began:
wan er was aller hêrest;
då von huob erz aller êrest,
sô wol kuninge gezam.
swer sô sine gåbe nam,
deme ergienc iz sålicliche.

12970. Dar nach die vursten riche gaben vollicliche,

ir ieclich mit siner hant. tûwer phellîn gewant, dar zuo ros unde schat, silber unde goltvat.

12998. då wåren vursten hêre die durch ires selbes êre und durch den kuning gåven. herzogen unde gråven und ander kuninge riche. die gåben grôzliche.

Gang übereinstimment bamit berichtet Gielebert p. 124.: Feria secunda pentecostes dominus Henricus rex Romanorum et Fredericus dux Suevorum novi ordinati sunt milites, pro quorum honore ab ipsis et ab universis principibus et aliis nobilibus multa militibus, captivis et crucesignatis et ioculatoribus et ioculatricibus data sunt, scilicet equi, vestes pretiosae, aurum et argentum. Principes enim et alii nobiles non solum pro dominorum suorum, scilicet imperatoris et filiorum, honore, sed etiam pro sui nominis fama dilatanda largius sua erogabant. Cf. Chron. Reinhardsbr. fol. 320: imperator ingenti tripudio affectus quam plures regia largicione donavit.

6. Gottfrib von Strafburg rubmt in feinem Triftan von Beinrich von Belbefe :

> er inpfete daz erste rîs in tiutischer zungen. då von sit este ersprungen. von den die bluomen quamen.

7. Dat was de grôteste hôchtît ên, de ie gewart an dúdischeme lande. Chronic. Luneburg. ap. Eccard. SS. I. Massmann Kaiserchron. II.

Et de l'emperéor Ferri Vos puis bien dire, que je vi, Qu'il tint une cort à Maience, Ici vous disje sans doutance C'onques sa pareille ne fut.

La bible de Guiot de Provins (Fabliaux de Barbazan ed. Méon II., 316.). Pater curiam tam solemnem et tam admirandam apud Maguntiam tenuit, quod nulla praeterita actas ei similem nunquam meminerit. Chron. Laudun. SS. Franc. XVIII, 707. Imperator curiam adeo celebrem et famosam omni Romano orbi habuit in civitate Magontiensi, ut nulla comparatione antecessorum eius curiae huic comparari possint. Godefr. Col.

8. Eodem anno in augusto imperator sine armis Italiam ingressus S. 6. est et a Veronensibus et Mediolanensibus cum maximo honore susceptus. Chronogr. Weingart. ap. Hess Monum. Guelf. p. 64. Imperator Fredericus ve-

S. 9.

niens in Italiam a Papia usque Mediolanum deducitur cum magna gloria et exsultatione Italorum. Reiner. Leod.

- 5. 7. 9. Folgende Angade: Interea rex Heinricus curiam apud Augustam civitatem Recie habuit, ubi desponsavit Constantiam filiam regis Apulie regis, geben die Ann. Argent. (Bohmer F. III, 81.) s. a. 1184 unmittelbar nach der Erzählung vom Mainzer Reichstag. Bon demfelden Erzigniß sprechen die fleinen Augsburger Annalen (Pertz Monum. Germ. Script. X, 9.) unter dem Jahre 1185: Filio imperatoris Heinrico regi Constantia filia Siculi regis Augustae in palatio episcopi 4 Kal. Nov. iuramento firmatur. Daß aber die Thatsache schon ins Jahr 1184 zu sehen ift, ergibt sich nicht nur aus dem Umstand, daß Konstantia schon im Sommer 1185 das sicilische Reich verläßt, seudern auch und noch bestimmter aus der aus Achen datierten Urstunde König Heinrichs vom 25. Okt. 1185 bei Lacomblet Urfundenbuch v. Riederrsbein I, 348.
- 6. 8. 10. Predictus cancellarius (Christianus) ex mandato imperatoris nuucios ad Guilielmum Siciliae regem transmisit, suadens et postulans, ut ipse imperatoris filia in uxorem accepta cum eo pacem perpetuam faceret et ipsi se amicabiliter couniret. Sed rex Guilielmus, utpote christianissimus et religiosus princeps, sciens hoc matrimonium Alexandro papae plurimum displicere et Romanae ecclesiae non modicam iacturam inferre, deum et Alexandrum papam in hac parte reveritus imperatoris filiam in uxorem et eius pacem accipere noluit. Romuald. Salern. ap. Muratori SS. Ital. VII, 214.
  - 11. Das Alter Konstantias bestimmt sich nach bem Tobe ihres Baters Roger: Posthuma post patrem materno ventre relicta sagt Gottscib von Biterbo. Roger aber war am 26. Febr. 1154 gestorben, nicht schon 1153, wie eine vom November 1153 batierte Urfunde besselben bei Ughelli Italia sacra VII. 499. beweist.
  - 12. In einer Inschrift von Mieti bei Pirro Sicilia sacra. Ed. 3.

    T. I. P. XXIV heißt es: A. 1185. Ind. 3. mens. Aug. die 28. . . rex Henricus recepit Reate reginam Constantiam . . . in uxorem per legatos suos cum maxima multitudine principum et baronum. Dabutch ethält auch Bestätigung was Franc. Pipin. ap. Murat. SS. IX, 629 bertichtet: Mense Iulio imperator cum aliquot Theutonicis et Lombardis perrexit Apuliam accepturus filiam regis Wilhelmi Constantiam nomine Henrico filio suo in uxorem. Bgl. noch loh. de Mussis chron. Placent. ap. Murat. XVI, 456: Fridericus imperator ivit cum Teutonicis et aliquibus Lombardis ad accipiendam dominam Constantiam in nurum suam.
  - 13. Rogantibus Mediolauensibus, ut in signum adeptae imperialis gratiae nuptias filii apud Mediolanum celebraret, . . . consensit omnibusque Italicis baronibus generalem curiam apud Mediolanum indixit. Otto de S. Blas. 28. Omnes nobiliores non solum de Italia, verum etiam de Teutonicis partibus adesse rogavit. Arnold. Lubec. III, 14, 1.
    - In hac curia Italicis plenarie gratiam imperatoris adipiscentibus paceque ad integrum reformata, amnestia id est malorum oblivio obsequiis

eorum multifarie delibutus in aeternum mansura stabilitur . . . Igitur sicut de Theodorico Gothorum rege legitur, universis per circuitum regibus affinitate seu foedere seu subiectione Friderico imperatori consociatis, imperii status multis modis eo imperante exaltatur. Otto de S. Blas. 28.

4. Imperator natale Domini (1187) agit Treveris: ubi publice toti curiae S. 11.

et senatni conquestus est, quod in provecta aetate cogeretur a Coloniensi clero exercitum adunare, terram imperii sui vastare contra suam voluntatem. Godefr. Col. 1188. 15. (Urbanus) veniens Veronam imperatorem legitime citatum pro

capitulis suprascriptis excommunicare decrevit. . . . . Et cum in proximo eum excommunicare vellet, morte preventus sententiam distulit sicque imperator maledictionis iaculum evasit. Arn. Lub. III, 18, 7. Imperator ab apostolico canonice citatus, quod spiritualia suo iuri vendicasset, pro compositione legatos destinavit. - Anno 1187 nuntii imperatoris ab apostolico sine pace redieruat, sententia contra eum data pro usurpatione spiritualium. Annal. Bosov. ap. Eccard. SS. I, 1023. Chron. Pegav. ap. Mencken SS. III, 151. Bu gleicher Beit mit biefen Wefandten bes Raifere giengen wol bie von ben beutschen Bischofen an bie Rarbinale und ben Bapft gerichteten gemeinschaftlichen Schreiben (Hartzheim conc. Germ. III, 433), und bas Ergbifchof Wichmanns von Magbeburg nach Rom, unter beffen Bos ten wir auch magistrum Ludolfum Magdeburgensem, wol ben nachmaligen Erzbifchof, finden (Ludewig Rel. manusc. II, 445). Die Beit ber Rudfehr ber Befandten wird baburch bestimmt, bag bie obigen Annalen unmittelbar barauf bie Sonnenfinsterniß vom 3. Gept. ermahnen. Dun begann Ergbifcof Philipp feine Feinbfeligfeiten : Ph. Col. archiep. exercitum imperatoris inhibuit transire Rhenum et partes suas. Und gleicher Beife gieng Papft Urban vor; wie weit, bavon gibt bie hochft merfwurdige, foviel ich aber febe bis jest gang unbeachtet gebliebene, nach einer Abidrift Schannate von Bartheim Concil. Germ. III, 436 ohne Angabe bes Datums, bes Ausftels lere und Abreffaten abgebrudte Bulla eruciata Beugnig. Es heißt barin : Pre cunctis tyrannis Fredericus quondam Romanorum imperator contra Deum et ecclesiam persecutionis arma incessanter et potenter exercet. Beiterbin fommt bann ber Auftrag : quatenus universos ecclesiarum prelatos Alamanniae, Daciae et Poloniae attente moneas et inducas, ut . . . . ferventibus animis exurgentes adversus eundem Fredericum omnesque fautores ipsius crucis signaculum de divino et nostro auxilio sperantes assumant.... Nos enim.. omnibus qui laborem istum in propriis personis subierint ac eis qui non in propriis laboraverint, sed in suis dumtaxat sumptibus iuxta facultatem et qualitatem suos idoneos destinabunt bellatores, illam suorum peccatorum . . . veniam indulgemus ipsoque privilegio eaque immunitate gaudere volumus, quae Terrae sanctae succurrentibus in generali concilio sunt concessa. Mag Schannat in bem Driginal einen Anhalt fur bie Beithestimmung bicfes Aftenftude gehabt haben ober nicht, richtig icheint fie jebenfalls. Die Bulle fur unecht zu halten ift ebens fo unftatthaft ale bei bem Fred. quondam imp. an Friberich II ju benten, vie Bulle also Gregor IX zuzuschreiben. Ich vermute, daß es die in der papstlichen Kanzlei für den schon von Urban III nach Deutschland bestimmten Kardinallegaten heinrich von Albano ausgefertigte Instruction war, die aber auf bie unglücklichen Nachrichten aus Palästina hin bei Seite gelegt wurde. Ich verweise des weiteren auf meinen Auffaß über die politische Bedeutung Kolns am Ende des 12. Jahrh. in der Kieler allgem. Monatsschrift 1852. Juni.

- 16. Laetare Ierusalem curia celeberrima apud Moguntiacum celebratur a totius Teutonici regni capitaneis, . . . . quae a serenissimo imperatore et filio eius rege curia Iesu Christi ante fuit intitulata. Godefr. Colon. ap. Freher. SS. Germ. I, 252. Minlidy Gesta Trevir. Exped. Frid. imp. ap. Canis. ed. Basnage III, 2, 517. Chronogr. Siloens. ap. Dobner SS. Bohem. I, 121. Silv. Girald. III, 5 ap. Brial SS. Franc. XVIII, 144. Id. Hibern. expugn. II, 26 ed. Camden p. 801.
- 17. Qui regum ultimus peregrinandi votum emiserat, primus ad solvendum festinat. Vinisauf itiner. Rich. I, 19 ap. Gale SS. Angl. II. Silv. Girald. Ilib. expugn. II, 28. p. 802.
- 5. 12. 18. R. Wilhelms Alter ergibt fich aus folgendem: als fein Bater am 5. Mai 1166 starb, berichtet Romuald Salern. ap. Murat. SS. VII, 207., Guilielmus natus annos duodeclim illi in regno successit. Bei der Krönung des jungen Königs im Juli besselschen Jahrs Hugo Falcand. ibid. p. 303: Guilielmus qui iam sere 14. annum aetatis attigerat. Seinen Tobestag gibt das Nekrolog von Monte Casino.
  - 19. Imperator exercitum vivificae crucis per desertum Hungariae et Bulgariae quasi alter Moyses transduxit. Gesta Trevir. Fere omnes mortui sunt, ac si nollent membra suo capiti supervivere. Brevis hist. ap. Eccard. SS. II, 1350 unb barans Chron. Ursperg. Militiae christianae decus et unica spes. Otto de. S. Blas. 35.

### П.

6. 15. 1. Um meine Schilberung von heinrich VI zu rechtfertigen und ben großen Abstand zu zeigen, ber zwischen bem Urtheil ber Zeitgenoffen und ber erft neuerer Zeit gang und gabe geworbenen Auffassung bes Kaisers, gebe ich alles, was sich bei gleichzeitigen Schriftsellern hierüber finbet. Man wird erfennen, baß sie übereinstimmend gunstig von ihm urtheilen und für bie Schattenseiten in ber von mir versuchten Schilberung seines Charatters feinen Anhalt boten.

Erat autem imp. H. prudens ingenio, facundus eloquio, facie satis decora, plus tamen macilenta, statura mediocris, corpore tenuis et debilis, acer animo. Ideoque inimicis suis erat pavendus et terribilis, vanitatibus deditus, maxime venationum et aucupiorum. Chron. Ursperg.

Erat autem Henricus vir apud moderatos modestus, apud rebelles atrocissimus, hostibus invictus, contumacibus severus, proditoribus immisericors; literatis ipse literatior; quod in armorum minus erat exercitio supplebat facundus et munificus; generosus apud bonos, expositus apud simplices, contra superbos cervicosus. Animo patrem sapiebat, non gladio. Quoscunque seditiosos prava faciebat intentio preveniebat consilio. Gervas. Tilber., der seine Otia imperialia (Leibnitz SS. Brunsvic. I, 943) dem Kaiser Otto IV zueignete und darum der Parteilichkeit für heinrich gewiß nicht verdächtig ist.

Ipse siquidem imperator liberalissimus erat, quem deus ampliare voluit, ideoque dedit ei thesauros absconditos, quos infatigabiliter, non tamen prodige omnibus erogabat, non tantum maioribus vel nobilioribus, sed militaribus seu vulgaribus. Pauperum vero non seguis provisor erat, qui se in omnibus non solum prudenter, sed et religiose cum gravitate gerebat. Arnold. Lubec, IV, 20. Pius imperator ld. IV, 23. V, 1.

Hic statura personalis non fuit, sed litteratura cius, magnanimitas, iusticia et prudentia pulchritudinem Absalonis superavit. Annal. Aquicinct. Pertz M. G. SS. VI, 434.

Αμερίγος - ἀεὶ μερίμναις κατατεινόμενος καὶ πρὸς ἄπασαν ἀντίξους όρωμενος ήδυπάθειαν, όπως μοναργίαν περιβαλείται καλ κύριος έσείται των χύκλω δυναστειών, τους Αντονίους και Αυγούστους Καίσαρας τῷ διανοητικώ φανταζόμενος, και πρός την έκείνων άργην έκτείνων την έφεσιν, και μικρού φθεγγόμενος κατ' Αλέξανδρον ,,τά τήδε και τά τήδε πάντα έμά," ώχρός τε καὶ σύννους όρωμενος, καὶ τῆς ήμέρας όψὲ τροφήν προσιέμενος, καὶ πρός τους εἰσάγοντας παραίνεσιν ως γρεών έκ τοῦ οῦτω σιτείσθαι καγεξίαν υποβλέπεσθαι σώματος, αποφαινόμενός τε καλ γνωματεύων, ίδιώτη μέν έπιτήδειον είναι πάντα χαιρόν είς έστίασιν, καὶ μάλιστα ην είωθει τονθεύεσθαι, βασιλεί δε πολυφρόντιδι μηδε βουλομένω την κλησιν ψεύδεσμαι άγαπητόν εί και περί βουλυτόν ένευκαιρήσει τῆ άνέσει τοῦ σώματος. Niket. Chon. Chron. Alex. II, 1. (ed. Bonn. p. 633) Nifetas hat, obwol ale Brieche entschieben feindlich gefinnt, boch faft allein unter ben mittelalterlichen Chroniften ben rechten Dagftab fur bie Beurtheilung bes Er war felbit Ctaatemann, jur Beit von Friberiche I Rreuging Brafeft bes Thema von Philippopel.

Strenuus in agendis et acer in hostes, omnibus ad eum accedentibus largus et munificus. Rigord de gest. Phil. ap. Brial SS. Franc. XVII, 34.

Ipse autem circa ecclesias pius regni clemens et beniguus existens quasdam a fundamento fecit et dotavit, quasdam vero in castris et possessionibus ampliavit, quasdam utpote monasteria de pauperrimis locupletes fecit. Clericos et religiosas personas perfecte dilexit et semper cum capellanis suis comedit iu mensa. Chron. vetus ex libris Pentheon ap. Mencken SS. I, 32.

In Alemannia filius imperatoris Henricus dotibus insignitus scientiae literalis et floribus eloquentiae redimitus et eruditus apostolicis institutis et legibus imperatoriae maiestatis. Guido de Bazocchiis ap. Alberic. Chron. (Leibnitz Access. hist. II, 367.)

Reben biefen Urtheilen erfcheint auch bas Lob bes Gottfrib von Biterbo (Panth. lib. XVII. ap. Murat. SS. Ital. VII, 469) mehr als bloße Schmeichelei: Videmus autem eius elegantissimam formam, laudabilem militiam, audaciam et largitatem, benevolentiam, pietatem, iustitiam et

veritatem atque omnes regias virtutes, quas ex aetate adolescentum possemus optare. Qui licet natura et litteratura super omnes coaetaneos sapientia et sensuum subtilitate videatur pollere etc. Diese Stelle scheint & erm ann von Altaich (Böhmer F. 11, 492) ver Augen gehabt zu haben: Heinricus audacia et largitate, iusticia et veritate, litteratura et sapientia et aliis virtutibus pollens imperium suo brevi tempore bene rexit.

Auch bie Kaiferchronif in ihrer freilich erft um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts geschriebenen Fortsetung (Ausg. v. Maßmann U, 548) ift seines Lobes voll :

v. 17561. Owê des milten herren

17565. der sô milte hant treit unde nieman niht verseit. daz tet der keiser Heinrich der gap alsô miltielich, als miltem herren wol gezam.

17488. er was dem rîche ein zierer helt. des rîches pflac er schône im zam vil wol diu krône.

Roch führe ich hier Zincgref Teutscher Nation Apophthegmata an, ber 1, 33 von heinrich VI berichtet: "Es psiegte bieser Kenfer solgenden Spruch zu subern: Ber nicht weiß zu schweigen, der weiß auch nicht zu reden. — Als er nach seines Bruders Kridrichs Todt seinen andern Bruder Sonradum zum herzogen in Schwaben machte, that er an ihn solgende Bermahnung: Er solle sich gegen die Unterthanen freundlich und vätterlich erre zeigen, niemand beleydigen oder betrüben, soviel ohne Berletung der Gerechtigkeit geschehen könnte. Dagegen sich besteissigen, vielen ja wo möglich sebrman guts zu thun, dann den Menschen nuben ser Gottlich, schaben aber Teusselisch." Die zwei Geschichten, bie noch solgen, sind aus Nitetas, welschen Ouelsen aber das angeführte entnommen ist, kann ich nicht ermitteln. Jener Wahlspruch sieht auch unter des Kaisers dib im Kömer zu Krankfurt: Qui tacendi non habet artem, nec loquendi novit opportunitatem.

- 2. Über bie Stellung bes romischen Stuhls ju Tantred vergl. beffen Schreiben bei Martene Coll. ampl. II, 1232. 1233. und bie gleichzeitige Historia Roman. pontif. ap. Pez thesaur. anecd. noviss. I, 3, 394.
- S. 17.

  3. Nach Arnold von Lubed (IV, 3: Qui (rex) praesigens ei curiam in Fulda, ita eum in gratiam recepit, ut etc.) nimmt man gewöhnlich an, baß ber Bertrag zwischen bem König und heinrich bem Löwen in Kulda abe gescholssen worden sie. Aber in der am 13. Just dasselbst ausgestellten föniglichen Urtunde (Orig. guelf. III praes. p. 24) heißt der letzer noch noster et imperii hostis, und schon am 17. Just war der König wieder in Kransfurt. Man muß baher annehmen, daß heinrich der Löwe in Kulda nicht erschien und erst nach dem 15. Just wieder zu Gnaden angenommen ward.
  - 4. Die fur Beinrich ben Lowen und feine Gohne am 5. August aus=

gestellte papstliche Urfunde (Orig. guelf. III, 563) macht es fast gewiß, daß der junge Heinrich damals und über Rom nach Deutschland zurücksehrte, wie ihn denn auch Arnold IV, 5 über Rom heimkehren läßt.

- 5. Imperator quoque est graviter infirmatus . . . . , ita ut diceretur mortuus. Teutonici de rege alio iam tractabant et maxime dux Henricus, cuius filius Henricus iam conspiraverat cum Tancredo. Albert. Stad. Daß Seinrich tobt geglaubt wurbe, bezeugen auch Gislebert. chron. Hann. p. 402. Annal. Aquicinct. M. G. SS. VI, 427. Arn. Lub. IV, 6.
- 6. Die Zeitfolge ber Begebenheiten im nordlichen Deutschland zwischen bem erften, im Sommer 1190 und bem zweiten im Frühjahr 1194 zwischen bem Kaifer und heinrich bem Cowen abgeschloffenen Bertrag, ift außerft unssicher, ba wir faft allein auf ben verwirrten Arnold von Lubed angewies fen find.

Rach ber Annahme ber Deiften mare Graf Abolf erft ju Anfang bes Jahres 1192 nach ber Rudfehr bes Raifere aus Italien in Deutschland eine getroffen. Dagegen bat icon Dabimann (Geich. v. Dannem. 1. 342) und nach ibm gappenberg (Samb. Urfunbenb. I, 261) aus ber vom 24. Der. 1190 batierten Urfunde Abolis (ebend. G. 258. Michelfen Dithm. Urf. I. 9) gefchloffen, bag er noch por Beihnachten 1190 gurudgefehrt fein muße. Daff bie Urfunde noch ine Jahr 1189 (ben Jahresanfang von Weihnachten an gerechnet) gehore, macht ichen bie sub procinctu peregrinationis (comitis Adolfi) in expeditionem lerosolymitanam und noch in ber fiebenten Inbis ction (alfo por 1. Gept. 1189) ausgefertigte Urfunde Abolfe (Raumer Branbenb. Reg. I. 257) unwahrscheinlich. Aber auch ber gange bifforifde Bufammenhang notigt, bie Rudfehr bee Grafen ine Jahr 1190 gu fegen: Abolf jog nicht mit Raifer Friberich ine Morgenland, Anebert und andere hatten ibn gewiß nicht vergeffen, fonbern wie er auf feinem zweiten Rrenge ang im Jahr 1197 bie Reife ju Bager machte (Arn. Lub. V, 2), fo mar er, obwol er nicht namentlich aufgeführt wirb, auch jest unter ben amolftaufenb Rreufahrern aus bem nordlichen Deutschlanb, Die ben Seeweg eins folugen und icon in Geptember 1189 in Ptolemais lanbeten, um Diefetbe Beit alfo, ba Beinrich ber Lome in Stabe and Land flieg. Ift es beufbar ober auch nur mit ben Borten Arnolds (III, 7. comes Adolfus in peregrinatione constitutus veniens Tyrum, cognovit terram suam a duce Henrico occupatam. Et ... reversus est.) ju vereinigen, bag er noch bis jum Berbft 1191 per Affon verweilt hatte? Er trat vielmehr, fo muß man annehmen, fcon im Jahr 1190 bie Rudreife an, fam gegen Enbe bes Jahres an Ros nig Beinrich nach Schmaben, wo biefer mit ben Borbereitungen jum italies nifden Bug beichaftigt, feit Enbe Geptembere verweilte (cum tamen in reditu esset, venit ad imperatorem, qui tunc in Suevia erat), begab fic bann nach ber Schauenburg, feinem Stammichloß an ber Befer, manbte fich, nachbem er bie hoffnung hatte aufgeben mugen, von ba aus nach bols ftein burchzubringen, ju Bergog Bernhard und Marfgraf Dito, Die ihn mit bemaffneter Sand nach Artlenburg an ber Gibe und ju ben feinigen führten. Best, es mag fcwerlich por bem Anfang bes Sommere 1191 gemefen fein, begann Abolf die Belagerung von Lübeck und gieng bann zu König Knut von Danemark.

Ins Fruhjahr 1192 fete ich bie Rampfe, bie, mahrenbbem Abolf in Sigeberg frant lag, um Lubed geführt wurden und mit bem Gieg bes jun= gen Grafen Bernhard von Rageburg enbeten. Sieran fchloß fich Abolfe gludliche Beerfart gegen Stabe und bie Ginnahme biefer Stabt. Den Gin= fall ber Bifchofe von Salberftabt und Silbeeheim ine Braunschweigische, ben bie Steberburger Chronif ine Jahr 1191 fest, hat fcon Bottiger (Seinrich ber Lome G. 432) in bas Jahr 1192 hinausgerudt. Entichiebener noch als burch bie ichon von ihm angeführten Grunde wird bieg burch bie Braunfcmeiger Reimchronif und bie Luneburger Chronif gerechtfertigt. Jene er= gablt ben Ginfall nach ben bei bes Raifere Rudfehr vergeblich gemachten Anerbietungen; biefe berichtet, bag auf ber von Erzbischof Wichmann in bes Raifere Ramen (1190) ju Goslar abgehaltenen Berfammlung, auf ben nach= ften Commer eine Beerfart gegen Braunschweig befchloffen' worben fei. Der Umftand enblich , ben Bottiger ,, vollig buntel" finbet , bag auch Runrat von Rhobe unter ben von Beinrich bem Lowen Abtrunnigen genannt wirb, erflart fich aus ben Borgangen ju Stabe und gibt jugleich fur biefe bie richtige Zeitbestimmung. Runrat brachte (etwa im Berbst 1191) ben Lubedern Gulfe (Arn. 4, 9) und blieb bis jur Groberung ber Stadt burch Abolf Beinriche Befehlehaber in Stabe, floh jest, warb aber mahricheinlich burch bie gute Behandlung, bie feine jurudgelaffene Familie von Abolf erfuht (Arn. IV, 10), auf bie anbere Geite gezogen.

In ben Reft bes Jahres fallt bes jungen Geinrich Anschlag auf Stabe und bie Übergabe von Lubed, ju beffen Entsath heinrich ber Lowe nichts thun konnte, weil er nach ber Braunschweiger Reimchronik noch bis ins folgende Jahr hinein mit seinen Gegnern im Braunschweigischen ju schaffen hatte.

Wer, um wieber an ben Anfang anzufnüpfen, ben Grafen Abolf erft im Winter 11g2 nach Deutschland zurüdkommen läßt, muß alle diese Exeignisse in das Jahr 1192 zusammendrängen, was gegen jede Wahrscheinslichkeit streitet. Ins Jahr 1193 herunterzuruden verbietet die bestimmte Ansgabe, daß Serzog Bernhard durch ben Kall Lübeck angespornt, am 22. Kebruar 1193 die Belagerung von Lauenburg begann.

5. 19. 7. Über biefe, soviel ich sehe, von allen neueren Geschichtsschreibern unbegreislicher Weise ganz übersehene, erst von Fider (De Henrici VI imperatoris conatu) angemerste Fürstenverschwörung gegen ben Kaiser, die allein bie Borgange ber Jahre 1192—94 und namentlich auch die Gefangenschaft König Richards in das rechte Licht setzt, lassen die gleichzeitigen Quellen feinen Zweisel.

Dux Lovaniensis et dux de Lemborch avunculus eius . . . . cum Henrico duce Saxonum confoederati sunt contra dominum imperatorem et cum eis domnus Conradus Maguntiensis archiepiscopus homo melancolicus et Bertholdus dux Cheringiorum multique alii principes et alii nobiles. . . . . Quod quidem ipsi duces domino papae Coelestino insinuaverunt et per nuncios ei confoederati sunt. Gislebert p. 239 ed. Chast. p. 414 ed. Brial.

Accidit ea tempestate, ut quidam principes de Saxonia opponerent se imperatori, et . . . miserunt ad Premizlaum rogantes, ut id ipsum cum eis saperet, quod ilico se facturum promisit. Gerlaci chron. ed. Dobrowsky p. 130. — Contra hunc a principio rebellare parant Colonienses et quidam alii principes et quidam comites Burgundiae. Chron. Ursp. — Moguntinus eciam archiepiscopus cum Hermanno lantgravio et Odackaro duce Bohemie adversum imperatorem manifesta conspiracione vehementer commoti sunt. Chron. Reinersborn. fol. 326.

Primo sibi colloquentes per legatos postremo colloquii cominus sibi diem condixerunt prope Coloniam civitatem. Erant primi eorum Lotharingiae dux, Ardennae dux, Bruno archiepiscopus Coloniensis et comites et principes multi cum eis.... Conradus autem Mognutinus archiepiscopus et alii principes multi regni Teutonici qui absentes erant, consilio corum firmiter adhaerebant et rem omnem per legatos confirmabant. Aegid. Aureaevall. hist. Leod. cap. 90. — Imperator . . . concilians sibi favorem omnium comitum et nobilium Lotharingiae, qui predictam ob mortem Alberti omnes pene ab eius gratia defecerant. Godefr. Col. 1193.

Facta est coniuratio valida adversus imperatorem, antequam iret secundo in Syciliam, per orientales Saxones et inferioris terre principes et per episcopos Mogantinum et Coloniensem; quam sedicionem imperator contra omnium opinionem facillime sedavit. Ann. Argent. ap. Böhmer F. III, 87.

Propter hoc tam grande piaculum Coloniensis et Moguntiensis archiepiscopi, duces quoque Saxonicus, Luvannensis, Lamburgensis aliique nobiles plurimi animis effrenati contra imperatorem conspirarunt. Guilielm.
Neubrig. de reb. Angl. IV, 37. . . . archiepiscopos Coloniensem et Moguntinum et contra duces de Luvain et de Lembure et Saxoniae et multos
alios magnates et nobiles, qui conspiraverant contra imperatorem propter
necem episcopi de Leges. Roger de Hoveden p. 727.

Darumme reden ûp en de vorsten alle unde wolden ene untsetten. Chronic, Luneburg.

Much bie Worte bee Chron. Halberstad.: dominus Conradus Moguntiae sedis archiepiscopus cum principibus Saxonie conspiraverat adversus imperatorem möchte ich hieherziehen, obgleich ber Chronist es mit Heinriche Erbsclgeplan in Berbindung bringt, weil nach ihm Disches Garbolf erst omni inter eos seditione sedata vom Erzbisches geweiht wurde, dieß aber schon im Jahr 1194 geschah. E. Chron. Halberst. ed. Schatz p. 63 not. 1.

Die Theilnahme Markgraf Alberts von Meißen, ohnehin schon bei seiner nahen Verwandtschaft mit Ottokar von Böhnen und seiner Feindschaft gegen den Kaiser wahrscheinlich, wird durch ibe Reinhardsberunner Chronik außer Zweisel geseht. Sie berichtet, daß Albert, nachdem er vom Landsgrafen von Khüringen zum Frieden gezwungen worden war, — ad erroris arma denuo convertitur, illud proponens in consistorio principis Ro-

manorum, quod prestito sibi et principibus aliis sacramento, Hermannus Thuringorum lantgravius imperatorem ipsum deberet clam occidere sicque pacatis ad invicem principibus unusquisque suis facultatibus libere potiretur. Adque idem illud adiciendum putavit, quod si lantgravius contra prestitum sacramentum venire et inficiari quod dictum est voluisset, ipse marchio ad obiectum monomachie se fidem dictis facturum promisit imperio. . . . . Hoc audito Hinricus imperator universis principibus in Northusin cum emptoriis edictis curiam prefigit, ut Adilbertus marchio quod de iniquo molimine contra maiestatem imperialem dixerat esse faciendum proponeret in publico, quodque in aurem locutus fuerat palam et manifeste monomachiam exhibendo protestaretur, Sed cum lantgravius litteras huiuscemodi super nece imperatoris accepisset. ad probandam innocenciam suam cum marchione congredi poterat. Paratisque sumptibus in Northusen cum liberis et ministerialibus et universorum suorum copia hylaris et gaudens mendaci principi parat occurrere, non hesitans quin parricidali marchionis iugulo debeat gloriosus triumphator imminere. Pensata itaque lantgravii constancia dominus imperator curiam illam propositam in Northusen transponit in Aldenborg opponensque calumpnie crimen marchioni lantgravium criminis lese maiestatis publica voce declaravit innoxium. Atque ita mediante Bernhardi ducis prudenti consilio predicti principes inscio imperatore ad pacem redierunt. Porro de repentina et insperata illorum concordia anxius imperator orientalem Saxoniam deseruit et circa tuciores Reni partes castra metatus est. Dit Ea eciam tempestate fcblieft fich unmittelbar bieran bie Rachricht von ber Ermorbung bes Bifchofe von Luttich.

Mus ber etwas verwirrten und luckenhaften Ergablung ergibt fich mir folgenbes: Marfaraf Albert batte fich icon por ber Ermorbung bee Bifchofe (24. Rovember) mit hermann von Thuringen und anbern Furften in eine Berbindung gegen ben Raifer eingelaffen, glaubte bann burch Denunciation und Berleumbung (auf Deuchelmort war es ficher nicht abgefeben) größeren Bortheil zu erreichen. Seine Ausfohnung mit bem ganbgrafen bezeichnet feis nen Aufchluß an bie burch Bifchof Alberte Ermorbung hervorgerufene ober erneuerte Fürstenverbindung; bie Bermittlerrolle, bie bes Darfgrafen mutterlicher Dheim Bergog Bernhard übernahm, macht auch biefen ber Theils nahme verbachtig. Da ber Raifer burch biefe Borgange erfchredt eiligft Thuringen verließ, fo burfen wir bie Berfammlung in Altenburg nicht in bie Beit vom 20. Dov. bis 1. Dez. fegen, wo wir ben Raifer bafelbft finben, fonbern mußen annehmen, bag er nach feinem zweiten Aufenthalt in Morbhaufen am 23. Dez. noch einmal in Altenburg tagte und von ba bann fich fcnell nach Regensburg manbte. - Bugleich mit bem Canbgrafen fcheint auch ber Darfgraf fich wieber an ben Raifer angefchloffen zu haben, bas erflart fowol feinen Beiftant in bem Rrieg gegen ben Ergbifchof von Daing, ale ben Umftanb, baf ihn im folgenden Commer nicht bie gleiche Strafe wie ben Bergog von Bohmen traf. Die Feinbfeligfeiten, Die er aber balb wieder gegen feinen Bruber, gegen ben ganbarafen und gegen bas Reich (Bernhardum quendam ministerialem imperii excecans omnibus in ea provincia pertinentibus cepit molestus existere. fol. 327) begann, zogen ihm aufs neue die faiserliche Ungnade zu, in der er starb, worauf sein Land zum Reich eingezogen wurde.

8. In quo itinere reges predicti (Angliae et Franciae) obtinuerunt ©. 20. a rege Heinrico, ut conductum et pacem per omnes terras suas secure procedendo haberent et nihil de suo ubi locorum lederent. Et rex Anglie precipue per suos imperatores iuravit, quod nunquam ei molestus esset. Quod mentitus est: nam ipse veniens Messanam civitatem vi cepit et multa mala civibus intulit. Tancradus pactum cum eo fecit. Ann. Argent. ap. Böhm. F. III, 85. Bgl. bamit Radulf. de Coggeshale SS. Franc. XVIII, 73: cum idem rex sibi (imperatori) auxilium fore praestiturum fideliter spopondisset, ut regnum illud a Tancredo obtineret; unb Rog. Hoved. p. 722, woo ber Raifer ben Ridarb anflagt de quibusdam conventionibus adinvicem habitis et non observatis.

Bie gerechten Grund Raifer Beinrich hatte, ben englischen Ronig einen Reichsfeind zu nennen (f. feinen Brief an Konig Bhilipp vom 28. Dez. 1192 bei Benedict. Petroburg. SS. Franc. XVII, 551) und ihn ale folden ju behandeln, geht außer ben befannten Bergangen in Balaftina, einmal aus Richards Berhaltniß ju Beinrich bem Lowen (imperatori Heinrico, quem etiam in negotiis regni et in filio sororis suae, duce videlicet Heinrico quondam dicto Saxoniae, multis modis contra dominum suum concitato et in aliis regni impedimentis provocaverat. Ansbert ed. Dobr. p. 115. Botts frib von Roln fagt, Beinrich ber Lowe fei 1189 Richardi regis Angliae affinis et Canuti regis Daniae generi sui hortatu nach Deutschland gurudge= febrt), - bann aus feinem Treiben in Gicilien hervor: bier hatte er mab= rend feines fiebenmonatlichen Bermeilens geschaltet, als mare er ber Berr bes ganbes und fich bie größten Willfürlichfeiten und Anmagungen erlaubt. Gleich nach feiner ganbung in Deffing am 23. Gept. 1190 eroberte er mehs rere fefte Blage auf beiben Geiten ber Deerenge, ja am vierten Oftober ward Deffina felbft erfturmt und bie Bewohner von Ctadt und Landichaft mußten verfprechen und burch Stellung bon Beifeln verburgen, ben Ronig von England ale ihren herrn anzuerfennen, wenn Tanfred nicht alle feine Korberungen erfulle. Auf biefe Weife erpreßte Richard unter verschiebenen Rechtstiteln eine Summe von 1,683,330 Thirn. (ju ber Million Tarenen = 883,330 Thir., Die Tanfred Richarbe Schwefter Johanna ale Witihum gegeben hatte, mußte er noch 40,000 Ungen Golbes - 500,000 Thir. an ben Ronia auszahlen). Dafür ichlog bann Richard ein Bunbnig mit Tanfreb ab, bas burch bie Berlobung gwifchen einer Tochter bes lettern und Richards Reffen Arthur befestigt und unter bie Garantie bee romischen Stuhle geftellt murbe. In ber bieruber bom englischen Ronig ausgestellten Urfunbe heißt es: Promisimus ergo vobis et regno vestro et toti terrae dominationis vestrae per nos et nostros, terra et mari pacem perpetuam nos fideliter servaturos; ... hoc nihilominus addito, quod quamdiu in regno vestro moram fecerimus, ad defensionem terrae vestrae, ubicumque prae-

20 \*

sentes fuerimus, vobis auxilium praebeamus, quicumque vellet eam invadere aut vobis bellum inferre. Bened. Petrob. p. 507.

- 9. In ber Reichersberger Chronif muß nach Battenbachs Bergleichung ber Sanbschrift 8 Id. Ian. statt 8 Kal. Ian. gesesen werden. Im 23. Dez. war der Raiser noch in Nordhausen. Tandem imperator quibus artibus potuit lantgravium savorabilem sibi constituit... Moguntinus autem adversus lantgravium pro recuperata imperatoris gracia manisestas occasiones inquirit, quibus aliis principibus ingratus existeret atque in hune modum in odium diversorum deveniret. Quocirca idem lantgravius collectis exercitibus, anxilium eciam serente sibi Adilberto marchione, Moguntino acriter imminebat vastataque civitate Milsungen ita denuo pacati sunt. Chron. Reinersborn. sol. 326.
- 3. 21. 10. Arnold. Lub. IV, 17. 21. Damit vgl. ben Brief bes Papstes Innecens III vom 5. Dez. 1203 an König Balbemar II: com brachium in quo ipse (Waldemarus epise.) precipue considebat et de quo predictus rex (Kanutus) potius dubitabat, in ipsius H. imperatoris morte sit confractum. Innoc. Epp. VI, 181. Bregnigny I, 379.
  - 11. Roger. de Hoved. p. 727. Guil Neubrig. IV, 37.
- (5), 22. 12. Urfunde Raiser Heinrichs vom 28. Juni 1193 bei La comblet Urfunde nbuch I, 376. Aegid. Aureaevall. cap. 90. Roger Hoved. p. 728. Omnes dominus imperator ad voluntatem snam reduxit, ita quod nullus eorum in pace cum domino imperatore facienda consilium sociorum suorum exspectabat. Gislebert p. 239. Ch. p. 414 Br. Mense Iulio dux Lovaniensis et dux de Lemborch inconsultis et omnino nescientibus complicibus snis, qui cum eis contra dominum imperatorem iuraverant, cum ipso domino imperatore pacem et concordiam sirmaverunt. p. 244. p. 415.
  - Gerlaei chron. ed. Dobr. p. 130. Ann. Prag. ap. Perlz. SS. III,
     Ducem Bohemie principatu suo per sentenciam privavit. Chron.
     Reinersborn. f. 326. De keiser... vordrêf dô den hertogen Odackere von
     Bêhêm waute an des keiseres dôt. Chron. Luneb.
  - 14. Dux autem Henricus adhuc expetens auxilium regis filium suum aequivocum de Brunswig ad ipsum misit, ut a suo latere non recederet, quousque per eum omnem terram transalbinam obtinuisset. Cui bonam quidem spem rex fecerat, non tamen eam, quae non confundit. Nam eadem de die in diem evanescens nihil firmitatis propter regis negotia habere visa est. Unde idem filius ducis quasi desperatus discedens alia via usus est, qua ad gratiam imperatoris, non tamen ad restitutionem paterni veniret honoris. Arnold. Lub. IV, 20. Den Sinn biefer au sich boch se stelle haben Scheib (Orig. guels. III, 147) und nach ihm Böttiger und Raumer getade umgesehrt, indem sie unter dem ex den Kaiser heinich verstanden, während den Arnold ganz beutslich zwischen rex und imperator unterscheibet. Ausgerden spricht aller geschichtliche Zufammenhang und selbst Arnolds allerdings retworrene Erzählung durchauß gegen jene Aussegung, wenn man nur die Kapitel 18 und 19 als Epischen,

was fie in ber That auch find, auffaßt, und fo bie obige Stelle in bie richtige Berbindung mit bem Schluf von Rap. 17 bringt.

15. Auf Telnere im Jahr 1700 erschienene historia Palatina fich be= 6. 23. rufend, fest Raumer bie Sochzeit in ben Marg ober April, Die Ansfohnung Beinriche bes Lowen mit bem Raifer in ben April ober Dai 1194. Beibes gu fpat. Der Tag gu Tilleba muß fcon geranme Beit vor bem Abzug bee Raifere nach Stalien, alfo vor bem 12. Dai, abgehalten worben fein. Er fallt ohne 3meifel in bie Beit gwifden bem 18. Febr., wo wir ben Raifer in Munricheftabt, und bem 18. Mary, wo wir ihn in Nurnberg finden, und ba ber Raifer feinen Begner Anfange in Caalfelb erwartete, nicht mehr in ben Februar. Rad Gerhard von Steberburg eilte Pfalggraf Runrat, nach= bem er feinen Schwiegerschn mit bem Raifer ausgefohnt hatte, fogleich nach Braunfdweig. Unfange Februar finten wir ihn aber nach Reger von Bo= veben noch in Maing bei ber Berhandlung über Richarbe Freilagung. Darans folgt, baß ichen ver bem vierten Februar ber junge Beinrich vom Raifer wieder ju naden angenommen murbe, feine Bermablung alfo noch fruber ftattfand. Dach rudwarts wird ber Beitpunft berfelben burch bie Ungabe bestimmt, bag fie burch Ronig Philipps Werbung befchleunigt worben fei, ber fich boch erft am funften Revember von Ingeborg hatte icheiben lagen. Aber and innerhalb biefes Biertelfahre gwifden Nevember 1193 und Rebruar 1194 lagt fich noch eine engere Grenze gieben, wenn man bie Wechschwirtung in Anfchlag bringt, bie gwischen bem Berhaltniß Ronig Richarbs und bem Beinriche bes Lowen zu bem Raifer ftattfanb. Bu bem gwifchen Richard und Raifer Beinrich im Juni ju Worms abgeschloßenen Bertrag wird auf ein gewißes binfichtlich Beinrichs bes Lowen gemachtes Berfprechen Bezug genommen und bestimmt, bag im Fall es von Ronig Richard erfüllt werbe, ber Raifer ihm 50,000 Mart und bie bafur festgefeste Stellung von Beis feln erlagen muße. Es war fein geringer Schaben fur ibn, bag er jenem Berfprechen nicht nachfommen konnte ober wollte. Dag auch ber fece Schritt, mit bem ber junge Beinrich bes Raifers Blane burchfreugte, nachtheilig auf

Roch am 20. Dez. hatte ber Kaiser ben Englandern geschrieben, daß er seinen "geliebten Freund Richard" brei Wechen nach Weisnachten in Borms ober Speier speilaßen und acht Tage barauf zum König der Provvence krönen werbe. Aber wir sinden isn vom 2. bis 29. Januar in Wirzburg und Richard noch immer in der Gesangenschaft. Was auch die Anexbietungen des französischen Königs bewirft haben mögen, ich stehe nicht an, den ersten Grund der Berstimmung des Kalsers und der verzögerten Freisgebung Richards in der Heirat seines Ressen zu sehen und sehe beise bems nach in die Zeit vom 20. Dez. die Mitte Januar. Die Ansschung des Kalsers mit dem jungen Heinrich fann faum zu einer andern Zeit stattgespunden haben als Ausangs Vebruar zu Mainz, wo auch über Richard entschies den wurde. Die Angabe des Chronoger. Weingart. (Hess monum. guell. p. 69), daß der Kalser und Psalzgara Knurat die Nachricht von der Heitar zu Speier erhalten hätten, widerspricht dem nicht. Awar haben wir keine

Richarde Lage gurndwirtte, fann bienach nicht mehr auffallen.

Urkunde, die die Zeit von des Kaifers Aufenthalt in Speier genauer bestimmte, aber zwischen dem 20. Dez., wo wir den Kaifer in Gelnhausen, und dem 2. Januar, wo wir ihn in Wirzburg finden, läßt sich ein Aufentshalt in Speier sehr leicht einreihen.

16. Die am 6. Febr. 1194 zu kömen ausgestellte Urfunde Richards wurde biefer Angabe wibersprechen und die des Guilielm. Neubrig. bestätigen, daß der König schon im Januar freigelaßen worden. Aber die Zeugenisse aller übrigen Schriftsteller, der Umstand, daß der Raiser noch am 29. Jan. in Wirzburg war, endlich der Vrief Erzblichof Walthers (Rad. de Dic. p. 672) notigen, das Datum jener Urfunde für falsch anzusesen, was um so weniger Anstand hat, als es nicht mit Worten geschrieben und von Lacomblet nur dem Kolner Privilegienbuch von 1326 entnommen ist.

## III.

- 5. 1. Rem nunc eam me scripturum propono, quae sui ipsius atrocitate satis abundeque sufficeret vel omnino sidem excludere vel suspectam reddere veritatem, nisi certe in Sicilia nihil miraculi esset, ea monstra scelerum perpetrari, quae potius tragoedorum sint deslenda boatibus, quam historicae veritatis ordine contexenda. Mit diesen gewichtigen Berten beginnt Hugo Fascandus, bein bliefer gewichtigen Berten beginnt Hugo Fascandus, seine Historia Sicula (Murat. SS. VII, 259). Bgl. damit was Paps Innocenz III schreibt: Cum enim Siciliae populus et ceteri de eodem regno esseminati, ocio et pace nimia dissoluti, de suis divitiis gloriantes sese in voluptatibus corporis lascivius exercerent, ascendit in altum soedor eorum et traditi sunt ob multitudinem peccatorum suorum in manibus persequentium. Ep 1, 26. Baluz. I, 13.
  - 2. Malum ego adduco ab aquilone et contritionem magnam. Ascendit leo de cubili suo. Ierem. IV, 6.7. Den Löwen beutet der Abi Joas him als den Kaiser Heinrich, seine Lagerstatt als Deutschland. Unter The rus versteht er auch sonst immer (s. 3es. 23. Serem. 19. 27. 34) Scicilien. Schon im Jahr 1191, als heinrich Neapel belagerte, wird berichtet: Ioachim... regulo cuidam adiunxit: Futurum est, ut Tyrum et regnum eins rex deiiciat Badylonis. Vita B. Ioach. cap. 29. Acta Sanct. Boll. 29. Mat.
  - 3. Ipso anno imperator commendans se orationibus religiosorum ubique et statuens pro ipso fieri missas et orationes, collectis undique copiis militum ipse cum imperatrice 4. Id. Mai. a Trivels castro suo iter cepit in Apuliam. Ann. Arg. op. Böhm. F. III, 87. Siehe ben im Aussaug nns ethaltenen Brief bes Raifers an ben Bapft bei Martene Coll. ampl. II, 1249: significat respondendo litteris papae sibi missis per certum nuntium nominatum, quod de treugis faciendis inter ipsum et ecclesiam tractatum aliquem non admitteret, sed hanc pacem et concordiae reformationem affectat, ut videlicet regnum Siciliae tam iniuriose quam proditorie occupatum ea quae deberet pace possidere valeret. Super quo dominum papam sollicitat, ut ad id exequendum curam adhibeat diligeu-

tem. Aus ber weiteren Beifung feine Gefanbten nach Biterbo ober Orvieto au fchicken, ergibt fich, bag ber Brief etwa im Juli 1194 gefchrieben ift.

4. Palermum sedem regni Sycilie dominica, qua cantatur: Dicit Dominus ego cogito, cum magna gloria intravit. Ann. Argent. p. 88.

Heinricus imperator in Sicilia manens imperii negotia in eisdem regionibus pro velle suo disposuit, iudices regionibus, iura civitatibus, leges potestatum dignitatibus constituens. Otto de S. Blasio 43.

5. Radulf de Dicelo imag. hist. ap. Twisden SS. Angl. 678. Brial. SS. Franc. 17, 650. Schon am 2. Dezember melbete ber Raifer in einem ,in palacio Panormitano" batierten Brief bem Bergog Bernharb von Sach= fen bie gludlich vollendete Bengergreifung feines Reichs.

6. Audita morte patris et Ludewici landgravii Coloniensem archiepiscopum premittens ipse in Thuringiam prosicicitur, eam sibi subiicere
tentans. Postea tamen fratri ipsius omnia permittens in Apuliam tendit.
Godofr. Colon. Diese Angabe wird bestätigt und vervollständigt durch die
Reinhardsbrunner Chrenst: Hinricus imperator silius avunculi sui ipsum .
hereditate fratris emancipatum eradere et proscribere cogitabat. . . . Sed
prudenti auxiliatorum adiutus consilio sub duarum civitatum et unius provincie resignacione principatum obtinuit. fol. 325. Das wurde ohne Zweifel durch die am 16. Nevember 1190 zu Saassel in Gegenwart der Bischöse
von Halberstadt, Merseburg und Naumburg und des herzogs Bernhard v.
Sachsen mit Pfalzgraf hermann gesührte Berhandlung sestgeset, Byl. die
an diesem Tage sür den Grasen Elger von Houstein ausgestellte Ursunde
Scinrick VI bei Körsenann Monum. Heseld, p. 6.

7. Imperator marchiam Misneusem snis reservans usibus, fidelibus suis eam commiserat procuraudam, quae etiam usque ad mortem imperatoris per eosdem administrata est. Chron. Montis Sereni. Theodericus autem comes frater mortui marchionis principatu fraterno usque in hodiernum privatus est. Chron. Reinersborn. fol. 327.

8. In Betreff heinrichs VI Erbfelgeplans verweise ich bes näheren auf S. 28. bie gediegene Abhandlung von Dr. Ficter De Henrici VI imperatoris conatu electiciam regum in imperio Romano - Germanico successionem in hereditariam mutandi. Bonnae 1849.

 Regis Francorum magnanimitas, qui unum hominem ad totius 5. 29. mundi regimen sufficere arbitrabatur. Hist. reg. Franc. lib. III. SS. Franc. XVII, 426.

10. Bgl. über die Bee der Monarchie 3. B. Kaiser Friderichs I Werte an die bygantsinschen Gesandten: unus est monarchos imperii Romani, sieut et unus est pater universitatis, pontifex videlicet Romanus. Ansbert de exped. Frid. p. 53. Kernet: Sieut sol magnitudine et splendore precelit universa sidera coeli, sie Romanum imperium augustius sulget ceteris regnis mundi. Apud Rom. imperium quandoque (sc. usque ad Heinrici VI mortem) suit monarchia, ut sieut stellae lumen habent a sole, ita reges ut reguare possent, haberent ab imperatore. Caesar. Heisterb. mirac. X, 23. Est temporalis monarchia, quam dieunt imperium, unus principatus

4

Dig ged by Google

et super omnes in tempore vel in iis et super iis quae tempore mensurantur. Dantis Allighierii de monarchia I, 2.

11. Interpretatio praeclara abbatis Ioachim in Hieremiam prophetam. Venet. 1525. Colon. 1577. 3ch verfenne nicht, bag es um bie, fos viel ich weiß von mir querft verfuchte, Benützung von Joachime Erflarung bee Beremias fur bie Beichichte Beinriche VI eine migliche Sache ift, barum nemlich, weil gerabe biefe Schrift nebft bem Commentar jum Befafas von Seiten ber Rritif bebeutenben Unfechtungen ausgesett ift. Die Grunbe, Die man gegen bie Echtheit biefer beiben Berfe vorgebracht bat (val. Sabn Gefch. ber Reger im Mittelalter III, 84), fcheinen mir inbeg burchaus nicht über= geugenb, unameifelhaft bagegen, baf fie in fpaterer Beit vielfach interpoliert worben fint. Dhne mich auf eine Bergleichung biefer mit ben echten Schrif= ten einzulagen, bebe ich zur Begrundung meiner Unficht nur bie biftorifche Seite hervor. Die fataliftifche Ergebung in bas unabwendbare, von ben Deutschen über Italien und bie Rirche fommenbe Strafgericht, ber Glaube an bie unwiderstehliche Dacht Raifer Beinriche VI, mas fich burch ben gangen Commentar jum Beremige binburchgieht, mar nur por ben Beiten Innoceng' III und unter bem unmittelbaren Ginbruck von Seinriche Serrichaft moalich. In ber Erinnerung fpaterer Gefchlechter trat bie Berfonlichfeit und bie Bebeutung Beinriche VI gurud vor ber ber beiben Friberiche; und in ber Beit nach Friberich II noch in ber Beife Joachims vom Raiferthum und ber Dacht ber Deutschen ju fprechen, hatte feinen Ginn gehabt, mare bochftens ironifcher Spott gewesen, von bem aber im gangen Buch nichts gu finben ift. 3ch halte barum bie Bibmung an Raifer Beinrich und bie Stelle Rap. 24. S. 330 ed. Col. agitur enim nunc 1197 annus fur echt. - Anbrerfeits lagen fich aber auch fpatere Ginfchiebfel nicht verfennen, bie wol meift ber Beit Lubwigs bes Baiern und bem bamaligen erbitterten Streit ber Frangistaner mit ben Dominifanern und bem papftlichen Stuhl angehoren. Dahin rechne ich bie bestimmten Sinweifungen auf eben biefe neuen Donchsorben (f. bie Stellen bei Sahn G. 122), bann bie Bemerfungen über bie ber Rirche pon Franfreich brobenbe Befahr, fo Rap. 2. p. 46. Videat Romanum capitulum, si non fiet eis arundineus baculus potentia Gallicana, cui si quis innititur, perforat manus eius; ferner bie haufig wieberfehrenben Begeich= nungen Friberiche II ale bee argften Rirchenfeinbe; enblich einige boch gar au punttlich erfulte Prophezeiungen, fo: Vide autem tu, ne te periente morteque prevento imperii latera disrumpantur et aliqui quasi duo viperae ad apicem potestatis ascendant et quasi alter Evilmerodach unus eorum [Otto] obtineat, qui in brevi tempore a morsu reguli [filii tui] retroca-Sane ipse regulus altius volabit et latius, ut per cunctam imperii latitudinem affligat ecclesiam (cap. 19. p. 288). Litera sub nomine viduae tangit consortem tuam Constantiam, cuius pupillus filius erit. Puto quoque si Romana sedes post te de manu calumniatoris posita accessoris regnum liberare neglexerit, versa vice pupillus mutatus in regulum super cam mortalia venena diffundet. p. 299.

5. 30. 12. Ierem. cap. 48. Moabitae sunt Graeci, ques vastandes de-

minus insinuat: et cornu eius, imperium abscindendum a gentibus imperii Latinorum. Capta est Cariatharim, Constantinopolitana provincia.... Vere flet ecclesia Latinorum Graecos in suis fecibus erroneis tabescentes, quod non convertantir et vivant, Verum captivitas eorum adhuc convertetur ad fidem Romanae ecclesiae in novissimis diebus, id est circa finem secundi status et initium tertii quod iam instat. p. 378. -Cap. 4. Hic notandum, quod ad conversionem Israel et Iuda, Graecorum scilicet et Latinorum, mittendi sunt praedicatores etc. p. 68. Cap. 31. Adhuc plantabis vineas in montibus Samariae. - Samaria designat orientalem ecclesiam: montes sedes episcopales et coenobia: vinea electorum propagines, quae et doctrinam Petri proferant et suas ineptias derelinquant. Futurum est quidem, ut Romana ecclesia in eis sedes patriarchales restituat.... Textus autem tangit conversionem filiorum Israel; sed revera spiritus transmittit ad Graecos. p. 357. - Cap. 44. Ecce ego tradam Pharaouem regem Aegypti, scilicet regem Franciae, in manu inimicorum eius, scilicet regum terrae imperii p. 375. -Cf. ad Cap. 46. Iesai. 19. Cap. 27. p. 345. Cap. 28. p. 346.

13. Cap. 24. Romani poutifices . . . . Alemanorum principibus detulerunt ancillantes libertatem ecclesiae et scandala frequenter in ecclesia Domini pro temporalibus tolerantes, p. 330. - Cap. 28. Quod autem dicit Ananiam prophetam pseudomagistrum fuisse de Gabaou, cardinales Romanos tangit, quorum aliqui ut scioli, superbi potentiam imperii suadebunt quantocius deprimendam solvendamque servitute gentium et regum.... Quod reges magni et gentes multae colla submiserint Romano imperio, hucusque nullus ignorat. Sic amodo necesse est, ut imperatoribus Alemanis superborum colla curventur, ut non solum reges terrae, sed etiam ipsi pontifices et praelati ecclesiastici obsequentur eisdem. . . Interim audi, o Caesar, non meum sed divinum consilium. Non est tuum, ut in furore tuo gentes tibi subiicias, sed in spiritu Domini cuius servus es, et ultor nequitiae virgaque tui furoris ecclesiam deprimas populumque consummes: sed sic, ut qui voluntate Domini malleus terrae fias, ut ipsum per superbiam non offendas. p. 346. - Cap. 32. Quantumcunque ista Hierusalem (Romana ecclesia) nostra se adversus imperium erigat, non tibi timendum est ad praesens. Quia futurum est, ut temporali gloria et culmine vitae corruat, quae humiliari sub iugo Alemauiae potestatis ignorat... Necesse est, ut malleo tuo conteras contumaces. p. 361. - Ipse malleus universae terrae p. 335 ad cap. 50, 23.

14. Richardus rex Angliae in captione Henrici Romanorum imperatoris detentus, ut captionem illam evaderet, consilio Alienor matris suae deposuit se de regno Angliae et tradidit illud imperatori sicut universorum domino et investivit eum inde per pileum suum. Sed imperator, sicut prolocutum fuit, statim reddidit ei in conspectu magnatum Alemanniae et Angliae regnum Angliae praedictum tenendum de ipso pro quinque millibus librarum sterlingorum singulis annis de tributo solvendis et investivit eum inde imperator per duplicem crucem de auro. Sed idem imperator

in morte sua de omnibus his et aliis conventionibus quietum clamavit ipsum Richardum regem Angliae et haeredes suos. Roger. de Hoved p. 724. Dieg ift bas einzige, aber bunbige englische Beugnig - (in ber Rotis ber Sanbichrift Cotton. Bibl. Claudius E. VIII im britifchen Dufeum, auf bie ich burch bas Bergeichniß in Berg Archiv VII, 72 fg. ausmertsam gemacht worben war, fant ich nur eine Abichrift ber Stelle Rogers) - uber bie mertwurdige Thatfache, bie man mit Unrecht theils in Abrebe gestellt, theils auf bequeme Beife gang ignoriert bat. Der Beweis, ben 30 ach im (Sammlung vermifchter Mumerfungen I, 490. Salle 1753) bagegen verfucht bat, verbient faum noch beiprochen ju merben. Außer Roger von Sopeben ermabnen bie Gache auch ber Frangofe Guilielmus Brito, ber Deapolitaner Petrus de Ebulo I, 1083, ber Mondy von Monte Cafino (regem Angliae imperator recepta ab eo fidelitate coronat et regnum eius auget), unb peu Dentschen bie Unnalen von Speier, bie Salberftabter und Luneburger Chronif. Dagu fommen jest noch bie Annales Argentin. : Ipse (Richardus) liber et absolutus absque omni coactione homo factus est imperii Romani, tota terra sua Anglia et aliis terris propriis imperatori datis et ab eo in beneficio receptis. Auch ber Englander Radulfus de Diceto p. 672 legt mit feinen gewundenen Rebensarten noch Beugnif bafur ab: Pactiones initae sunt plures inter imperatorem et regem ad persolvendam non spectantes pecuniam, sed ad statum regis intervertendum, inter quas quicquid insertum est ab initio vitiosum, quicquid contra leges, contra canones, contra bonos mores indubitanter conceptum, licet ex parte regis et suorum fidelium ad hoc observandum fuerit insiurandum adactum, emissa licet patentia scripta, licet in mundum universitatis recepta, quia tamen contra ius elicita, robur firmitatis obtinere non debent in posterum nec ullo tractu temporis convalescere. Der gwifden bem Raifer und Richard abgeschloßene Bertrag fpricht bafür, ftatt bagegen. Art. 7. lautet: Proterea ea omnia quae tam in his quam in aliis familiaribus literis, sigillatis sigillis imperatoris et regis super contractibus, qui inter eos ordinati sunt, uterque pro parte sua rata et firma habebit et bona fide observabit. - Go erflatt fich auch, baß Richard consilio procerum licet aliquantulum renitens (Rad. de Coggesh.) noch einmal fich in Winton fronen ließ. - Bei ber Groberung Giciliens Mittit et ignivomas Anglia mille manus. Pet, d'Ebulo II, 22. Belde Stellung Raifer Beinrich ju England einnahm, bavon gibt ein Schreiben von ihm aus bem Jahr 1193 an bas Ravitel von Canterburn Bengnif, worin er biefem verspricht necessitatibus ecclesiae vestrae si quando emerserint consilium et subsidium favorabiliter impertiri, aber auch bie ftarffte Dahnung ergeben lagt, einen nachft Gott ihm wolgefälli= gen Dann jum Erzbischof ju mablen. Mus. Britann. Harleian Manuscr. 788 fol. 208.

5. 31. 15. Imperator dedit regi Angliae et charta sua confirmavit has terras subscriptas, scilicet Provinciam et Vianam et Vianais et Marsiliam et Narbonam et Arles-le-Blanc et Leun super Rhodanum usque ad Alpes et quidquid imperator habet in Burgundia et homagium regis Arragoniae

et homagium comitis de Disders et homagium comitis de Sancto Aegidio. Rog. de Hov. p. 732. Da wir frater bie Cache gar nicht mehr erwähnt finden, fo mochte man faft annehmen, bag biefe Schenfung an Bedingungen gefnüpft ober fonft balb rudgangig gemacht murbe. Inbeg ift noch unmit= telbar per Beinriche Tob ber englische Bifchof Cavariene ale Rangler von Burgund an bes Raifers Sof. Rog. de Hov. p. 773. Jebenfalls bient Die Sache bagu, bes Raifere Abfichten fennen gu lernen. - Innoceng III fcbreibt an ben Ronig von Fraufreich, wenn ber hobenstaufe Philipp Gieger bleibe, - in superbiam iam elatus alind cogitaret et regnum Francorum sibi disponeret subingare, sicut olim obtento regno predicto (Siciliae) frater eius imperator Henricus, affirmans quod te de cetero ad fidelitatem sibi compelleret exhibendam. Regest. imp. 64. Baluz. I, 718. Bal. oben Anm. 14. Ann. Argent. Anglia et aliis terris propriis.

16. Post nativitatem S. Iohannis baptistae Henricus Romanorum imperator misit Richardo regi Angliae coronam magnam auream et valde pretiosam in mutuae dilectionis signum, mandans ei in fide, quam illi debebat et sicut obsides suos diligebat, ne perirent, quod ipse terram regis Franciae hostiliter invaderet et ipse imperator succursum ei faceret competentem ad iniurias sibi a rege Franciae factas ulciscendas. . . Notum enim erat regi Angliae, quod praedictus imperator super omnia desiderabat, ut regnum Franciae Romanorum imperio subiaceret. Rog. Hoved. p. 757. . . . imperatoris, qui prohibuerat regi Angliae, ne ipse pacem cum rege Franciae faceret nisi de consensu et consilio suo p. 758.

17. Nota quod tam frequens mutatio summorum pontificum nulla ratione fieri potuit, nisi ex culpa ipsorum et inobedientia subditorum per gratiam dei redire nolentium. Rigord de gest. Phil. SS. Franc. 17, 25.

18. Unbegreiflich ift, wie Bottiger (Beinrich ber Lome G. 427) an ber Bahrheit ber Sache als ,,nur auf einem fcmanfenben Beugniffe berubenb" zweifeln fann, mabrend er boch felbit Orig. guelf. III, 139 citiert, wo auf bie Urfunde felbft verwiesen wirb, die im nemlichen Banbe p. 564 boppelt, gebruckt und im Facsimile ju lefen mar. - Begen bes Banns von Monte Cafino f. Mon. Cas. a. 1191 ap. Murat. SS. V.

19. 3ch muß es fur burchaus falfch erflaren, was man gewöhnlich G. 32. annimmt, bag Coleftin III ben Raifer erfommunigiert habe. Wie Roger von Soveben p. 726 berichtet, brobte er allerbinge bamit: papa Coelestinus similiter pro ipso rege scripsit universis viris ecclesiasticis regni Angliae, ut imperator et totum ipsius regnum subiicerentur anathemati, nisi rex Angliae celerius liberaretur a captione illius. Nach p. 773 hatte er ihn fogar wirflich gebannt: Imperator obiit excommunicatus a Coelestino papa propter captionem et redemptionem Richardi regis Angliae et ideo prohibuit idem papa, ne corpus illius sepeliretur, licet archiepiscopus Messanae pro eo multum orasset. . . . respondit dominus Coelestiuus papa, quod non permitteret corpus imperatoris sepeliri, nisi de consensu regis Angliae et nisi pecunia, quam ipse de rege Angliae ceperat, redderetur. Das zweite Beugniß eines zweihundert Jahre fpateren und gang

unguverläßigen Schriftftellere (Galvan. Flamma manip. flor. ap. Murat. SS. XI, 859: omnes thesauros Siciliae in Alamanniam deportavit, tandem per Celestinum papam III excommunicatus fuit) verbient feine weitere Beachtung. Wie ift es bentbar, bag ber Bann bes machtigen Raifere von allen gleichzeitigen beutichen und itglienischen Schriftftellern gar nicht erwahnt worben mare? Auf bas bestimmtefte erweift fid, aber bie Erfonimunifation bes Raifere ale gabel burch einen von Wattenbach aufgefundenen, jest in Jaffes Regeften ber Papite abgebrudten Brief bes Papites an ben Raifer vom 27. April 1195: Licet ex communi debito Romanus pontifex imperatorem Romanum in visceribus caritatis habere ac diligere teneatur, nos tamen ex speciali, qui imperialem coronam nostris manibus in capite tuo posuimus, excellentiam tuam amplexari debemus . . . . Verum quod aliquandiu stilum tibi scribendi suspendimus, tuorum hominum excessus causa fuerunt. . . . Devotionis sinceritatem, quam erga matrem tuam Romanam ecclesiam constanter exhibere teneris, tam per litteras tuas fratribus nostris multa plenas devotione directas, quam per legatos tue magnitudinis te plenius habere osteudisti. In bemfelben Jahre ordnete ber Bapft mabrent ber Rrantheit bes Raifere allgemeine Bebete an fur feine Biebergenesung: Imperatoris quartana invaluit in tantum, quod dominus papa communes in ecclesia pro imperatore longiturna vita oraciones con-Chron. Reinersborn. fol. 328.

20. Henricus autem imperator occupaverat totum regnum Siciliae totumque patrimonium ecclesiae usque ad portas urbis, preter solam Campaniam, in qua tamen plus timebatur ipse quam papa. — Petrum urbis praefectum, . . . qui usque ad id tempus iuramento fidelitatis imperatori fuerat obligatus et ab eo praefecturae tenebat honorem. Gesta Innoc. 8. Philippus . . . . patrimonium ecclesiae sibi contendens, ducem Tusciae et Campaniae se scribebat, asserens quod usque ad portas urbis acceperat potestatem et etiam illa pars urbis, quae Transtyberim dicitur eius erat iurisdictioni concessa. Innoc. deliberat. (Reg. imp. 29. Baluz. 1, 700.)

21. Redactaque in provinciam tota Sicilia cum Sardinia Otto de S. Blas. 40 . . insuper insulas maris vectigales faciens. id. c. 43. terra marique potens c. 45.

- S. 33. 22. S. ben mertwürbigen am 23. April 1188 zwischen Friberich I und Alsons VIII von Kastilien abgeschloßenen Bertrag (Monum. Germ. Legg. II, 565.): Si rex Aldesonsus sine filio masculo obierit, succedat in regno silia sua Berengaria et vir eius Conradus cum ea.
  - 23. Si vultis exercitum facere super regem Aragoniae, ego ero vobiscum et conseram vobis illud regnum, quod totum sit vestrum, spricht Heinrich im J. 1195 zu ben Genuesern. Annal. Gen. ap. Mural. SS. VI, 374. Der Kaiser betrachtet ben König von Arragonien als seinen Sehnesmann schon wegen bessen Bessigningen im süblichen Frankreich, s. oben Answert. 15. Bgl. noch Ansbert ed. Dobr. p. 121.
  - 24. Partem etiam quamdam Affrice absque sanguinis effusione sibi victoriose subiugavit. Ann. Aquicinci. M. G. SS. VI, 432. Marroch rex Africae

25 summarios auro et lapide pretioso multisque donis oneratos imperatori mittit. Godofr. Colon. Heinricus in Sicilia libere imperat cernensque ex omni parte imperium suum esse integrum, ad tributum regis Tunitii sollicitatur aliarumque partium Africae, videlicet Numidiae et Mauritaniae, snumque habet in totum, ultra quam haberet rex Rogerius praedecessor eius in regno. Ptolom. Luc. ann. (Biblioth. max. patr. 25, 959 u. Murat. SS. XI.)

- 25. Eodem anno (1195) in parasceue apud Varum imperator crucem secreto tribus tantum ex capellanis presentibus suis ab episcopo Suotrensi accepit et in die pasche expeditionem Jerosolimitanam publice predicari fecit. Ann. Arg. ap. Böhm. F. III, 88, weburch nun bie Ungabe Miberté ven Stabe 3. 3. 1195 ihre Beftätigung erhält. Annus iam dictus (1197) memorialis erit, in quo iter permagnum contra inimicos crucis arreptum est a multis et clericis et laicis. Hugo Ratisp. ap. Böhm. F. III, 494.
- Princeps Antiochie hominium fecit duci vice imperatoris Romani S. 34. iuramento et scripto privilegii confirmans semper se velle esse imperio Romano subiectum per omnia. Annal. Argent. p. 86.
- 27. Pentecosten celebravit Mediolani gloriose, ubi occurrerunt ei nuncii Leonis de Montania, qui petebat ab eo exaltari in regnum in terra sua, disponens se semper esse subiectum imperio Romano. Ipsi quoque legati petebant se inbeneficiari ab imperatore beneficiis raris et prius inauditis sitis in locis Syrie, qui vocantur Ad plumbeam turrim. Quod et factum est. Ann. Argent. p. 88. Rex corum (Armeniorum) ab imperatore Romano Henrico terram suam recepit et coronam regiam ab archiepiscopo Maguntino suscepit. Jac. a Vitriaco hist. orient. cap. 79. Et sciendum, quod dominus terrae illius Leo de Montanis consueverat appellari, quem nostris diebus Henricus gloriosus Romanorum imperator, qui semper rempublicam et Romanum imperium augere laboravit, regem constituit et coronavit, uude postmodum rex Hormeniae est appellatus et deinceps terram suam a Romano imperio recipere consuevit. Itinerar. Willebrandi ap. Leon. Allat. Symmicia. Col. 1653. p. 134. cf. p. 136. 137. - Chron. Halberst. - Arnold. Lub. V, 5. G. Die Briefe an Innoceng III von Ronig Leo und anbern Ep. II, 217. 219. Baluz I, 482, 484. u. fonft.
- 28. Annal. Argent. p. 89. Chron. Halberst. Arnold. Lub. V, 2. Bernard. thesaur. 178. ap. Murat. SS. VII, 812. Willebrandi itinerar. p. 142: Et notate, quia imperator Henricus dominum huius terrae (Cypri) primum regem constituit et per manus Conradi cancellarii coronavit, hinc est, quod rex huius terrae Romano imperatori domino suo tenetur ex fidelitate.
- 29. Alemanni in terram promissionis venerunt, ingenio crudi, expensarum prodigi, rationis expertes, voluntatem pro iure habentes, ensibus invicti, in nullis nisi hominibus suae gentis confidentes, ducibus snis fidelissimi et quibus vitam potius quam fidem possis auferre. Brevis hist. ap. Eccard. SS. I, 1354 und daraus im Chron. Ursp. Bgl. meine Abhandlung über die Ursperger Chronif in Pert Archiv Band XI.

- 30. 'Ως εἰ χυρίων χύριος χα⊐ειστήχει καὶ βασιλεὺς ἀναδέδεικται βασιλέων. Niket. Chon. Alex. I, 7.
  - 31. Eodem et anno quibusdam iuxta Mosellam ambulantibus apparuit phantasma mirae magnitudiuis in humana forma equo nigro iusidens. Quibus timore perculsis id quod videbatur ad eosdem audacter accedens ne pertimescant hortatur. Theodoricum quondam regem Veronae se nominat et diversas calamitates et miseriam superventuras Romano imperio denuntiat. Haec et alia plura cum eisdem contulit et ab eisdem recedens equo quo sedebat Mosellam transivit et ab oculis eorum evanuit. Godofr. Colon. a. 1197.
  - 32. Circa sestum beati Michaelis melius habens Palermum ire proposuit. Cumque sere omnis familia sua cum omni suppellectili sua transfretasset, recidivam infirmitatem incidit. Annal. Argent. p. 91. Noch vom 27. Sept. haben wir eine von ihm ausgestellte Ursunde. S. Stälin wirtemberg. Gesch. 11, 591.
- S. 36. 33. Henricus imperator hostibus imperii circunquaque subactis, terra marique potens, in ultimis Siciliae finibus constitutus immatura morte preventus est. Cuius mors genti Teutonicorum omnibusque Germaniae populis lamentabilis sit in aeternum, quod aliarum terrarum divitiis eos claros reddidit terroremque eorum omnibus in circuitu nationibus per virtutem bellicam incussit eosque praestantiores aliis gentibus nimium ostendit futuros, ni morte praeventus foret, cuius virtute et industria decus imperii in antiquae dignitatis statum refloruisset. Otto de S. Blasio cap. 45. Per sapientiam Salomonis et per fortitudinem David regis scitis parcere subjectis et debellare superbos. Testatur hoc Bohemia, Saxonia, Burgundia, Anglia, omnisque Italia et Apulia et omnes in circuitu nationes, quas vel consilio sapienter subiecistis vel iustitia armis fortiter perdomuistis. Go fdreibt ber Dond Theoberich von Echternach im Jahr 1195. Mart. Coll. ampl. IV, 462. cf. Annal. Aquicinct. M. G. SS. VI, 434. Heda hist. episc. Traiect .: Tantarum imperator iste narratur virtutum, ut nisi discordia cum Romano pontifice, quem tanquam vicarium Christi adoraverat, atque casus adversus obstitisset, crederetur Christianus orbis per ipsum potuisse restitui: constituit leges perutiles quae extant.

#### IV.

- Mortuo imperatore mortua est simul iustitia et pax imperii. Gerlaci Chron. ap. Ansbert. ed. Dobr. p. 137. Totus orbis in morte ipsius conturbatus fuit. Ann. Argent. p. 91.
- 37. 2. Über bie Sungerenot vgf. Ann. Aquicinct. M. G. SS. VI, 433.
   434. Reiner. Leod. Caesar. Heisterbac. mirac. IV, 65 67. X, 47.
   Ann. Argent. p. 92.
  - 3. Igitur rumor de obitu imperatoris emergens homines pravos et pestilentes ad direptionem et praedam quaqua versum instigavit, qui tanquam lupi rapaces in destituta ovilia saevientes hiis quos opprimere po-

terant, nihil reliqui fecerunt, donec cognito quod adhuc viveret imperator a saeviendi licentia repressi. Veruntamen quod rumor vulgaverat in brevi postea verum factum est. Godefr. Colon. a. 1197.

- 4. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Von Karl Lachmann S. 8. Uberfest von Rarl Gimrod II, 4.
- 5. Falso rumore a quibusdam captus et excoriatus dicebatur. . . . . 6. 38. Dux Suevie contra opinionem et etiam contra multorum veniens voluntatem. Annal. Argent. p. 92. - Das Geburtejahr Philippe ift gang uns gewiß. Die Stelle ber Urfberger Chronit, aus ber Sahn und Bohmer foliegen, bag Philipp jur Beit bee Friedens von Benebig, alfo im August 1177, fcon geboren gemejen fei, beweift nichts: in ber Chronit, bie fur Beitrechnung überhaupt nur febr mit Borficht ju gebrauchen ift, bilbet bie Beit von 1177 bie 1188 eine befonbere fcmache Partie. Die betreffenbe Stelle aber hangt mit bem vorhergebenben, wo ber Friede von Benebig er= gahlt wirb, nur gang außerlich gufanimen. Ebenfo viel ober ebenfo menia wurde Dito von G. Blaffen beweifen, ber (Rap. 21) bie Ausstattung ber Cohne Raifer Friberiche fcon vor bem Jahre 1170 ergablt und babei ben Philipp adhuc infantulus nennt, mabrent boch ber altefte ber funf Gobne erft 1165 geboren war und jene Theilung von bem Raifer erft instante expeditione transmarina vergenemmen wurde nach Chronogr. Weingart. p. 67.
- 6. Schon in einer von Raifer Friberich 1189. Ind. 7. ausgestellten, von Wattenbach mir mitgetheilten Urfunde wird unter ben Beugen Philippus Aquensis prepositus filius noster aufgeführt.
- 7. Wenigstens war er noch funf Tage vor ber Rronnng bei Beinrich. S. beffen am Gee Bracciano (iuxta lacum anguillarum) ausgestellte Urfunbe vom 10. April bei Dumge reg. Bad. 149.
- 8. Philippo fratri suo penes se posito ducatum Sweviae concessit, &, 39. qui quamvis puer partes istas ingrediens terram satis strenue rexit. Chron. Weingart. ap. Hess mon. guelf. 75. 3d) fuge bier einige mir meift von Dr. Jaffé mitgetheilte Urfunden, in benen Philipp ale Beuge vorfommt, als Erganzung ju Bohmere Regesten bei. 22. Mai 1194. Chur. Urf. Beinriche VI Philippus frater noster. Annal. Praemonstrat. II, 70. - 10. Apr. 1195 Trani. Philippus totius domus dominae Methildis et comes Tuscie. Ughelli Italia sacra I, 460. - 23. Apr. 1195 apud Casale novum. Philippus dux Tuscie. Amico Catan. illustr. II, 62. Pirri Sicil. sacra 532. -11. Juni 1196 Berme. Phil. dux Tuscie. Ughelli IX , 132.
- 9. 1193. Rex Tancredus in Apuliam veniens recepit filiam imperatoris Constantinopolitani in uxorem Rogerio filio suo dudum in regem coronato. Mon. Casin. ap. Murat. V. Ich gebe biefer Radyricht ben Borgug ver ber jungeren und verwirrten Richards von G. Germane. 1191. Tancredus Brundusium se conferens de altero filiorum suorum Rogerio scilicet cum Isachio Constantinopolitano imperatore de Urania filia sua contraxit et nuptiis apud Brundusium magnifice celebratis ibique dicto filio suo coronato in regem, rex dictus cum triumpho et gloria in Siciliam remeavit. In bem lettgenannten Jahre murbe allerbings ber Berlobungevertrag abgefchlogen,

aber erft 1193 fam bie Brant felbft nach Sicilien. Dag Irene mit Roger permablt gemefen fei, wird zwar auch von Anbern angegeben (uxorem Rogeri regis Rog. Hoved. Εξρήνη ... αποβαλούσα .. Σανάτω τὸν έχ παρ-Δενίας και πρότερον σύνευνον, ος και έτυράννησε Σικελίας. Nikel. Chon., nach bem aber auch Roger erft nach feinem Bater gestorben und Bhilipp ein unehelicher Bruber Beinriche gemefen mare). Aber bas übereinftimmenbe Beugniß ber beutiden Schriftsteller fpricht bagegen: Habuit enim Philippus filiam regis Constantinopolitani in coniugio, quam filius Tancredi in Sycilia ducere debebat, sed preventus immatura morte in palacio Panormitano remansit. Ann. Argent. ad a. 1201 p. 96. Huic (filio Tancredi) desponsata fuit filia Constantinopolitani imperatoris. quam postea apud Palermum inventam Heinricus imperator fratri suo Phylippo uxorem tradidit. Ibid. ad a. 1194. . . quae Tancredo nubere debuerat. Godofr. Col. . . filio Dancredi desponsatam. Chron. Weingart, p. 75. . . infra nubiles annos posita ibid. p. 69. desponsata fuerat filio Dancredi. Chron. Ursperg.

 Caecus imperator desperatis rebus Philippum cum filia heredem regni a fratre ablati adoptaverat. Otto de S. Blasio 43.

11. Nach bem Beingartner Chroniften (adducta uxore . . . in pentecosten gloriose arma sumpsit) vgl. mit Burchard von Urfperg (Philippus transivit in Alemanniam cum uxore sua . . . . Sequenti auno in tempore paschali maximum festum nuptiarum celebravit) mare man viels leicht berechtigt eine frubere Bermablung anzunehmen, Die nun bei Gelegenbeit ber Schwertleite nur nachträglich noch einmal mitgefeiert worben mare. Aber nicht minber aute und zuverläßige Quellen (Otto de S. Blas. 44. Annal. Admont. M. G. SS. IX , 588. Conrad. Schyr, ap. Pez. SS. Austr. II, 411 und Bohmer F. III, 515) lagen Philipp mit feiner Braut (cum sponsa sua) nach Deutschland tommen und hier fich vermablen. Fur biefe fpatere Beit fpricht auch bas Alter Irenes, bie 1195 noch nicht mannbar mar. Endlich glaube ich, bag bie Sochzeit erft gehalten murbe, nachbem Rfagt Angelos feine Rechte formlich auf Bhilipp übertragen batte, mas wol bei Anwesenheit ber faiferlichen Gefandten in Konftantinopel im Dezember 1196 gefchah. Die Beirat mar im legten Grunde benn boch eine politische und die Worte Betere von Chulo (II, 174): Quam nec adhuc visa fronte Philippus amat, fagen, wenn man fie nicht ale bloge Phrase nehmen will, nichts anberes, ale bag bie Beirat mit ber griechifchen Bringeffin ichon vorber im Blane bes Raifers lag.

5. 40.

12. In bem an ben Papst gerichteten Schreiben Philipps vom Jahr
1206 heißt es: Scit satis prudentia vestra, qualiter post mortem.

Heinrici.. turbatum fuerit imperium et multis turbationum incursibus
non minus mirabiliter quam miserabiliter lacerari coepit et agitari et per
omnes angulos et fines suos ita concuti, ut a prudentibus non immerito
desperari posset, ipsum Romanum imperium diebus nostris in pristinum
statum nunquam posse reformari, cum quilibet iam sine iudice viveret et
sine lege et quicquid libitum foret faceret pro motu et arbitrio sue vo-

luntatis. . . . . Cum nos de partibus Tusciae reversi fuissemus in Alamanniam, totam terram non minus turbatam invenimus, quam mare ab omnibus ventis posset conturbari. Pertz M. G. Legg. II, 210. Homines ac possessiones imperatoris nullum habentes defensorem in omnibus terris ab omnibus diripiebantur. Ann. Argent. p. 92. cf. Chron. Ursperg.

13. Rach ber gewöhnlichen Annahme, Die fich auf Alberic. a. 1190 und Chronogr. Weingart. p. 67 ftust (Otto de S. Blus. cap. 10 u. 21 beweift nichts) war Dito ber vierte Cobn. Aber von Gielebert (chr. Hann. p. 68: Fredericus . . de eadem uxore filios habuit, Henricum Romanorum imperatorem et Siciliae regem, et Fredericum ducem Suevorum, et Otonem comitem palatinum, et Conradum ducem de Rodemburch, et Philippum clericum) und ebenfo von Burchard (chron. Ursp. p. 227) und ben freilich erft in fvater Beit aus alteren Quellen aufammengeschriebenen Unna= Ien von Bebenhaufen (Ludewig Relig, MS, X, 410) wird Otto por Runrat genannt. Für biefe Reibenfolge fpricht einmal, bag Dtto mit ben rei= deren mutterlichen Erblanden ausgestattet murbe, fobann aber, bag Raifer Briberich in ber Urfunde vom 13. Juli 1174 (Boffer frant. Ctub. im Archiv f. b. Runde öfterreich. Gefchichtsauellen 1850. 1, 592) nur feine beiben Cobne Friberich und Dtto mit Gulebachifden Befigungen vom Bifchef von Bamberg belehnen lagt, und bag in vier andern Urfunden (Michbad) Weich. b. Gr. v. Wertheim II, 17. Wurdtwein N. S. XII, 121. Dunge Reg. bad. 149 und in ber ungebruckten, Anm. 6 erwähnten) Dtto vor Runrat fteht.

14. Diefe gange Darftellung ift ben Ann. Argent. a. 1190 p. 92 ents 6. 41. nommen. Cf. Hist. Novient. ap. Mart. Thes. III, 1151 .: Bertholdum ducem de Zeringen, qui eo tempore Burgundiones expugnaverat. Die Annahme, baß Berthold ben Rreugug mitgemacht habe, ift baburch ausgeschloßen und unter bem dux de Saringes bei Roger. Hoved. SS. Franc. XVII, 584 ber Landgraf von Thuringen ju verfteben.

15. Chron. Halberst. - Arnold. Lub. V, 3. Alb. Stad.

16. Dux Suevorum . . . cum episcopo Argentinensi cepit agere, qua- 6. 43. tinus sibi fideliter assisteret, promittens sibi omnia a patre et fratre suo ablata restituere et quicquid in suo episcopatu haberet sue dispositioni subicere; regnum tamen non sibi set filio fratris sui nomine et tutele se velle servare. Quod cum episcopus ut dicebatur acceptasset et die statuto Hagenowe ad ducem venire debuisset acceptis litteris archiepiscoporum Coloniensis et Treverensis . . ad ipsos quantocius festinavit. Ann. Argent. p. 92. Siedurch wird bie Angabe ber Urfperger Chronif, daß ber Bifchof an Beihnachten in Sagenau gewesen fei, an ber Bohmer Anftog nahm, berichtigt und erflart und jugleich fur bie Beitbestimmung ber erften Anbernacher Berfammlung ein Unhalt gegeben.

17. Philippe Brief an Bapft Innocen; III Pertz M. G. Legg. II, 210. S. 44. Gine Beftatigung erhalt feine Ergablung burch bie bier zu wenig beachtete, jeboch gleichzeitige Egmonder Chronif (Kluit hist. crit. Holl. et Zeeland, I, 150): Facto couventu principum de regni promissione duci Sueviae Philippo unanimiter assenserunt, ita ut filius Henrici imperatoris Fredericus,

puer quinquennis, patri succederet, et ipse omnia imperialia ageret et disponeret. Et ut hace firmius haberentur factus est secundus conventus, ubi quia non advocatus Adolfus Coloniensis episcopus defuit, seminarium hoc discordiae Romano imperio immiscuit, siquidem ad partes suas inflexit comitem Flandriae Balduinum, Theodericum Hollandiae et principes quos poterat, et contra fidem eius comitem Pictavis Ottonem Aquisgrani inthronizat, cum prius partibus ducis Sueviae favisset. Dataus hat bann Melis Stofe v. 1223 fig. gefchüpft.

18. Nulla igitur ambitione, sed pro causis supradictis, nos in Romanorum regem eligi permisimus et consensimus in ea seria sexta qua canitur: "Fac mecum domine signum in bonum." Fecit quoque nobis deus signum in bono. Phil. epist. l. c. Die Stelle ift Pfalm 86, 17 entnommen: "Thue ein Zeichen au mir, daß mird wol gehe, daß es sehen, die mich hassen, und sich schamen mußen, daß du mir beistehest, herr, und tröstest mich." Zenes Fac mecum etc. hatse übrigens auch Innocenz zu seinem

Bahlipruch gemacht. hurter I, 89.

19. Bu Gottfrib von Roln und Bbilippe Brief tommt jest ale britte Sanptquelle bie Elfagifche Chronit bingu : Die igitur statuto Colonie convenientes inferiores principes predictum ducem in regem elegeruut tali conditione adiecta, quod prefatis archiepiscopis 1700tas marcas argenti dare deberet. Quod cum illi relatum esset, recusavit regnum accipere et pecuniam dare, dicens se nolle regnum precio emere. Tandem precibus suorum et precipue minis Argentinensis episcopi et comitis de Tagesburc devictus datis obsidibus de solvenda pecunia promisit se certo die venturum et quod promiserat facturum. Postea penitentia ductus ad diem statutum non venit cognoscens iam ducem Suevorum ad regni gubernacula sibi contrarium, asserens, nisi unanimiter ab omnibus principibus eligatur, nunquam per eum scisma in regno fore oriundum. Ann. Argent. p. 92. 93. Rach biefen auch bie naberen Umftanbe bei feinem Rud= tritt. Abweichend bavon berichtet Gottfrib von Roln, Berthold habe bafür 11,000 Marf von Philipp erhalten. Rumor pessimus et eius ignavie dignus intonuit, ipsum scilicet cum duce Suevie concordasse . . Hic ergo rumor et inhonestus eventus primores inferiorum partium graviter afflixit, eo quod etc. Bal. noch Hist. Novient .: Bertholdus . . Coloniam profectus quasi propositum affectans post aliquanta secum de gravi labore et expensa discutit et coepto renuncians in propria cum improperio remeavit.

20. über Bernhard vgl. außer Philippe Brief noch Cafarius von Geifterbach (Miracul. X, 23): Bernhardum ducem Saxonie et Bertolphum du-

cem Zaringie qui satis pro imperio ambo laborabant.

©. 47. 21. Procuravit archiepiscopus, ut rex iu ecclesia beati Petri missam audiret. Archiepiscopus itaque deposita maiestate sua praecentoris assumens officium et staus in choro cum cantoribus ceteris illum solemnem missam solemniter inchoavit: Nunc scio vere, quia misit Dominus augelum suum et eripuit me de manu Herodis. Radulfi de Dicelo imag hist.

p. 672. ap. Brial XVII, 646. Roger. de Hov. p. 735. Brial p. 563. Der Bibelvere ift bem 12. Rap. ber Apostelgeschichte entnommen.

- 22. Preceperunt ei in vi sacramenti et fidei, quibus astringebatur imperatori et imperio Romano, quod omni contradictione et occasione remota veniret Coloniam ad prenominatum terminum, ut ipse sicut precipuum membrum imperii esset simul cum illis ad eligendum imperio idoneum Deo auxiliante imperatorem. Roger. Hoved.
- 23. Adolphum episcopum intelligo, qui post mortem Henrici impe- S. 48. ratoris quasi venale imperium habens veneno avaritiae se ipsum infecit plurimosque interfecit. Posuit enim cor suum . . ad thesauros Richardi regis Angliae, quorum consilio Ottonem . . elegit. Caesar. Heisterb. mirac. II, 30. Die fann man boch ber Wahrheit feder ine Beficht fclagen, ale es Luben (Befch. bes teutschen Bolles XII, 75) thut, inbem er nach ber Ergahlung von Ditos Wahl fortfahrt : ,,lind wer wohl mochte es magen, bie Begrugung Dites ale Ronig ber Teutschen, tem Ronige Phis lipp gegenüber, ale ein Unglud ju bezeichnen? wer es magen, wenn man auf bas Befentliche fieht, auf bae, warum wir leben und find, auf Freis beit, auf Bolfethumlichfeit, auf ben Beift und auf geiftige und fittliche Bilbung?" Bu folch großartiger Behauptung fonnte es felbft ber fungere Maibaum nicht bringen, wenn er in seiner Apologia pro Ottone IV imperatore ben Beschenten und Bersprechnigen Philipps gegenüber schreibt : De Ottone nihil horum commemoratur, fuitque omnis ambitionis ac prensationis expers eins electio. Meibom SS. Germ. III. 116.
  - 24. Koning Ryghard was he genand,
    By dëme lange tyd he dår bleiv,
    De ön hadde utermate leiv;
    Wente he ome dorg leve gav
    To Poitowe de graveshap.
    De sulve koning oue anewiset
    Fil mange daged, darane prised
    Otte de stolte iungeling.

- Kronika fan Sassen. ober Braunschweiger Reimchronif cap. 46.

25. Die gewöhnliche Annahme sest bie Zeit von Ottos Ruckfehr aus S. 49. ber Gesangenschaft, seiner Berlobung mit Margaretha und Belehnung mit Boitou um ein bis zwei Jahre zu spat. Wir finden ihn bereits am 12. Dezzember 1194 als Zeugen in einer von Richard zu Chinon ausgestellten Urztunde. Rymer soed. (ed. 1816) 1, 67. Zur Ergänzung seiner Negesten verweise ich noch auf die für das Itinerar übrigens unwichtigen am 12. Merz zu Beznon (Bonamy eclairsiss. aus Gallia christ.) und 16. Oct. 1197 zu Rouen (Innoc. op. 1, 108. Baluz. 1, 59) ausgestellten Urfunden.

26. Roger. Hoved. — Forduni Scot. chron. VIII, 56. Rach Dal- S. 50. rymple annals of Scotland I, 136 ift unter bem verberbten Loenais bei Roger Lobonan zu versteben.

27. Roger von Hoveden hat 1196, aber er fügt bei: im fiebenten Jahre König Richards; und biefes lief vom 8. Sept. 1195 bis 8. Sept.

21 \*

1196. Roger fängt also bas Jahr mit Weihnachten an. Bestätigt wird bas burch die am 29. Dez. 1198 zu Benon ausgestellte Urfunde des Grafen Otto von Poitou, die doch unzweiselhaft noch dem Jahr 1197 augehört. Endlich wird auch nach erwähnt, daß Richard an dem nemlichen Weihnachtstage in Poiliers gewesen sei; dieß war auch nach andern französischen und englischen Schriftstellern im Jahr 1195 der Fall, nachdem der Wassenstillsfand mit König Philipp geschloßen war und furz vor dem Frieden vom 15. Jan. 1196.

28. Idem enim Otto, dum esset comes Pictaviae, terram nostram et ecclesias terrae nostrae combussit et depraedatus est nec postea nobis inde satisfecit. Brief Philipp Augusts an Junoceuz ap. Martene Coll. ampl. 1, 1079. Origg. guelf. III, 740.

- S. 51. 29. Ugl. bie verwanden Erzählungen in der Brauuschweiger Reinschronif Kap. 46, bei Arnold von Lübeck VII, 17 und in einer handschrift bes Matthaus Paris (Brial SS. Franc. XVII, 686). 3ch bin der ersten ger folgt, die offendar die ältere Form gibt. Nach Arnold reist der bereits zum König gewählte Otto unter dem Geleit Philipps durch Frankreich, auf sungig Sammroßen sicht er too. 000 Marf und die vielen Geschenke Richards bei sich. Bei der von Otto eingegangenen Wette bittet sich der König ein besonders ansehnliches Roß von jenen fünzig aus. Die Erzählung ift merkwürdig für die frühe Sagenbildung, die sich darin tund gibt: Arnold lebte bis zum Jahre 1212. Aber ich möchte sie weder mit Böhmer als Beweis für Ottos Neise durch Frankreich nehmen, noch sie mit Venamt (Memoires de l'acad. des inscript. 35, 746) zur Berechnung der von Richard ausgewendeten Subsbiengelder benüßen.
- S. 52. 30. Arnold. Lub. VII, 14. Den von Böhmer zur Charafteristif Phisipps angesichten Stellen füge ich noch bei: Robert. Allissiod. ap. Briat 18, 275: Fuit autem Philippus vir moderationis eximiae et aequitatis amator et impeusius litteris eruditus. Chron. Sanpetrin.: Licet aetate iuvenis potentia tanen clarus et pietate precellens, militia optimus, largitate serenus et omnium virtutum insignibus precipuus. Magn. Chron. Belg.: Philippus vir in cunctis se prospere agens, assabilis audax et amabilis. Nach Hosmun vermischte Beobachtungen aus bem beutschen Recht III, 60 war Philipps Symbolum: satis recurrere quam male currere. Bur Charasteristis Ottos: Robert. de Monte contin. ap. Briat 18, 344: Vir quidem in armis strenuus et robustus, sed uniori cousilio fretus.

S. 53.

V.

- 1. Braunfchm, Reimchr. 48. Caes. Heist, mirac. X, 25. Godefr. Colon.
- ©. 55. 2. Moguntiam est adductus populoque ostensus, sicut moris est facere de electis, et pari voto omnium et consensu, acclamatione quoque unauimi et applausu in regem est collaudatus. Chron. Halberst.
  - 3. Orphanus est lupis, qui in corona Romani imperatoris, neque nnquam alibi visus est, propter quod ctiam orphanus vocatur. Est autem colore quasi vinosus, subtilem habens vinositatem . . . Est autem lapis

perlucidus et traditur, quod aliquando sulsit in nocte, sed nunc tempore nostro non micat in tenebris. Fertur autem, quod honorem servat regalem. Albert. Magn. de lapidib. nominat. 3. Grimm Myshol. 2. Aust. ©. 1167. — Otto . archisolium quod Aquisgrani est adeptus a Colonieusi episcopo cooperante Treverensi, qui ad hoc specialiter privilegiati sunt, in regem unctus gloriabatur, se etiamsi non regalia iura tamen et loca regalia retinere. Otto de S. Blasio 46. Nicht ber Trierer Grzbischos übrigens, der bamals schon von Otto abgesallen war, senbern Bischos Thietemar von Minden assistite dem Kölner bei der Königsfrönung. M. G. Legg. II, 205.

4. Philipp fdreibt an ben Bapft; Indubitanter enim credere pote- S. 56. stis, immo vere scire, quod tunc inter omnes principes imperii nullus nobis fuerit ditior, nullus potentior, nullus gloriosior. Habuimus enim amplissimas et diffusas possessiones, habuimus enim castra plurima et fortissima et inexpugnabilia. Habuimus enim tot ministeriales, quod nos eos sub aliquo certo numero vix comprehendere potuimus. Habuimus castella, civitates, villas, burgenses ditissimos. Habuimus pecuniam multam nimis in auro et argento et in multis gemmis pretiosis. Habuimus etiam in potestate nostra sanctam crucem, lanceam, coronam, indumenta imperialia et omnia insignia imperii. Benedixerat quoque nobis deus in multis bonis et crescere fecerat et auxerat domum nostram. Hereditas enim multa ceciderat nobis in praeclaris; ideoque necesse nobis non fuit, ut nos ambitiose laboraremus pro imperio obtinendo. Nullus in regem potuit eligi, qui plus nostro non indigeret et voluntario obsequio, quam nos cius gratia et benevolentia videremur indigere. Pertz Legg. 11, 211. Cum sola Colonia et pars quaedam Westfaliae Othoni faveret, totum robur imperii Philippo adhaerebat. Arnold. Lub. VI, 2.

5. Über ben Erzbisches von Trier vgl. außer Gesta Trevir. das Schreis S. 57. ben des Bapstes au ihn (Reg. imp. 26. Bal. 1, 697): Gravem contra te nobis Coloniensis archiepiscopus querimoniam destinavit, quod cum ei iuramento praestito promisisses te recepturum et habiturum pro rege, quem ipse reciperet et haberet, et ut hoc pleuius observares thesaurum Coloniensis ecclesiae pro certa tibi pecunia obligasset, tu hactenus etc. Dieß wirb bestätigt und resultatert durch die Braumschweiger Reimstronit:

cap. 47. He tôg umme dên fan Trere
Dême lovede he twige fere
Dusend mark geven,
Dat he wolde by ome streven.
cap. 48. Heia! we gar schire
Hadde sek de fan Trire
To koninge Filippus gewand
Fan koning Otten, de öme sine hand
So mildigliken hadde geboden!

Schon bei ber Wahl Bertholbs von Zaringen hatte Philipp ben Ergbifchof zu fich herüberzugiehen gefucht. cl. Chron. Uroperg.: Asserunt etiam quidem,

quod propter hoc promissa fuerint archiepiscopo Trevirensi duo milia marcharum.

Die von Tolner, Krianber und in ben Orige, guelf. III, 619 abgebruckte Urkunde vom Jahr 1198 befagt, daß Pfalggraf heinrich an Oftern zu Trier auf die Bogtei über Trier und anderes verzichtet habe. Nach der Annahme der Meisten (Or. guelf. III, 192) ware das an Oftern 1198 gesschehen, um den Erzbischof für Otto zu gewinnen. Aber damals war Heinerich noch nicht vom Kreuzzug zurüchgekehrt. Das und die Bezugnahme auf seinen Vorgänger und Schwiegervater († 8. Nov. 1195) beweist, daß der Bertrag schon an Oftern 1196 oder spötestens 1197 abgeschloßen wurde. Darans solgt, daß die betressende Urkunde nur eine Ernenerung und Bestätigung des Vertrags ist, ausgeseht, wie die Zeugenschaft Herzog heinichs von Limburg darthut, zu einer Zeit, wo der Erzdischof noch nicht ossen zu Philipp übergetreten war.

S. 58. 6. Alles nach Gerlaci Chron. ed. Dobrowsky p. 133 - 36. Cf. Ann. Admunt. ap. Pertz SS. IX, 589. Über bie im Jahr 1187 von Friberich I anerfannte reichsunmittelbare Stellung bes Prager Bischofs cf. Chronogr. Siloens, ap. Dobner I, 96.

7. Dach ben Ann. Argent, nahm Dietrich am 6. Dez. 1195 ju Borme bas Rreug, nach ber Reinharbebrunner Chronif fol. 330 febrte er nach bes Raifere Tobe gurud. Das Chron. Sanpetrin. nennt ihn unter Bhilippe Bablern. 3m Biberfpruch mit biefen Angaben ftebt, was bas Chron. Montis Sereni unter bem 3ahr 1196 ergahlt: Tidericus comes in partibus transmarinis morte fratris sui (+ 24. Iun. 1195) cognita, cum redire disponeret, imperatoris insidiis adeo arctatus est, ut publice navem ingredi non auderet, sed a fidelibus suis lagena inclusus et navigio illatus sicque donec in altum navis procederet, occultatus est. Unter bem 3ahre 1197 erft wird bann feine Beimfebr und Befigergreifung Deigene berich= tet. Die lette Angabe mag richtig fein. Bo blieb bann aber Dietrich bie zwei vollen Jahre feit feines Brubers Tobe? Dach ber Chronif offenbar fortmahrend auf ber Reife. Das führt ju ber Unnahme, fur bie auch bie übrigen Quellen fprechen, bag Dietrich mit ben übrigen Furften, alfo erft im Jahre 1197, ben Rreugug antrat, aber noch in bemfelben Jahre auf bie erfte Rachricht von Beinriche Tobe beimfehrte; und außer allem Zweifel ge= ftellt wird bas burch bie Urfunde von Theodericus dei nutu comes in Wicenfels v. 3. 1196 Ind. 14. bei Mencken SS. II, 448 und eine zweite ibid. p. 449. mo feine Mutter bie Marfarafin Sebwig mit Theoberiche Buftims mung bem Rlofter Altenzell eine Schenfung macht, mit bem Datum : Acta sunt hec anno dom. inc. 1197, Ind. 15. Non. Januarii, qua die cum signo crucis deo militaturus Theodericus comes Iherosolimamque profecturus exivit. Aus ber Urfunde Ergbifchof Abolfe von Roln vom 22. Jan. 1197 ju fchließen, fcheint er feinen Beg über Roln genommen ju haben. Rremer Julich = Berg. Befc. III. Beil. G. 63. Ge fallt bamit, mas bie Chronif von ben Rachstellungen bes Raifere berichtet: ob bie Lift mit ber Tonne jur Taufdung ber Fürften bienen follte ober gang ale unbiftorifch ju

betrachten ift, mag bahin gestellt bleiben. Unter bem in partibus trausmarinis statt bes Morgenlands etwa Apulien zu verstehen, ware gegen ben Sprachgebrauch, wird auch badurch ausgeschleßen, daß bei dem Tode Markzgraf Alberts Kaiser heinrich schon wieder in Mailand war. Auffallend ist indeß, daß sich Theoderich an der Erstärung der beutschen für Rhistipp vom 28. Mai 1199 nicht betheiligte und nech am 26. April und 10. Juli 1200 Urfunden mit dem Datum bezeichnete: monarchiam coeli et terre tenente domino nostro less Christo oder reguaute dom. n. l. C. Mencken SS: II, 451. 452. III, 1028. Ludewig Relig, manuser, I, 15.

8. Bgl. die von Muratori (Antiq. Est. I, 373) herausgegebene und in Se 95. ben Orig. guelf. III, 194 abgebruckte, im Padvanischen ausgestellte Urkunde vom 19. Juni 1198, wo mehrmals der dux Heuricus erwähnt wird, qui nuper venit de ultra mare. Eodem anno (1198) Henricus dux Saxoniae, nepos Richardi regis Angliae venit in Normanniam apnd Andeli ad predictum regem Angliae avunculum suum, rediens de terra Suliae etc. Roger. Hoved. p. 778. Nach der Zeitfolge der hier berichteten Ereignisse muß diese Besuch im Sommer, jedenfalls noch vor der Mitte Septembers stattges sunden haben.

9. Landgraf hermanne Mutter war eine Tochter Bergog Friberiche von Schwaben und Raifer Friberichs Salbichmefter. Hic coepit adversari Philippo, dirum facinus, cum esset filius amitae suae, sperans, ad se posse devolvi ius imperii. Chron. Ursperg. Die genauesten Rachrichten über Bermanne bamaliges Benehmen bat bie Reinbarbebrunner Chronif fol. 330: Thuringie princeps . . . Philippi tunc forte declarati regis fautoribus inminere metuens per Bohemos iter reflexit, suisque partibus apropians mala tantum in terra accrevisse cognovit. Nam et Ottonem Hinrici magni ducis filium per Reui principes Aquisgrani inthronizatum regem veraciter accepit, set et Philippi electio per orientales facta principes ipsum latere non potuit. Porro Philippus lantgravium suas preiiciens evasisse insidias atque ad suum eum querens favorem inducere per pacem simulatam alia prorsus via usus est. Quocirca pacificos mittens ad eum nunctios urbes opida civitates et castra iure feodi ei copiose optulit, hoc apud cum optinere, ut si ei plenarium voluisset prebere favorem, sinistro tum ei molimine non prorsus obsisteret atque illo pro merito quantamcunque voluisset hereditatem imperii datis vadibus indubitanter sibi delegaret. Sane rex Otto eundem adversa fronte principem sibi querens esse favorabilem quecumque in simplo Philippus obtulit, ille duplicia deleganda spospondit. . . . Lantgravius . . . Reni principibus consensit seque dedens Ottonis hominio dignitatem principatum suorum ab eo solempniter accepit detestandoque Philippum cum suis electoribus Ottonem cum magnificis preconiis regem publice declaravit. Bgl. ble Braunfchw. Reimchron. 48.

> He gav öme wol agte düsend mark Dat he ome swore hulde sekerliken To helpende truweliken.

10. Eodem anno, quo rex Philippus primum ascendit contra Otto-

nem . . . . . Venientibusque eis Franckinfort rursum ait daemon: Cognoscis Walramum filium ducis de Limburg? . . Iam in tali loco regi Philippo confoederatur. Caesar. Heisterb. mir. V, 37. Das Beitere bei Gottsfrib von Köln (Böhmer Font. II, 330. 331). Sn Ottes Urfunbe bei Lacomblet 1, 392 heißt es: castrum in Berensteyn, in quorum fundatione et constructione Coloniensis ecclesia fuit pregravata, sepe dicto principi nostro tradimus ad destruendum.

11. Fur bie Renntnig von Seinriche von Rallindin Gefchlecht S. 61. gibt eine Urfunde Raifer Friberiche I vom Juni 1155 befferen Aufschluß ale bas gange Buch von Doberlein (Matthaeus a Pappenheim enucleatus. Schwabach 1739). Er hat bem Bobo, einem reich beguterten Dienstmann ber Birgburger Rirche (paternis beneficiis quae multa habet ab aecclesia), erlaubt, ut filiam fidelis nostri marischalci Henrici de Pappenheim in matrimonium sibi copularet. Quia vero supradicta filia Henrici mariscalci uxor eiusdem Bodonis nepoti nostro duci Frederico de Stouphe pertinebat et eius ministerialis erat etc. Mon. Boic. XXIX , 324. Bringt man hiemit bie Rach= richt bee Chron. Mont, Ser. in Berbindung, nach ber Beinrich von Rallindin ber mutterliche Dheim ber Bruber Beinrich und Bobo von Rabensburg, ber Morber Bifchof Runrate, war, fo unterliegt es feinem Zweifel mehr, bag ber von Rallindin ber Cohn bes Pappenheimere mar. Beftatigt wird bieß burch eine Urfunde von ihm, bie Rudolfus frater eins de Bapinheim unterfchreibt (Lang Reg. B. II, 62). Bahrend biefem alfo Schloß Pappenheim aufiel, nannte fich ber altere Bruber und Erbe ber Darfchallewurbe von feiner Burg Ralben , wie noch heute bie Ruine im bairifchen Landgericht Monheim beißt. Die Schreibart feines namens ift meiftens Kallindin, aber auch Calindin, Chalindin, Chalantina u. f. w. , einmal auch fcon (Urf. Fribr. II

vom 27. Marg 1213) Chaldin.

Den alten Marschall von Pappenheim finde ich jum erstenmal am 3. Febr. 1154 (Mon. Boic. 29, 311), jum lettenmal am 26. Sept. 1182 - (ibid. p. 446) bei Friberich I. Sein Sohn heinrich fommt nach Bohmer (Reg. XIV) am frühesten und schon als Marschall bei König heinrich vor am 25. Oft. 1185.

cinmal Henricus de Bappenheim J. B. Pertz Legg. II, 208.

Ausnahmeweise heißt er felbit auch wol

über seine Eroberung von Stribention cf. Exped. asiat. Frid. ap. Canis. lect. antiq. ed. Basnage III, 2, 510: Scribentium castrum . . . ab Henrico de Callendin imperialis curiae marschalco in primo assultu coactum est ad deditionem. Bon Ansbert (ed. Dobr. p. 47), ber diese Baffenthat ebeusalle berichtet, wird er bei bieser Gelegenheit geschilbert als vir strenuus in bello, impiger in otio.

Die Namen von Kaiser heinrichs Gesandten an den byzantinischen hof werben von Nisetas allerdings nicht genannt: vergleicht man aber seine Werte ων άτερος βαρύς ήν τήν όφουν και περιττός τῷ παιδοκομήσαι τὸν ρήγα mit Chron. Sanpetrin. ad a. 1208 trium predecessorum enutritor regum, so wird meine Vernutung nicht zu kühn erscheinen. Dazu kommt, daß der Marschall nach dem 1. Nov. 1196, wo er noch eine Urkunde des

Raifers unterfchreibt (Mem. Lucch. IV, 1, 135), eine Beitlang nicht mehr als Benge in Geinrichs VI Urfunden erscheint.

3n ber Urfunde heinriche VI vom 3. August 1197 (Linig Reichearchiv XXII, 814) heißt es: Nos pre oculis habentes puram sidem et preclara servitia, quae sidelis noster Henricus marschalcus de Kallentin ad exaltationem nostrae gloriae frequenter et sideliter exhibuit, precipue ubi contra proditores nostros sideliter et strenue decertavit, in remunerationem obsequiorum suorum de innata nobis clementia concedimus ei in rectum seudum et heredibus suis etc.

Am 19. Oft. 1213 finden wir ihn jum lettenmal bei König Friderich II. Das Jahr barauf macht er noch eine Schenkung an das Klofter Kaiserscheim (Lang Reg. B. II, 62. cf. Mon. B. XXX, 1, 205). Bald hernach muß er gestorben sein: vom 10. Dezember 1215 an erscheint Anselm von Justinzen als Reichsmarschall und ums Jahr 1217 verzichten Heinrichs Witwe Bena, sein Bruder Audolf und deffen Sohn R. auf das von dem quoudam Heinricus miles de Kalentin dem obigen Kloster Geschenkte (Lang Reg. B. II, 86). Bu untersuchen, warum sich Rudolf von Kalintin im Jahr 1223 Dienstmann des Grasen von Lechsgmund nennt, und heinrich von Callintin um dieselbe Zeit seine Schenfung an Kaisersheim durch die hand des Grasen Von Tollenstein macht (Lang R. B. II, 136. 138), ist hier nicht meine Ausgade.

Die Bermanbifchaft ber Pappenheimer und Rabeneburger ftellt fich in folgenbem bar:



12. Von Kölne noch von Måstrieht kein schiltaere entwürfe in baz, S. 63. denn er utem orse saz. Wolfram von Cichenbach Parzival 158, 14.

13. Über Erzbischof Philipps Erwerbungen vgl. Gottfrib von Köln S. 65. a. 1188, Cafarius von heisterbach (Catal. archiep. Colon. ap. Böhmer F. II, 278.), heinrich von herford oben S. 271 s., bas urtunbliche Berzgeichniß in Ledeburs Geschichte ber Stadt und herrschaft Blotho S. 109—114: Hec sunt allodia, que dominus Philippus Coloniensis archiepiscopus acquisivit, endlich verschiebene Urtunden bei Lacomblet und Seisbert Geschichte bes herzogthums Bestfalen II. Im übrigen verweise ich auf meinen Aussach über die politische Bedeutung Kölns am

Enbe bee zwolften Jahrhunderte in ber Rieler Allgemeinen Monatefchrift. Juni 1852.

68. 14. Bruno vero cum propter senectutem corporis quam sensus imbecillitatem ad tante ecclesie regimen minus sufficeret . . . . episcopatum resignavit. Caesar. Heisterb. Ap. Col. ap. Böhmer F. II , 279.

# VI.

©. 71.

1. über bas Alter Papft Coleftins gibt Beter von Blois (ep. 123)
Rachricht: Dominus Coelestinus qui hodie sedit, sieut ex ipsius ore frequenter accepi, in officio levitae sexaginta quinque annos expleverat, antequam ipsum Dominus in summi pontificis apicem sublimasset. Da er Levit ober Diatonus faum vor bem gwangigsten Jahr geworden sein fann, so mußte er bei seiner Erwählung im Marz 1191 fünsundachtzig, bei seinem

Tobe aber zweiundneunzig Jahre alt gewefen fein.

S. 74. 2. Fuit vir perspicacis ingenii et tenacis memoriae, in divinis et humanis litteris eruditus, sermone tam vulgari quam litterali disertus, exercitatus in cantilena et psalmodia, statura mediocris et decorus aspectu, medius inter prodigalitatem et avaritiam, sed in eleemosynis et victualibus magis largus et in aliis magis parcus, nisi cum necessitatis articulus exigebat; severus contra rebelles et contumaces, sed benignus erga humiles et devotos; fortis et stabilis, magnanimus et astutus; fidei defensor et hacresis expugnator; in iustitia rigidus, sed in misericordia pius; humilis in prosperis et patiens in adversis; naturae tamen aliquantulum indignantis, sed facile ignoscentis. Dieß ift bie fcatbare und oft wieberholte Schilberung, bie ber verbienftliche Berfaffer ber Gesta Innocentii von bem Papft macht. Dabei barf man aber boch nicht vergegen, bag bie Gesta in Rom, ju Lebzeiten bes Bapftes, ja unter feinen Augen in ber papftlichen Ranglei gefdrieben finb. Den guverläßigen, aber freilich anch fcmer gu be= nutenben Stoff gut feiner Beurtheilung wirb man immer nur aus ben uns erhaltenen fünfgebn Budbern feiner Briefe ichopfen tonnen. - Ale Italiener schreibt er: Italia, quae dispositione divina super universas provincias obtinuit principatum. Ep. I, 401. Baluz. I, 235.

6. 75. 3. Uber bie Stadt Rom und ihr Berhaltniß zu Innocenz vgl. Gestal Innoc. 8. 133. Ep. I, 23. 577. 578. II, 239.

6. 76. 4. Martward heißt er in den beutschen Quellen und als Zeuge in Urstunden, wogegen ihn die Italiener gewöhnlich Marcualdus schreiben. Schon am 25. Oft. 1185 unterzeichnet er sich in einer Urkunde heinrichs VI Marquardus dapifer domini regis. (Ledebur Archiv X, 230.) In dem von hurter S. 128 für Martwards Gesanbischaft auf dem Areuzzug angezogenen Briefe Kaiser Kriberichs ist nicht unser Martward, sondern der Kämmerrer Martward von Kenenburg genannt. Singegen sieht die Thatsache durch Ansberts (ed. Dobr. p. 66. 70.) Zeugniß fest. — Über seine Dienste im 3. 1194 cf. Petr. d'Edulo III, 91. 92: Hic Marcualdus, cui se Neptunus ad omne

Velle dedit, cui Mars se dedit esse parens. -

Chron. Fossae nov. ap. Murat. VII, 878:

Hic et Marcualdum iussit percurrere magnum Aequoreos fluctus cum centum uavibus aut plus Insimul has proras Messenae duxit ad oras.

Bgl. noch Burchardi Chron. Ursp. — Rich. de S. Germ. ap Murat. SS. VII, 977. S. 77.

5. Die Haupstielle über biese Borgange ift Gesta Innoc. 9. Dazu vgl. Ep. 1, 38. 461. 557. 558. 11, 167. — In dem Bries an die Stadt Jesi, worin sie für ihren thätigen Eiser belodt wird, schreibt Innocenz unter dem 17. März 1199 (Ep. 11, 4): Universa sere Marchia praeter Camarin. et Esculan. civitates, quas tamen speramus in proximo redituras, . . . devote redit ad sieleitatem ecclesiae.

6. Die Berwechslung biefes Kunrats mit Kunrat von Lügelhard, genannt Mucimhien, die hurter I, 131 bem Richard von San Germano
Schuld gibt, fällt auf ihn selbst gurud. Daß der von Ürelingen und nicht,
wie Raumer und hurter annehmen, der von Lügelhard herzog von Spoleto
gewesen, hat schon Stalin wirtemb. Gesch. 11, 5-6 nachgewiesen. — Gesta
Innoc. 9. 10. Ep. I, 88. 356. Jum legten Male erscheint Kunrat am
10. Juli 1199 bei König Philipp zu Stragburg.

7. Gesta Innoc. 12. 13. 16.

8. Gesta 11. Ep. I, 15. 34. 35. 88. 401. 555. Daß ber tuscische Bund nicht erst unter Innocen geschloßen wurde, wie hurter S. 134 ansgibt, geht daraus herver, daß schon in den ersten Tagen des Kebrnar der Papst der von seinen Legaten mit den Recteren verabredeten Untänderung des Bundesvertrags seine Genehmigung versagte (Ep. I, 15), und noch deutlicher aus seinem Brief an die Bisaner: Sane cum bonae memoriae Celestini papae predecessoris nostri temporibus legati apostolicae sedis civitatem Pisanam supposuerint interdicto, pro eo quod cives Pisani a generalibus institutis patriae deviadant, quia tamen forma tractatus illius nobis primitus oblata non placuit sub eo tenore ad petitionem et instantiam Pisanorum interdictum duximus relaxandum, ut, si correctione adhibita forma concordiae nobis placeret in posterum, eam nobiscum pariter recipere tenerentur. Ep. I, 555. Bal. I, 315.

9. Imperatrix vero in Apulie partibus recepta, cum reduces audisset Alamanie principes, femineis dolis ut assolet plurimas eisdem magnatibus moliebatur insidias, illud in corde suo deliberatum habens, ut aut filium universalem Romanorum regem publice declamaret aut certe si quos eorum captivitati mancipasset, quos suis conatibus discrepantes et refragantes inveniret, irrecuperabili et ultimo supplicio puniendos arbitraretur. Chron. Reinersb. f. 331.

videtur, quod non liceat contra eius electionem venire, quae iuramento est principum roborata. . . Videtur etiam non decere, ut cum ipse apostolicae sedis sit tutelae commissus et sub eius protectione receptus, per eam privetur imperio, per quam in iure suo fuerat confovendus, maxime cum sit scriptum: Pupillo tu eris adiutor. Quod non expediat contra ipsum venire illa praesertim ratione videtur, quod cum idem puer ad aunos

S. 78.

S. 79.

S. 82.

S. 83.

discretionis perveniens intellexerit per Romanam ecclesiam imperii se honore privatum, non tantum non exhibebit ei reverentiam consuetam, sed ipsam potius modis quibus poterit impugnabit et regnum Siciliae retrahet a devotione ipsius et negabit ei obsequium consuetum. Reg. imp. 29. Bal. 1, 697. 698.

11. Quod non expediat ipsum imperium obtinere patet ex eo, quod per hoc regnum Siciliae uniretur imperio et ex ipsa unione confunderetur ecclesia.... Quod liceat (venire contra electionem ipsius) videtur ex eo, quod iuramenta illa fuerunt illicita et electio indiscreta. Elegerunt enim personam non idoneam, nec non solum imperio, sed nec alicui officio congruentem, puerum videlicet vix duorum annorum et nondum sacri baptismatis unda renatum. Unde non videntur tam illicita et indiscreta iuramenta servanda. Nec obest quod de Gabaonitis obicitur (cf. Ios. IX), cum iuramentum illud potuerit sine Israelitici populi laesione servari, haec autem servari nequeant absque gravi iactura non unius gentis, sed ecclesiae damno et dispendio populi christiani. Ibid.

12. Nec valet quod opponitur, quod non expediat venire contra electionem ipsius ne postmodum molestet ecclesiam, per quam imperium se cognoverit amisisse. Nunquam enim vere dicere poterit, quod ecclesia imperialem ei abstulit dignitatem, cum potius patruus eius non solum

imperium, sed et paternam hereditatem invaserit.

6. 84. 13. Cum H. quondam imperator, qui Salernitanum archiepiscopum in exilium destinarat, bonae memoriae C. papae pro liberatione ipsius instanti per nuntios suos et literas apud eum non dubitaverit respondere, quod prius et fortius fuerat apud regem Danorum instandum, ut Saleswicensis episcopus restitueretur pristinae libertati, qui prius raptus fuerat et in vinculis tenebatur, quam pro eo, quem ipse, ne vitae vel regno eius insidiari valeret, faciebat in Teutonia citra vincula et carceres commorari. Ep. VI. 181. Brequinny I. 379.

14. Ep. I, 24. 25. 26. Bal. I, 12. 13. Gesta cap. 22.

S. 85. 15. Mit ber angeblichen Erfommunication Bhilipps verhalt es fich abnlich wie mit ber Raifer Beinriche (vgl. oben III. Ann. 19. S. 315). Sie mußte zwischen April 1195 und August 1196 ftattgefunden haben, etwa um bie Beit ber Belagerung Berugias, bie in feiner Urfunde vom 1. Juli 1195 erwähnt wirb. Bielleicht bag Coleftin im allgemeinen ben Bann über bie aussprach, welche Befigungen ber Rirche an fich gerifen. Aber Innoceng fcpreibt (Reg. imp. 33): commonitione secundo premissa publice ac solemniter excommunicationis sententia innodatus, cum in Tuscia moraretur. Dag Philippe Auftreten ale Bergog von Tuecien und Berr ber mathil= bifchen ganbe ein Sauptgrund ber Brrungen gwifden Goleftin und bem Raifer war , ift febr mahricheinlich , follten fie jedoch bis ju bem außerften ber Erfommunication geführt haben, wie mare es glaublich, bag Beinrich nicht ihre Aufhebung bewirft hatte? Es mar offenbar ein verfobnlicher Schritt, bag er im Commer 1196 feinen Bruber feiner italienifchen Amter entbanb und baburch gang außerhalb bes Streites ftellte : und boch follte er mahrenb bes vollen Sabres, bas er noch lebte, nicht bie Dacht und Gelegenheit ges funden haben, bie Lofung bes Bannes ju bemirten? Diefes Bemebe von Unmabricheinlichkeiten entwirrt fich auf die einfachfte Beife, wenn man Bbis lippe folichte Borte lieft. In feinem Schreiben an ben Bapft vom Jahr 1206 heißt es: Ad haec, pater sanctissime, quod nos putamur a quibusdam aemulis nostris fuisse excommunicationi innodati ab antecessore vestro, nunquam verum esse scitote; et tantum praesumimus de mira honestate vestra et prudentia, quod si super hoc testimonium vestrum invocaremus, vos huius rei dicerctis nos esse innocentes, quod utique vere dicere possetis. Et utinam apud ecclesiam triumphantem ab omni vinculo secretae excommunicationis nos sciremus esse solutos, sicut apud ecclesiam militantem, cuius nos membrum esse confidimus, vere scimus nos nullomodo unquam manifeste fuisse ligatos. Reg. imp. 136. Bal. I, 748. M. G. Legg. II, 212.

16. Nach ber Ergablung ber Gesta Inn. cap. 22 wohnte ber Bifchof G. 86. von Sutri noch Philipps Rronung ju Maing bei und mare also erft im September aus Dentschland gnrudgekehrt. Aber ber romifche Chronift icheint Die vorläufige Rronnng ju Borme, von welcher Gottfrid von Roln berich= tet (nomen regium sibi ascribit et apud civitatem Wangionum in albis paschalibus coronatus progreditur), mit ber fpateren und eigentlichen gu Maing permechfelt zu haben. Das geht aus bem Brief hervor, ben Philipp bem Bischof an ben Bapft mitgab (Reg. imp. 12. Bal. I, 690). Die Worte: Quod autem prefatos viros tamdiu nobiscum detinuimus nec eos vestrae remisimus sanctitati, scire vos cupimus id alia de causa non accidisse, nisi quod nostrorum hactenus prestolantes finem negotiorum, vobis cos post haec remittere disposueramus. . . . At nunc quia honor noster debitum sumpsit incrementum et quicquid contra nos adversitatis hactenus emerserat pene sopivimus et pro nostra credimus deducere voluntate fonnen nur in ber Beit gwifden Dftern und Pfingften gefchrieben fein, auf Die anch in bem Brief Reg. imp. 136 bie Worte fich begiehen : post ipsam electionem nostram per continuas decem septimanas sine contradictione fuimus in imperii quieta possessione etc.

17. Papa, ut odiosum plus redderet Philippum, comites illos caecos et viros nobiles et personatos fecit demonstrari multis in curia Romana existentibus. Ego quoque, in minori aetate et seculari vita constitutus adhuc, eo tempore Romae constitutus Romae vidi cosdem. Episcopum quoque predictum Sutrinum . . . . privatum episcopatu relegavit in quandam insulam maris, quodam monasterio districto, ubi ille feliciter vitam finivit. Burchard. Ursperg. Cf. Gesta Innoc. 22. Reg. imp. 29. Da= nach mar er im Commer 1200 ichon geftorben.

18. G. bie Briefe an Ronig Richard vom 29. und 31. Dai (Ep. I, G. 87. 206. 230. Bal. I, 111. 121), an ben Ergbifchof von Magbeburg (Ep. I, 236), an ben Bergog von Ofterreich (Ep. F, 242).

19. Bohmer glaubt, bag bie mit biefer Befandtichaft abgefchickten Briefe in ber zweiten Salfte bes Juli zu Achen gefchrieben feien, noch ehe

Die jur Rronung Ottos versammelten Fürften wieber auseinanber gegangen waren. 3ch mochte indef bie Beit um einen Monat herabruden, ba bas gemeinfame Schreiben (Reg. imp. 10. p. 689) von ben Bifchofen von Strafburg und Utrecht , ben Grafen von Flanbern und Dageburg und anbern, bie bei ber Rronung anwesend waren, nicht mehr, bagegen von bem ingwis iden aus bem Morgentant jurudgefehrten Bergog Beinrich von Brabant unterzeichnet ift. Dafür fprechen auch bie beiben Schreiben Ronig Richarbs, von benen bas erfte (Reg. imp. 4) nicht fcon Enbe Juni ober Anfang Juli, fonbern erft nach Ottos Rronung (Ottonem . . regnum et coronam regni Alemaniae . . nuper adeptum beißt es barin) gefchrieben fein fann, bas zweite aber (Reg. imp. 5) vom 19. August batiert. Da es nun in Form und Inhalt mefentlich übereinstimmt mit ben übrigen Schreiben (Reg. imp. 3. 6. 7. 8. 9. 10.), und fein überbringer, Richards Raplan, in ber Gefellichaft ber anbern Gefanbten nach Italien reift, fo fann es faum einem 3meifel unterliegen, bag fie alle nach einem gemeinfamen Formular abgefaßt, aber erft nach Anfunft bes englischen Gefanbten, alfo nicht vor Enbe August nach Rom abgefchict murben. Sier wird bie Befandtichaft wol erft Aubieng erhalten haben, nachbem Innoceng von feiner Runbreife in ber Mitte Oftober (am 12. war er noch in Citta Caftellana, am 16. wieber in Rom. Ep. I, 387. 386) in bie Ctabt gurudgefehrt mar.

20. Reg. imp. 10. Bal. I, 689. M. G. Legg. II, 204.

21. Nec vivunt in mundo duo priucipes christiani, qui adeo desiderabiliter vestrae maiestati studeant deservire et quorum ministerio facilius possitis totius christianae pacis adversarios expugnare... Nos
enim, in quantum fides christiana et regalis devotio apud deum et apud
vos ipsamque Romanam ecclesiam cavere potest aut poterit, quicquid ad
nos spectat in anima et corpore et honore terreno pro ipso vobis in perpetuum foedus astringimus atque iuxta dispositionem vestram et beneplacitum astringemus, quod vobis tamquam unico domino suo et ecclesiae
Romanae debitam et iuratam fidelitatem impendet etc. Reg. imp. 4. p. 688.

6, 88, 22. Reg. imp. 3. p. 687. M. G. Legg. II, 203.

23. Daß Innocenz von Ansang an sür Otto war, dasür sprechen alle Attenstücke. Ausbrücklich sagt er es aber auch noch in dem Brief vom 16. Dez. 1203. Praeter opinionem plurium et multorum consilia suscepimus ad initio causam tuam, de cuius promotione omnes pene penitus desperabant, et studuimus essicaciter promovere. Arnold. Lub. VII, 4. Reg. imp. 105. p. 735. Darum sennte auch Arnold (VI, 1) gleich bei der Erwählung Ottos von dem Papst sagen: Nimis gavisus est et non solum ipsius electionem approdavit, sed ipsum Othonem imperio dignissimum iudicavit eumque silium suum dilectum declaravit.

24. Ad haec, cum rex Angliae per fas et nesas pecunia sua mediante nepotem suum ad imperialem apicem conetur intrudere, vos nullatenus intrusionem illam, si placet, debetis admittere quod in opprobrium et detrimentum coronae nostrae cognoscitur redundare. Reg. imp. 13. p. 690. Dieser Brief ist übrigans nicht, wie aus ben angeführten Botten

hervorzugehen scheint und auch Bohmer annimmt, im Frühjahr 1198, sowbern erst nach bem 13. Januar 1199 geschrieben, an welchem Tage unter Bermittlung bes im September 1198 nach Frankreich abgesandten Kardinals Betrus zwischen Richard und Philippe ein Wassentlisstand auf fünf Jahre abseschloßen wurde, auf welchen sich in unserem Briefe die Borte beziehen: de mandato vestro et auctoritate usque ad quinquennium trengas dedimus et sieduciavimus. Cf. Epp. I, 345—348. Bal. I, 199.

25. Cum enim potens sit tam terra quam opibus et personis, non videtur expedire, ut contra torrentem brachia dirigamus, tam potenti nos taliter opponentes, ut eum reddamus nobis et ecclesiae inimicum, et ne maiorem videremur discordiam suscitare fieretque novissimus error peior priore. . . . De Ottone videtur quod non expediat ipsi favere, quia respectu alterius videtur pars eius debilis et infirma. Reg. imp. 29. p. 698. 700.

26. Cum ipse a pluribus et dignioribus sit electus et adhuc plures ©, 89, et digniores principes sequantur eundem, iuste videtur electus. Unde contra iustam et legitimum electionem non videtur licere venire. . . . . cum nos potius pacem inquirere et persequi et evangelizare aliis debeumus, quae fovendo illum posset de facili provenire. *Ibid.* p. 698.

27. Cum enim persecutor sit et de genere persecutorum fuerit oriundus, si non opponeremus nos ei, videremur contra nos armare furentem et ei gladium in capita nostra dare.... Si prout olim patri filius, sie nunc immediate succederet frater fratri, videretur imperium ei non ex electione conferri, sed ex successione deberi, et sie efficeretur hereditarium quod debet esse gratuitum... et per hoc forsau in posterum abusio traheretur in usum. Ibid. p. 699.

## VII.

1. Graf Albrecht ber Reiche von habeburg mar von Rais G. 90. fer Friberich ober von Beinrich VI mit ber Lanbgraffchaft im oberen Glag belebnt worben. Über feine Barteistellung find wir febr ichlecht berichtet. Mus bem Friedensvertrag Bifchof Runrate von Stragburg mit Albrechte (+ 1199) Nachfolger Rubolf (longam et antiquam discordiam quae multis retro temporibus inter nos ac nostros antecessores et comitem Rudolphum de Habesburg eiusque parentes fuerat, . . . . taliter sedavimus etc. In aula episcopali. Argent. 1201 Ind. 4. Schöpflin Als. dipl. I, 309. Würdtwein nova subs. X, 194) fonnte man allerbinge auf bie Berbinbung Albrechte mit Philipp ju foliegen verfucht fein. Allein biefe Streitigfeiten mußen in anderen Berhaltniffen gewurzelt haben. Durch ihre Familienstellung erscheinen uns vielmehr bie Sabeburger als Glieber bes gegen Bfalggraf Dtto verfchwores nen Abelebundes. Bon Albrechte Schweftern war bie eine Gertrub an jenen im Jahr 1195 umgebrachten Grafen Amabeus von Mompelgart, Die zweite Richinga an einen Grafen von Leiningen, nach anbern aber an Lubwig von Bfirt, alfo gleichfalls an einen Wegner ber Staufen vermablt. Geines Ba=

ters Schwester war die Gemahlin eines herrn von hünendurg, wahrscheinlich also die Mutter Bischof Kunrats. — Dazu konmt, daß wir den Grafen Rudolf nicht vor dem 22. Mai 1207 um König Bhilipp sinden, und
endlich, und das ist der stärsste Grund, daß Bapst Innocenz in seinen Schreiben vom 1. März 1201 (keg. imp. 35. 45) den Grafen Rudolf von
habsburg gleich dem von Dagsburg und den Bischösen von Basel und Straßdurg als ursprüngliche und im herzen ihm immer noch zugethane Anhänger Ottos behandelt. Denn daß unter dem verschiedenen R. comiti de Thavesdurc niemand anders als der habsburger zu verstehen sei, unterliegt taum einem Zweisel, wie es denn auch Böhmer Reg. S. 297 ohne weiteres angenommen hat.

Interea frater Philippi Oddo dictus de Anelant partibus Alsatiae se dedit invasorem et sine obstaculo dimicans ad castrum quod dicitur Hunenburc venit et ibi fratrem Conradi episcopi Argentinensis . . . . telo traiectum occidit. Episcopus ergo, sicut erat strenuus et tyrannicas semper amans curas, in ultionem fratris omnes civitates et aulas regias suae ditioni vicinas irrupit et incendio destruxit. Hist. Novient. ap. Mart. thes. III, 1151. Diefe beimifche Quelle fcheint mir boch ben Borgug zu verbies nen per ber Angabe bes Gottfrib von Roln (Otto frater ducis predicti episcopi fratrem captum suspendio necaverat), ber vielleicht biefe Thatfache mit ber ein Salbjahr vorher erfolgten Ermordung bes Grafen Ulrich von Bfirt (f. oben G. 40) vermengt hat. Dag Bifchof Runrat ein Berr von Sunenburg war, wird von ben elfagifchen Sifterifern allgemein angenommen, beruht aber boch wol allein auf biefer Stelle. Bemertenswerth ift, bag in feinen Urfunden oftere Heinricus advocatus de Hunenburc et frater eius Ludovicus porfemmen (Schöpflin A. D. I, 302. 303. Wurdtwein N. S. X. 159). Diefer Beinrich mare alfo wol ber Getobtete; wir finden ihn als Bogt pon ber Abtei Neuenburg Schöpfl. A. D. I, 307.

- Philippus regnum sibi usurpare aggressus quos prius habuit dubios Suevie barones principes et comites, fidissimos invenit et stabiles. Conrad. de Fab. M. G. SS. II, 168.
- 8. 91. 3. Sane Philippus paternum adiens erarium infinitum militum copiam partim argento partim feodis et promissionibus sibi comparavit. Odackarum etiam ducem Bohemie pro prestando sibi favore deinceps regem eum suosque successores cum honorifica transmutatione insignivit. Qui etiam cum innumera Bohemorum multitudine et fortibus auxiliariis in partem Philippi concurrit et superioris Austrie (bas obere Dfifranten) termiuos depopulans ubicumque castra metatus est, ibi virginum defloratio, matrimonii separatio, sanctimonialium et viduarum nefanda ab eis corruptio perpetrata est. Denique civitates deflagrarunt, emunitatibus ecclesiarum et monasteriorum minime parcentes sacra profanis miscuerunt. . . . . Proinde Philippus ulterioribus partibus Reni imminens multum temporis ibi exegit, fluviali tantum separatione ab adversariis suis Ottone et eius exercitu disiunctus. Nichil aliud ab utriusque exercitus copia nisi cedes et incendia infaustis dumtaxat rumoribus percrebuerunt; sicque solutis

procinctibus nichil solempniter ibi actitatum est preterquam Bohemus yens et rediens residuo bruti (frumenti?) quasi locusta imminebat. Chron. Reinersborn, fot, 3311.

4. Post hoc lantgravins ne nil ageretur delegatis sibi ab Ottone rege 6, 92. civitatibus acriter imminebat. Nam collectis ut avunt mille octingentis militibus Northusin regalis opidi muros obsedit, civitatensem fluvium per ad ultimos alveos ab opido rejecit sitique et in muros facto impetu per multifaria murorum tormenta eis fortiter institit atque duobus fere mensibus ibi exactis in dedicionem eos infestis viribus ire coegit, Modico postea temporis pretereunte intersticio Thuringie princeps, tutum in Salevelt regi Philippo putaus futurum esse asylum, nil credens actum cum quod superesset agendum, suggestione suorum cum quodam residuo exercitus sui illo divertit et primis fortiter facientibus modico ante adventum principis civitatensibus tam acriter imminebant, ut relictis presidiis alii eorum mente consternati per fugam evadentes formidolose delitescerent, alii viribus impares impetuosa captivitate subacti cum rebus et personis in dedicionem abirent. Itaque erumpnosa direptione in civitate perpetrata ad cenobium eiusdem opidi diverterunt et valvis ecclesie violenter fractis cum tocius immanitate sceleris eos quos intra ecclesiam latitantes receperant et in vincula coniecerunt et ibi repositam suppellectilem monasterii, scilicet ornatum et burgensium peccunias profanantes sanctuarium dei indifferenter secum abstulerunt. . . . . . Hoc audito provincie princeps impetum in ecclesium factum graviter se ferre confessus est, sed racione multitudinis tantorum autores scelerum liberati sunt a pena sed non a culpa. Abbas vero loci cum lacero fratrum suorum comitatu Erffordiam devenit et super tam dampnoso ecclesie sue crimine delegatos iurisdictionis illius iudices consulens aliud habere uon potuit consilium, nisi quod impacati temporis molimina et ipse equo animo per aliarum dampna provinciarum experientia exempli sufferre coactus est. Tamen convocatis ecclesie prelatis in eo concordatum est, ut provincie princeps super enormitatibus consideretur. . . . . . . . Anno 1199 inito postea consilio dominus Helinbertus Havelbergensis episcopus in Moguntina dyocesi vicem gerens episcopalem lantgravium vinculis anathematis absolvit, qui eciam pro resarciendo rerum deperditarum dampno fidelem operam se insumpturum coram universitate promisit. Chron. Reinersborn. fol. 3311. 332, Die Groberung Norbhaufens fallt übrigens nicht, wie Bohmer aus Berfeben angibt, auf ben erften Oftober, fonbern einen Monat fpater (circa festum omnium sanctorum. Chrou. Sampetr.), baber braucht man auch nicht bie Rampfe an ber Mofel, bie nach Godefr. Col. und Reiner. Leod. in ben Oftober fielen, in ben September gurudgubatieren. Uber bie mittelalter= lichen Belagerungewerfzeuge, von benen bei biefer Belegen= beit bie Braunschweiger Reimehronik einige anführt, find namentlich bie gleichzeitigen Dichter zu vergleichen, fo g. B. Bolfram v. Efchenbach im Barginal 206, 1: ir ebenhæhe unde ir mangen, swaz uf redern kom

gegangen, igel, katzen. Willehalm 111, 5: do hiez er wurken antwerk

.... driboc und mangen, ebenhoeh uf siulen langen, igel, katzen, pfetraere.

- S. 94. 5. Facta est inter eos talis forma pacis, quod . . . rex Franciae iuraret quod pro posse suo iuvaret Othouem nepotem regis Angliae ad imperium Romanum perquirendum. Roger. Hoved. p. 790. Cf. Gesta Innoc. 47. Ep. 1, 345, 346, 358.
- 6. Deliberatione habita cum domino nostro rege Philippo apud Nurenberc solemnem curiam celebravimus, unanimiter ita domino nostro, disponente altissimo, contra turbatores suos adiutorium praestituri, quod nullus in imperio et in terris, quas serenissimus frater suus habuit, ipsius audebit dominium recusare. Reg. imp. 14. Bal. 1, 690. Pertz Legg. It, 201. Aus Gründen, die unten genauer dargelegt werden, seich ben hier besprechenen Nürnberger Reichstag, so wie ben am 28. Mai zu Speier gehaltenen, auf dem diese Schreiben erlaßen wurde, nicht ins Jahr 1200, sondern von Bobmer abweichen fcon ins Jahr 1199.
  - 7. Episcopum, qui Philippi electioni acriter obstiterat et eum nunquam faturum regem publice declaraverat. Preterea cedes incendia et depopulaciones in predia Philippi eatenus exercuerat, ut si de amicis et propriis peccuniis sustentacionem non habuisset ad incomparabiles effectus eum idem episcopus devenire compulisset etc. Chron. Reinersb. fol. 332. Albertus et Hugo, qui propter eorum nobilitatem et famam ab omnibus nominabantur Falcones de Dagsburg. Alberic. ap. Leibn. Aec. hist. II, 459. Über bie fehr schwierigen Berwandtschafteverhältnisse ber Grasen von Dagsburg vgl. bie Untersuchungen von Lavalsehe in Ernst histoire de Limbourg. III, 186 191.
- 8. Interea Philippus circiter, ut aiunt, tria milia collecta immanis-S. 96. sima militum et pugnatorum copia divertit Argentinam, ubi ordinata obsidione applicatisque murorum tormentis civitatensem cum aliis comitibus et auxiliariis intra muros vallavit episcopum. . . . . Itaque Philippus ante murale civitatis cum fortibus auxiliariis invasit et iactatis ignibus cos qui in suburbiis erant occupando optinuit eisque prosperitatis eventibus vulgaribus et timidis incredibilem terrorem intra muros ingessit. Qui eciam fronte prima in dedicionem abissent, si inviolabilis episcopi constantia non obstitisset. Tandem vero tractu temporis et depopulatis provinciis ac perpetratis cedibus defatigati burgenses suggesserunt episcopo, ut cum Philippo se componeret, asserentes eum liquido cunctis deiurasse, quod ingratam haberet in imperio Philippi sublimacionem, si universitas principum in eum non concordaret. Denique pontifex . . . valvas civitatis aperuit, cum Philippo composuit, excepcione tamen premissa, ut pacificus intraret, civitateuses indempnes existerent atque emunitatibus ecclesie nunquam postea insultaret. Sicque pontifex cum Philippo concordans auxilium ei cum suis concurrit atque ei in posterum se serviturum tamquam imperatorie maiestatis opifici fideliter spospondit. Chron. Reinersborn. fol. 332. über Ruffach vgl. ben Bertrag gwifchen Bifchof Runrat und bem Grafen von

фавевиту: iustitiam quam ipse comes pro advocacia Rubeacensi, quam ab episcopo tenet. Schöpflin A. D. I, 309.

9. Rog. Hoved. p. 795. Lgs. unten VIII. Anm. 9. S. 343. Cuno de Minsemberch, ministerialis imperii, qui dives et sapiens castra bona sua et militum hominia multa habebat. Gisleb, Hann. ap. Brial 18, 374. Über sein Geschlecht f. Grüßners biplomatische Beiträge. Drittes Stud.

10. Sane Philippus de illius triumphi gloria tripudians, antequam procinctum exercitus sui resciuderet, destinavit animo Thuringie priucipem impetere, ut eum vel sic ab adiutorio regis Ottonis averteret vel quibuscunque promissionibus alliceret. Denique Otto rex lantgravio inmanes eris acervos se dare promiserat, ut favorabilem sibi eum obtineret seque publice regem declamaret. Porro exspirante termino, quo eadem solvi pecunia debuerat, ad eam rex Otto devenit penuriam, ut condictum falleret et promissum argenti pondus minime persolveret. Proinde neglecta pecunia Thuringie princeps a iuramento fidelitatis se ratus absolutum mediante regis consilio Odackari ad Philippum applicuit. atque innumeras imperii emunitates et predia feodante Philippo indubitanter optinuit seque ei fidelitatis sacramento obligavit. Chron. Reinersb. fol. 3321.

### VIII.

1. Innoc. Epp. I, 402. Baluz. I, 235.

S. 100.

2. Orig. guels. III, 761. Zwei Tage verher am 23. Aug. 1199 ers S. 101. fennt Behann eine Schulb von 1700 Marf an, de quibus mille marcae sunt de debito nepotis nostri R. Ottonis. Hardy Rot.

3. Licet uterque de favore nostro et benevolentia glorietur, forcibt Innecent am 3. Mai 1199. Ep. II, 293. Bal. I, 534. Fuerunt autem quidam homines pestilentes et adhuc multi sunt tales, qui nuaquam vellent videre concordiam inter ecclesiam et imperium, ut liberius suas possent iniquas perficere voluntates, mentientes quod nos ad diminutionem et depressionem imperii nequiter laboremus. Reg. imp. 15. Bal. I, 691. Chenfo icon Ep. II, 293. 294. Bal. I, 535. 536 und fpater Reg. imp. 21. p. 695. - Balthere Bebicht bei Ladmann G. 9. - Es mag bei biefer Belegenheit auch bie Auffaffung bes Baiern Aventin erwähnt werben. Germania civilibus armis pontifice maximo classicum canente attrita est... Spectante itaque et concitante Romano sacerdote Philippus et Otto cognatas acies committunt, frater adversus fratrem, filius adversum parentem confligere cogitur atque invicem se sanguine polluunt. . . . Quis aliam tantae discordiae inter christianos causam attulerit, nisi Romani episcopi spectaculum quasi paria componentis? Populus christianus mutuis se vulneribus cohortantibus flaminibus Romanensibus contrucidavit. Aventin. Ann. Boior. VII. p. 404.

4. Ep. II, 294. Bal. I, 536.

Reg. imp. 11. Bal. I, 690.

S. 102

6. Das wichtige Schreiben ber beutschen Fürften vom 28. Mai (Reg.

22

imp. 14. Bal. I, 690. Pertz Legg. II, 201) murbe gewöhnlich, fo von Bert, F. v. Raumer (Sobenft. 11, 630), G. 2B. v. Raumer (Brandenb. Reg. 271), ja noch fungst von Chrhard (Reg. hist. Westfal. II, 91) ins Jahr 1198 gefest. Dag bieg unrichtig ift, bebarf nach ber bieberigen Dar= ftellung taum eines weiteren Beweifes, maren boch viele von ben barin ge= nannten Fürsten bamale entweber noch auf bem Rreuging abwesenb, ober noch nicht auf Philipps Geite getreten.

Dhne freilich an ben Schwierigfeiten Anftog ju nehmen, Die fich auch bei biefer Annahme geltenb machen, hat bann hurter (Gefch. Innoc. I, 270) bas Jahr 1199 ale Datum angenommen. Enblich ift es von Stalin (Bir= temb. Gefch. II, 141) und Bohmer (Regesten G. 10) ine Jahr 1200 her= untergerudt worben, worin ihnen Meiller (Regesten ber Babenberger G. 84. 247) beitritt.

Bei ber Wichtigfeit, bie bas Schreiben fowol an fich, als auch fur bie Chronologie ber Jahre 1199 und 1200 hat, mag eine genauere Unterfuchung ber Abfaffungegeit wol am Plat fein. 3ch beginne hiebei mit bem außer= lichften, ber Stellung bes Schreibens im Registrum, Die fich in ber Regel nach ber Abfaffung ber papftlichen und bem Ginlaufen (nicht ber Abfaffung) ber fremben Briefe richtet. Da ift nun ber unmittelbar vorhergebenbe Ep. 13 nicht febr lange nach bem 13. Januar 1199 (f. oben VI Ann. 24), ber nachfte genauer zu bestimmenbe, Ep. 20. ein Schreiben Ottos, etwa im Dai 1200 gefchrieben. Die bazwischen liegenden Briefe, Ep. 15-19, und bie in ihnen theils geführten, theils angebeuteten Berhandlungen fullen ben Beitraum vom Dai 1199 bie 1200 gang paffend aus, mahrend wir bei ber Annahme von Stalin und Bohmer taum Plat fur fie finben und mit Bobs mer (Reg. S. 295) genötigt finb, bie beiben Bullen (Reg. imp. 15. 21), in benen fich boch ein fehr verschiebenes politisches Berhaltnig bes Babftes fund gibt, in bie gang gleiche Beit ju fegen, und bas Schreiben ber Surften in eine Reihe unaufloslicher Wiberfpruche mit bem Briefe Ottos vom Dai 1200 (Reg. imp. 20) bringen, ja biefes ber Beit nach vorhergeben lagen mugen, mas boch ber Inhalt burchaus verbietet.

Beben wir nun auf bas Schreiben felbft ein, fo hanbelt es fich junachft um ben barin angeführten Rurnberger Reichstag. Dieg murbe allerbings jum Jahr 1200 paffen, wo nach brei Urfunden in ber Mitte Darg ein gablreich befuchter Fürstentag in Nurnberg ftatt fanb. Aber es ftreitet auch nicht mit bem Jahr 1199. Die Lambacher Unnalen (Pertz SS. IX, 556), aus benen es bann auch bie Reichersberger Chronif hat, berichten : Philippus rex ducem Boemie consilio principum coronavit. Curiam apud Nurenbero celebravit. Im Jahr 1198 fann biefer Softag nicht mehr gewefen fein, aber gang wol paßt er in bie Beit gwifchen Reujahr und 22. Febr. 1199, wie bieß auch Bohmer als Bermutung ausspricht; um fo mehr, als fich boch taum annehmen, ja mit bem großen Softag ju Magbeburg an Beih= nachten 1199 fich nicht vereinigen lagt, bag von Philippe gablreichen Un= hangern vor Mai 1200 feine Berfammlung abgehalten worben, ja überhaupt fein Schritt in ber Reichsangelegenheit gethan mare: benn jene Rurnberger war ihre erste Bersammlung, wie das Schreiben selbst sagt (quoniam propter pancos principes iustitiae resistentes ad negotia imperii utiliter pertractanda ad haec usque tempora non convenimus nunc deliberatione habita cum . . . . Philippo apud Nurenberc solemnem curiam celebravimus). Wie zu Ansang des Jahrs in Nürnberg, so läßt sich aber auch im Mai 1199 zu Speier eine Kürstenversammlung nachweisen: Böhmer selbst sest dem 13. Mai zu Speier ausgestellte Schenfungsursunde Philipps sur das Kloster Gemmerode ins Jahr 1199.

Ein weiterer gegen 1200 fprechender Grund liegt nach Bohmers eigenen Borten barin, "bag von ben Bergleichsverhandlungen bes Crybischofs Kunrat von Main, gar nichts ermannt ift."

Entfcheibend find nun aber die Namen ber Fürsten, von benen bas Schreiben ausgieng. Dieses selbst macht babei einen Unterschied zwischen anwesenben und burch Bevollmächtigte vertresenen Fürsten (Haec omnia vobis tam ex nostra, qui praesentes existimus, quam ex parte aliorum principum scripsimus, quorum nuntios et litteras habuimus . . . . quorum nomina sunt haec). Unter ben ersteren wird ber Herzog von Österreich ausgesführt, der doch nach den sichersten Zeugnissen am 28. Mai (Pfingsten) 1200 zu Wien seine Schwertleite seierte (Annal. Lambac. ap. Pertz SS. IX, 556. Ann. Admunt. ibid. p. 559. Ann. Claustronerd. p. 620). Zur hebung dies ser Schwierigseit mit Meisler jenes praesentes existimus auf die Nürnberger Bertsammlung zu beziehen oder gar noch in exstitimus zu verwandeln, ist doch zu aezwungen und ganz unschaftsaft.

Befondere auffallend und ale Grund gegen 1199 gebraucht ift, bag ber Grabifchof von Calaburg gar nicht, ber Bifchof von Briren nur ale electus aufgeführt wirb. Ergbifchof Abelbert mar unter ben Bahlern Philippe, ftarb aber am 7. April 1200. Er fonnte baber nicht mehr genannt werben, mab= rend bagegen fein Fehlen im Jahr 1199 mit Recht befremben muß. Gben= fo liege fich wol benfen, bag ber am 20. April 1200 jum Erzbifchof von Salgburg beforberte Bifchof Gberhard von Brixen am 28. Mai bereits einen Nachfolger erhalten hatte, ber aber noch nicht bestätigt fein fonnte, alfo erft electus war. 3wingend find jeboch biefe Grunde nicht im minbeften, ja es ergeben fich fur bas Jahr 1200 Schwierigfeiten, bie noch bebeutenber finb als bie gegen 1199 vorgebrachten. Erzbischof Cberhard geigt fich in ber Rolge immer ale ein treuer Anbanger Philippe, warum ichloß er fich fieben Bochen nach feiner Bahl nicht jener Erflarung an, auf bie er boch fcon ale Bifchof von Briren vorbereitet fein mußte? Wenn ihm bie Beit bagu mangelte, fo mußte bieß noch viel mehr bei feinem Rachfolger in Briren ber Fall fein, ber weiter entfernt, nach ihm gewählt und fur bie Reichsgeschafte von geringerer Bebeutung war. Wenn wir ben Wahltag von Bifchof Run= rat von Briren mußten, murbe fich bie Frage am einfachften erlebigen. Ingwifchen glaube ich, bag unter bem Brixiensis electus Cberhard gu verfteben ift. Gein Borganger Beinrich mar erft am 19. Juli 1196 gestorben, in zwei Urfunden vom Jahr 1197 (bei Ginnacher Gaben und Briren III, 664. 665) nennt er fich noch electus, eine weitere, wo bas electus fehlt, finbe

ich erst im Jahre 1200 (Monum. Boica VIII, 524): er konnte also im Frihsjahr 1199 wol noch electus sein. Daß nun Abelbert von Salzburg sich an dem Schreiben der deutschen Fürsten nicht betheitigte, kann in seinem persönlichen Berhältniß zu Philipp seinen Grund haben, wir sinden ihn in der ganzen Zeit vor dem September 1199 nicht um den König, erst durch dass am 29. Sept. d. 3. zu Mainz ihm verliehene Privilegium scheint er völlig sir Philipp gewonnen worden zu sein. Oder sollte gar die Angade des Otto von St. Blasien, der den Erzbischof von Salzdurg unter Philipps Wählern nennt, auf einem Irrthum beruhen? — Daß Abelbert im Mai 1199 nicht für Philipp sich aussprach, ist somit jedensalls erstärlich, undegreislich aber ware es, daß Eberhard, der wor dem Zs. Mai 1200 (benn da war ja Kunraf schon in Wien) von dem Erzbischof von Wainz als Bertreter von Philipps Sache ossen ausgestellt wurde (Reg. imp. 20), am 28. selber sich Ankänger Philipps zu besennen gescheut dätte.

Leichter noch hebt sich ein weiterer von Bohmer gegen 1199 gemachter Einwand, "daß sich ber Kanzler Kunrat hier nicht mehr Bischof von Wirzeburg nennt wie noch am 13. Mai und am 14. und 29. September 1199,"
Benn anch sonk die Unterschrift Kunrats als Bischof von Hilbeshelm oder als Crwählter von Wirzburg ober bloß als Kanzler für die Zeitbestimmung maßgebend sein mag, man muß benn doch einen Unterschied machen zwischen gewöhnlichen Urfunden und einem Schreiben an den Papft. Innovernz hatte im Frühjahr 1199 Kunrats Wahl nach Wirzburg für ungültig erflärt, dieser sonnte sich doch in dem vorliegenden Schriftstud nicht als Bischof von Wirzburg unterzeichnen, aus bemselben Grunde hatte er sich aber auch im Jahr 1200 nicht als Hildesemensis episcopus unterschreiben konnen, wie er es doch thut, denn am 28. Mai 1200 war der Propk hartbert auf papstiliche Weisung bereits geraume Zeit zum Bischof von Hildesheim gemählt.

Unter ben Anhangern Philipps ift ferner ber Pfalzgraf von Burgund genannt: aber Philipps Bruber Otto war schon am 13. Januar 1200 gesstorben, kennte also vier Monate später nicht mehr aufgesührt werben, ban einen anbern Pfalzgrafen von Burgund aber ober Ottos Rachfolger zu bensen ist unstatthaft, benn Otto hinterließ nur eine Tochter, für die Ottos Witte Margaretha die Regierung übernahm.

Wenn sodann Bohmer es noch auffallend findet, ",daß auch die als Anhänger Ottos befannten Bischöfe von Münster und Lüttich für Philipp angesührt werben," so ift dieß nicht nur nicht auffallend, sondern geradezü ein Beweis für das Jahr 1199. Bischof Hermann von Münster, ein geborner Grad von Kahenellenbogen, der seine Stelle dem Kaiser Fridrich versed unte (Godese. Col. a. 1173), war mit nichten immer ein Anhänger Ottos, in zwei Urkunden vom Jahr 1198 und 1199 (dei Böhmer Mr. 9 und 16) sinden wir ihn um Philipp, dei Otto nicht vor dem Jahr 1200 (über die Gründe und die Zeit seines Übertritts f. IX Anm. 8. S. 347), und am 28. Mai 1200 wäre er nicht mehr für Philipp ausgetreten, wie er es ein Jahr früher allerdings noch than konnte.

Doch leichter loft fich bie Schwierigkeit hinfichtlich bes Bifchofe von

Buttich. Den Bifchof Albert fennen wir als einen entichiebenen Geaner Ditos, im Frubighr 1198 und 1199 batte er beffen Aufforderungen jum übertritt standhaft abgewiesen (Reiner, Leod. ap. Böhm. F. II, 373, 374), ale Otto bas erftemal nach Luttich fam fogar verbeten, irgend etwas an ibn zu verfaufen. Ronig Philipp ehrte ibn bafur im Berbft burch bae Befchent von zwei feibenen, reich und funftvoll mit Golb burchwirften Ballien (Aegid, Aureaevall, cap. 94). Aber nach feinem am 1. Februar 1200 erfolgten Tob murbe von ber Rolnifden Partei ber Bropft Sugo gemablt, ber im Darg von Otto bie Inveftitur erhielt und bei ben im Dai ober Juni von Erzbifchof Kunrat eingeleiteten Unterhandlungen noch ale electus mit bem Bifchof von Munfter unter ben Bertretern von Otto genannt wird (Reg. imp. 20. Bal. I, 694).

Gin tanm minber ftarfer Beweis gegen bas Jahr 1200 liegt endlich barin, bag bie Fürften, welche mahrent bes Commere 1199 auf Philipps Seite hatten treten mugen, alfo ber Bifchof von Strafburg und ber Land= graf von Thuringen, in bem Schreiben von Bhilippe fammtlichen Anbangern nicht aufgeführt finb.

Mus allen biefen Grunden fcheint es mir ungweifelhaft, bag bas in Frage ftehenbe Schriftftud und fomit auch bie Reichstage von Rurnberg und Speier ine Jahr 1199 gehoren.

Bei ber Aufgablung von Philippe und Ottoe Anhangern ift ee Raumer (Sobenft. 11, 629, 630) begegnet, auf Ginem Blatte ben Bifchof von Berben unter Ottos und unter Philipps Unbangern gu nennen, indem er ihn bas erstemal mit bem Abt von Werben verwechselt. Gbenfo macht er an biefer Stelle aus bem Pfalggrafen von Tubingen einen Pfalggrafen von Thuringen, ben es feit 1190 gar nicht mehr gab.

7. Reg. imp. 15. Bal. 1, 691.

8. Reg. imp. 18. Bal. I, 692.

S. 103. S. 104.

9. Reg. imp. 19. Bal. I, 694. 3d fete biefes Schreiben, bas Bob= S. 105. mer in feinen Regesten nicht anführt, etwa in bas Enbe Juli 1199, wo Dtto mit großen aber freilich balb getäuschten Soffnungen am Mittelrhein beraufzog, aber noch ungewiß mar, ob fein Dheim nach Ablauf bes Baf= fenstillstandes ben Rrieg wieder beginnen werbe. Die Borte ,, in bono et prospero sumus statu et nunquam in meliori, quam modo sumus" paffen auf feine fpatere Beit. 3ch bringe fie in Berbindung mit einer Stelle bes Roger von Soveten (p. 795 : Otto . . . mandavit Iohanni regi Angliae, avunculo suo, ut ipse modicum temporis sustineret et differret pacem facere cam Philippo rege Franciae, quia ipse deo volente faceret illi in proximo succursum bonum, qualem imperialis celsitudo facere posset meliorem), ber bie Ergablung von ben Mitte August zwischen Johann und Phi= lipp geführten Unterhandlungen porbergeht, Die von ber Eroberung von Conches unmittelbar folat.

10. Otto rex audita morte Richardi regis avunculi sui graviter doluit nec multo post a Iohanne nihilominus avunculo suo consolationem

sperandi consilii et auxilii accepit. Reiner. Leod. Cf. Innoc. Ep. V, 160. Bal. 1. 677.

- 11. Negotium de divortio regine sibi iniunctum tepide exequitur.
   Annal. Aquicinct. p. 435. Géenfo Iper. Chron. Sith. p. 682. Cf. Innoc. Ep. I, 347; II, 197. Bal. I, 200. 464.
- S. 107. 12. Nur zum Schein: Das Geschieft ber Ingeborg wurde von jest ein weit traurigeres; nachbem ber König auf ber im Marz 1201 vor zwei Karbinalen zu Soisons gehaltenen Versammlung seine Scheidung von ihr nicht hatte durchsehen tonnen, herrte er sie in den Thurm von Etampes, und qualte sie hier durch die unwürdigste Behandlung, die sie im Jahr 1213 nach zwanzigiährigen Leiben von Philipp befreit wurde. Eine slare Oarestellung ihrer Schieffale, ohne freilich neue Ausschläfte zu geben, ist außer den alteren Schriften von Engelstoft und Schulz: Ingeburge de Danemark reine de France, memoire de Hercule Gerand (Bibliotheque de l'école des chartes II, 1, 3—27. 93—118). Es passen auf König Philipp die Worte bes Tacitus Annal. XIII, 12 von Nero: uxore ab Octavia, nobili quidem et probitatis spectatae, fato quodam au quia prevalent illicita abhorrebat.
  - 13. Divisit Iohanni fratri suo reguum Angliae . . . . et precepit ut traderentur ei castella sua et tres partes thesauri sui et omnia baubella sua divisit Othoni nepoti suo, regi Alemannorum et quartam partem thesauri sui precepit servientibus suis et pauperibus distribui. Rog. Hoved. p. 791. Gewöhnlich, so namentlich auch von Scheib (Orig. guelf. III, 276), werden die drei Biertel von Richards Schaß nech zu Iohann Antheil gerechnet. Mit Rüchflicht auf Rog. Hov. p. 802 (Otto . . petens . . . duas partes thesauri Richardi regis Angliae et omnia exenia sua, quae idem rex Angliae ei divisit) sesse ich aber statt nach thesauri sui das Komma hinter castella sua, wonach danu Johann gar keinen Theil an dem Schaß gehabt hätte. Das erhält seine Bestätigung durch solgende Angade einer Handschrift von englischen Annalen im britischen Museum (Cotton. Cleopatra D. IX) A. 1199: Richardus . . . qui omnes terras suas tradidit Iohanni fratri suo, et Ottoni nepoti suo tres partes thesauri sui et quartam autem partem precepit servientibus et pauperibus erogari.
- ©. 108. 14. Illam enim colligationem censemus illicitam, quae regiae devotionis obsequium erga sedem apostolicam impediret, presertim in illo negotio, quod super imperii Romani ordinatione versetur. Reg. imp. 25. Quid egeris circa carissimum in Christo filium nostrum Ottonem nepotem tuum, tua te conscientia conveniat et accuset et utinam ita satagas super hoc tuum errorem corrigere, ut infamiam aboleas et iacturam. Reg. imp. 28.

# IX.

1. S. ben Brief bes Katholifte Gregor von Armenien an Innocenz, 23. Mai 1199. Innoc. ep. II, 217. Bal. 1, 422. — Idibus Iulii reversus est ad partes Apuliae. Chron. Sampetrin. Damit stimmt überein, baß

in ber papftlichen Bulle vom 3. Juli 1199 (Ep. II, 296. Bal. I, 537) unter ben Unterfchriften ber übrigen Karbinale bie feinige noch fehlt.

- 2. Ep. II, 293. Bal, I, 534.
- Cum publice nobis coram fratribus promiseris viva voce, quod S. 109.
  nihil prius finaliter de imperii ordinatione tractares quam per litteras et
  nuntios tuos nostrae consuleres beneplacitum voluntatis. Reg. imp. 22.
  Bal. I, 696.
- 4. Ceterum Moguntinus quatuor agens peregrinacionis annos in trans— ©. 110. marinis partibus infectisque pye intentionis negociis et spe benigna frustratus Moguntinam decernens visitare dyocesim ad sua rediit, ubi cum solempni festivo ab universis susceptus est. Deoque dilectus et hominibus neutri denominatorum regum consensum adhibuit. nam et Philippum pro duce Swevie non pro rege habuit Ottonisque personam tamquam nobilem sed privatam iudicavit habendam. sacramentum puero illi factum nunquam putavit violandum. Chron. Reinersborn. fol. 3321.
- 5. Chunradus . . . . ab Urbe veniens Ratisponam accessit, ubi tunc Phylippus sollempnem curiam cum multis principibus habuit; qui etiam eundem archiepiscopum, quamvis primum valde renitentem, tandem suae parti conquisivit. Ab illa ergo die et deinceps idem archiepiscopus de concordia inter Phylippum et Ottonem facienda animum dedit multaque utiliter de negociis regni . . . . ordinare studuit. Annal. Admunt. ap. Pertz SS. IX . 589. Dit biefem Regensburger Reichstag fann, wie icon Battenbach bemertt hat, nur ber Nurnberger gemeint fein, auf bem bie Anwesenheit bee Ergbischofe burch feine Unterschrift in zwei Urfunden R. Phis lipps vom 15. und 18. Darg erwiefen ift. Die Urfperger Chronif ftimmt awar mit ber obigen Angabe nicht überein - Cunradus . . . callide propter timorem domini papae se gessit in hoc facto, latenter tamen adversatus Philippo potius quam favens; timebat enim enm - aber bag ber für Philipp eifrige und bamale vielleicht noch nicht einmal aus Italien beimges fehrte Bropft mit bee Ergbischofe außerer Saltung nicht gufrieben und von ben gebeimen Borgangen nicht unterrichtet mar, fann nicht auffallen. Much bie Ungefriedenbeit bee Ergbischofe mit bem Bifchof Belinbert (audiens principem Thuringie vinculis absolutum anathematis acriter indolnit atque in Havelbergensem debitam adversionem exercere destinavit. Chron. Reinhardsbr.) ftreitet mit biefer Auffaffung nicht. Runrate ftreng firchlicher Stanb= puntt und feine alte Beinbichaft gegen ben Laubgrafen reicht bin, um feine Ungufriedenheit mit beffen Losiprechung vom Bann ju erflaren, ohne bag man fie in Begiebung ju Bermanne Abfall von R. Dtto ju bringen notig hat.
- 6. Inter hec omnia fama Coloniensis archiepiscopi non erat integra S. 111. et suspectus habebatur quod negociis mannm valentius non apponeret. Godefr. Col. Diese Setelle muß in Berbinbung gebracht werben mit bem übrigens auch bem herzog von Brabant zugesandten Brief des Bapstes an den Erzbisches (Reg. imp. 16), wo es heißt: Mirabile gerimus et indignum, quod cum de statu regui Theutonici reserantur tam varia et diversa, ut

adversa et contraria videantur, tu nec per litteras nec per nuntios curasti nobis exprimere veritatem. . . Ut autem interim a te negligentiam excutias et torporem. . . mandamus etc. Diefer Brief ift, je nachbem man bie Lude bee Datume por Novembris mit Ralenben ober mit 3bus ober Monen ergangt, in ber gweiten Galfte bes Oftober ober ber erften bes Do= vember gefdrieben, aber nicht erft, wie Bobmer annimmt, im Jahr 1200, fonbern fcon 1199. Das geht fowol aus ber Stellung bes Briefs im Regiftrum, ale aus bem Inhalt hervor: für bie prelatorum tam ecclesiasticorum quam secularium manifestos excessus et presertim periuria quae recenter a quibusdam vel infra annum commissa bieten nur bie befannten Bergange bee Jahre 1199 vollfommene Erflarung. - Constabat quia Otto rex omni pene terreno auxilio et humano solatio destitutus, quantum ad respectum adverse partis, regnum aut imperium nuoquam obtinere posset. nisi adiutorio solius dei, qui dominatur in regno hominum, et cuicunque voluerit dabit illud. Godefr. Col. Die letten Borte fcheinen mir gu beweisen, baf biefe Stelle ichon im Jahr 1200 ober wenigstene nicht lange nachber gefdrieben murbe.

 Otto comes, frater Philippi regis, in bona confessione et longa egritudine apud Bisuntium defungitur et ab incolis illius provincie plurimum propter bonam defensionem deploratur. Ann. Argent. p. 95.

Daf Dito nicht erft, wie Bobmer mit Rudficht auf R. Bhilippe Urfunbe vom 23. Rebr. 1200 wenigstens ale möglich annimmt, im Jahr 1201 ftarb, beweift bie felbstanbig von feiner Gemablin Margaretha pro anniversario domini mei comitis Burgundiae Ottonis et antecessorum eius als comitissa Burgundiae für Rlofter Balerne ausgestellte Urfunde vom Jahr 1200 (Chifflet S. Bernardi genus p. 553). Dttoe Gemablin Margaretha mar eine Tochter bee Grafen Theobald von Blois und Nichte Ronig Bhilipps pon Franfreich. In erfter Ehe war fie mit bem auch ale Troubabour (f. Leroux de Lincy recueil de chants historiques français I, p. XV, 112) qe= nannten Sugo von Dift, Caftellan von Cambray, vermablt, mit bem gemeinschaftlich fie noch im Jahre 1189 zwei Urfunden ausstellt (Miraeus Not. eccl. Belg. p. 460). Sugo ftarb am 20. August 1189 (Necrol. Cantiprat. 1. c. Annal. Aquicinct. p. 426) und hinterließ von ihr nur eine Tochter. In einer Urfunde vom Jahre 1190 nennt fich Margaretha domina de Oisy, castellana Cameracensis, Meldis vicecomitissa (Mir. l. c.). 216 folche leiftete fie "contra ius et rationem" ihrem Dheim Ronig Bhilipp von Franfreich ben Dienfteib. 3m Jahr 1192 beiratete fie Bfalgaraf Otto von Burgunb. Db biefem bamals bie Stabte Lugelburg, la Roche und Durbun mit ihrem Bebiet vom Raifer zugewiesen murben, bie Dtto im Jahr 1193 an ben Gra= fen Theobald von Bar wieber verfaufte (Alberic. p. 400), mag babingeftellt fein. Margaretha gebar ihrem zweiten Gemahl eine Tochter Beatrix, Die im Jahr 1208 bem Bergog Otto von Meran angetraut warb. Margarethas Che scheint aber feine gludliche gewesen ju fein, benn fie trennte fich balb wieber von ihrem Bemahl. An eine formliche Scheibung ift hiebei jeboch nicht zu benten: bas beweift außer ber obigen noch eine Urfunde vom Jahre

1202 (Hist. de Poligny p. 334), worin sie sich Margarita dono dei comitissa Burgondie palatina nennt und ben Tob viri mei Ottonis etwähnt. — Die Beweisstellen für biese Berwandtschaftsverhaltnisse sind Gisleb. Hann. ehr. ap. Brial 18, 412. Chron. Laudun. ibid. p. 707. Alberic. s. a. 1190.

8. Bohmere und Chrharbte Annahme, bag Bifchof Bermann immer S. 112. ein Unbanger Ottos gewesen, wurde fcon oben als unrichtig bezeichnet. Seine Bahl jum Radifolger Bifchof Runrate wird von Innoceng (Ep. II, 216. Bal, I, 482) folgenbermagen erzählt: Cuius (Conradi) petitioni canonici (Herbipolenses) annuentes ad electionem huiusmodi faciendam sex de suis confratribus elegerunt. Qui cum Monasteriensem episcopum elegissent, presatus C. fecit canonicos ipsos tactis sacrosanctis evangeliis iuramento firmare, quod electioni iam dictae nullo unquam tempore obviarent. -Am 14. Cept. 1199 finden wir hermann noch in Daing bei R. Philipp, bei beffen Anwesenheit in Silbesheim aber am 19. Januar 1200 fehlt er. Schon am 4. Januar b. 3. traf er in Dertmund mit Ergbifchof Abolf von Roln zusammen (f. b. Urf. bei Diefert Dunft. Urf. Samml. II, 302), ale Anbanger Ottos wird er zum erftenmal in beffen etwa Aufange Dai an ben Bapft gerichteten Briefe genannt (Reg. imp. 20). Auffallend ift es jeboch, baß Bermann auch noch fernerhin in feinen Urfunden eine gewißermaßen neut= rale Stellung behauptet: fo batiert er nicht nur in zwei Urfunden bes Jahre 1199 (Chrhardt westfal. Urfundenb. II, 260. 261), bas einemal Litigantibus inter se pro regno ducibus Phylippo et Ottone, bas anberemal Anno post mortem Henrici imperatoris secundo, nullo adhuc rege post eum in imperium confirmato, fenbern abnlich auch noch in ben Jahren 1200, 1201 und 1203: duobus regibus electis, in imperio Romano neutro vero stabilito (Niefert D. U.S. II, 300. 310. 313).

9. Daß Bischos Luctold von Basel aufänglich ein Gegner Philipps S. 113. war, zeigt seine Berbindung mit dem herzog von Zäringen und den übrisgen Feinden Pfalzgraf Ottos nach heinrichs VI Tobe (Ann. Argent. p. 91. S. oben S. 41). Es geht aber noch bestimmter aus einem Brief des Bapstes herver, der gemeinschaftlich an die Bischose von Straßburg und Basel und den Vrasen von Dagsburg gerichtet ist und wo es heißt: etsi Philippo necessitate coactus kavere försan videaris, tamen Ottoni interius mente kaves, utpote cui te adhaesisse ab initio et sidelitatis iuramentum intelleximus prestitisse. Reg. imp. 45.

10. Für viese Berhanblungen ift außer Gottfrib von Köln Ottos Brief S. 114. an den Bapft (keg. imp. 21) die einzige Quelle. Die Zeit der legten (nach Reg. imp. 22 ebenfalls zwischen Andernach und Koblenz abgehaltenen) Bers fammlung muß in die erfte Kälfte des Mai fallen, da Gberhard erst am 20. April zum Erzhische von Salzburg gewählt worden war (indeß immershin auch schon als Bischof von Briren für jenen Kürstenrat bestimmt sein konnte), Erzhischof Kunrat aber bereits am 28. Mai in Wien ift. Danach bestimmt sich auch das Datum des Briefs, der offenbar alsbald nach Schluß der Berhandlnug abgieng, von Böhmer folglich zu spät in den Juni gesett wied.

- S. 115. 11. Reg. imp. 21 24. Bal. I, 696. 697.
- S. 116. 12. Godefr. Colon. p. 334. Annal. Lambac. et Claustroneob. ap. Pertz SS. IX, 556. 620.
- S. 120. 13. Bifchof Theoberich II von Utrecht, ein geborener Graf von Ar, murbe, nachbem feine beiben Borganger, Arnold und Theoberich I. ohne ihr Amt angetreten ju baben febr ichnell nach einander, ber erfte im Juni (fo bas Chron. Egmund., nach Befa bagegen ichon am 6. April) ju Rom, ber anbere auf bem Beimmeg von ba am 3. August 1197 ju Bavia, gestorben maren, aus Sicilien, mobin er bem Raifer Beinrich gefolgt mar, auf ben bifcoflichen Stuhl berufen (a Sicilia de negotiis imperialibus ab ecclesia Ioh. de Beka Chron, cf. Heda hist. Ultraiect.). Bereite im Juli mar er bei Ottos Rronung in Achen anwesenb. Gein beimlicher übertritt an Bhilipp wird burch beffen Urfunde vom 1. Oftober 1200 (in bem auf bem R. Ardiv ju Sannover befindlichen Utrechter Copialbuch aus bem 14. 3abr= bunbert ift fol. 42 bie Urfunde vom 30. September batiert) unwiberleglich bargethan. Es heißt barin: considerantes puram fidem et ferventem devotionem quam dilectus consanguineus noster Theodericus Traiectensis episcopus ad sublimitatis nostrae promotionem constanter exhibet et est exhibiturus.
- S. 121. 14. Bu ber Rachricht, bag Runrat im Baffauer Sprengel geftorben, mag Gottfrib von Roln burch ben Umftanb verführt worben fein, bag ber Bifchof von Baffau feine Leiche nach Maing brachte. Den Borgug verbient jeboch bie genauere Angabe ber Abmunter Annalen (Pertz SS. IX , 589), bie ale ben Ort feines Tobes oppidum Rietvelt nennen. Diefes Riebfelb ift ein icon im Jahr 889 vorfommenber Drt, unweit Reuftabt an ber Mifch. an ber Strafe von Rurnberg nach Wirgburg und Franffurt gelegen. Daß ber Erzbifchof auf bem Bege nach Birzburg mar, geht auch aus ber Reinharbsbrunner Chronif berpor: Denique cum modico tempore idem archiepiscopus in Austrie partibus demoraretur atque cum omni annisu ad electionem pueri publice principes inducere decrevisset, occulto dei iudicio insanabilis eum dissenterie morbus occupavit, in quo ingrata et pigra trahens tempora ad Herbipolensem iter deflexit ecclesiam. Chenfo lagen fich auch bie Nachrichten über feine frubere Reife nur mit ber Abmunter Angabe vereinigen.

In ber Vita S. Erminoldi (II, 1, 4. Acta SS. Boll. Ian. 6. p. 343) lesen wir: Hoc etiam cum piae memoriae dominus Chunradus Moguntinus archiepiscopus famae praeconio comperisset, cum diutina laboraret infirmitate, quam ex aere inconsueto in Terra sancta contraxerat, nec quidquam sibi conferret experientia medicorum, ad sepulchrum viri cum marca argenti se ponderans cum clamore valido et lacrymis, exauditus est pro suae forma petitionis. Postulaverat etenim, ut a diuturnitate languoris vel cita evasione vel beneficio saltem mortis absolveretur. Qui mox antequam sedem suam attingeret morte intercedente obtinuit quod petivit beati meritis Erminoldi.

Daß fich Runrat von Regensburg aus nach Freifing begab, beweift eine

gleichzeitige Angabe im Kalenbarium von Weihenstehan zum Jahr 1200 (Meichelbeck eccl. Frising. I, 385. Pez SS. Austr. II, 402): Hoc anno dedicatum est monasterium loci istius a venerabili domino Kunrado Moguntinae sedis archiepiscopo et Sabinensi episcopo cooperante sibi Ottone II Frisingensi episcopo. Idem dominus Kunradus archiepiscopus paucis interiectis diebus diem ultinum clausit et ad sedem suam deportatus ibidem sepulturae traditus est.

Wenn Innocenz in einem Schreiben an ben Erzbischof von Salzburg vom 2. Oft. 1202 (Reg. imp. 70) ben Bischöfen von Bassau, Freising und Cichftadt ben Berwurf macht, sie hatten ben Erzbischof von Mainz durch Borweisung salscher papstischer Briefe in kavorem adversariorum suorum vor sich geladen, so barf man babei nicht mit Michert (de Ottonis IV et Philippi Suevi certaminibus p. 23. 113) an Kunrat benken, bas piae memoriae wurde sonst gewiß nicht sehlen. Daß vielmehr Sistid gemeint sei, geht aus bestimmteste aus Reg. imp. 85 hervor, wo ber nemlichen Thatsache Erwähnung geschieht.

Konig Philipp befand sich schon am 27. September zu Rurnberg und hatte baselbst am 1. Oft. auch ben bem Erzbischof vorausgeeilten Bischof Bolfger von Passau um sich. Wie lange er hier verweilte, wißen wir nicht, ba bis zum 28. November, wo wir ihn auf einem Reichstag zu Ulm finden (Mon. Boic. 29 a., 499. vgl. mit Cas. S. Galli ap. Pertz SS. II, 162), feine Urkunde zur Bestimmung seines Itinerars vorliegt. Daß er aber den Erzbischof nicht mehr hatte erwartet haben sollen oder dieser abssicht Nurusberg, das ihm auf dem Wege lag, umgangen hatte, läßt sich unmöglich annehmen.

Mls Runrats Tobestag gibt bas Nefrolog von Abmunt (Pertz SS. IX, 589) ben 20., eine Mainzer Nachricht (Ioannis SS. Mogunt. I, 581) ben Tag vor Simon und Judă, also ben 27. Ostober an. Der Reinhardsbrunner Chronist berichtet: plenus dierum cum sine bono vi et acumine sintomatum invalescentibus coram multis testibus in mensa residens diem clausit extremum. Cs. Christ. Mogunt. ap. Böhm. F. II, 267: gravi egritudine statigatus et cum de die in diem se convalescere speraret, subito et insperata morte preventus deo spiritum reddidit.

## X.

- Caesar. Heisterbac. mirac. II, 30. 28 unb Homil. domin. II post S. 123. pascha. Serm. II, 21. p. 99. 100. Cf. Rob. de Monte ap. Pertz SS. VI, 532: Archiepiscopi et episcopi regni Alemannie, qui habent fere omnes civitates in ditione sua.
- 2. Für ben fast zwei Jahre lang über bie Bisthumer hilbesheim und S. 126. Wirzburg gesubten Streit sind bie papstlichen Briefe (Inn. ep. I, 335. 574. II, 54. 201. 204. 216. 278. 288. Schann. Vind. litt. I, 185) bie hampts quelle. Dazu vgl. noch Gesta Innoc. 44. Chron. Hildesh. ap. Pertz SS. VII, 859. Vielleicht, baß auch bei Gelegenheit von Kunrats Befordes

rung sich die Wirzburger Kirche zur Jahlung von jährlich 1000 Mart au den Kaiser verpflichten nußte, über die sich der Bischof Otto im Jahr 1208 so nachdrücklich beschwerte: conqueri coepit in conspectu principum, eoclesiam suam damnisicatam a Philippo rege et eius predecessore Henrico imperatore quovis anno ad mille marcas, pro qua etiam insuria Conradus ipsius predecessor dolose occisus est. Arn. Lub. VII, 15, 4. Als Tag der papslichen Greommunisation nimmt Böhmer (p. XIV) den 29. Juni, also Beter und Paul, an; nach den Borten des im Ostober geschriebenen Briefs (in sesto principis apostolorum proxime preterito. Ep. II, 204. Bal. I, 469) muß man ader Vetri Kettenseier, also 1. August segen.

Daß hartbert ein herr von Dalem war ergibt sich aus einer von Beppenselbt angeführten Urfunde bes Bischofs vom 8. Nov. 1214, wo unter ben Zeugen Rodolfus de Dalem frater episcopi vorkommt (Beitrage jur hilbesheim. Gesch. 1, 70).

Die Reife Bifchof Runrate icheint Bohmer ine Jahr 1201 gu feten, und ba wir ihn zwischen bem 28. Dob. 1200 und 3. Juni 1201 nicht ermahnt finben, fo liege fich biefe Unnahme leichter mit ben Urfunden vereini= gen, ale bie bee Jahres 1200, wo wir ihn am 19. und 27. Januar, am 18. Febr. und am 8. und 15. Darg bei Bhilipp antreffen. Aber bie Borte bee papftlichen Briefe vom 9. April 1200 (Schann, Vind, litt. I, 185) fprethen au bestimmt: ipse tandem temeritatem recognoscens primo coram iam dicto archiepiscopo et multis principibus Alamannie, secundo coram... Conrado Moguntino archiepiscopo et multis principibus iuramento firmavit, quod mandatis apostolicis obediret, et exinde nec viarum vitans discrimina nec incommoda temporis impatiens ad apostolicam sedem accessit . . . absolutionis beneficium postulavit. In ber Jahresangabe (pontificatus anno III) eine Unrichtigfeit ju vermuten, ift unftatthaft, ba Gra= bifchof Runrat noch ale lebend erwähnt wird (mandamus, ut temporalia in manus memorati Moguntini archiepiscopi resignet). Wie lange ber Range ler in Rom mar, lagt fich nach ber einen Seite bin baraus abnehmen, bag feine Unterschrift in allen Urfunden Philipps vom April an fehlt und erft am 27. Cept. wieber vorfommt; boch war er nach Arnold (VI, 4) fcon bei ber Belagerung Braunschweigs. Schwieriger ift bie Beit feiner Abreife mit ben Urfunden ju vereinigen: mabrend fie bem papftlichen Schreiben gu Folge noch in Die schlechte Jahreszeit fiel und er ichon Anfange April in Rom war, foll er noch am 8. und 15. Marg bei Philipp in Nurnberg ge= mefen fein. Aber ich glaube, bag bie beiben Urfunden (bei Bobmer Dr. 23. 25), vielleicht auch noch bie vom 18. Febr., unrichtig beim Jahr 1200 eins gereiht find und merbe barin burch ben auffallenben Umftand bestarft, bag von ben vier im Darg ausgestellten Urfunden bie zwei (Rr. 24. 26), aber welche megen ber Unterschrift bes Ergbischofe von Daing fein 3meifel ob= walten fann, von bem Rangler nicht unterschrieben find, bie zwei anbern bagegen, in benen biefer vorfommt, bie Unterschrift bes Grabischofs nicht haben. Die blog mit reg. 3 bezeichnete Urfunde Nr. 25 ftelle ich unbebents lich ine Jahr 1201. - 14,

3. Der gewöhnlichen Annahme ju Folge mare Cherhard ein Berr von Truchfen in Rarnten. Aber nachbem, was Neugart und Scheichenberger in Gidherne Beitragen jur Topographie von Karnten I, 237 - 248 barüber vorgebracht baben, mar er bem ichmabifchen, unweit Burich angefegenen Befcblecht ber herren von Regensberg entsprungen: nicht blog bezeichnet ibn Ottofar von hornect ale einen Schwaben, und er felber in einer Calmannes weiler Urfunde Schwaben ale fein Baterland, in einer weiteren am 6. Dai 1219 ju Ulm ausgestellten Urfunde nennt er ben Lutoldus de Regensberg feinen frater conterinus und bestätigt eine von beffen Cobne Lutold ges machte fromme Schenfung mit ben Worten: Nos quoque cum simus haeredes sicut et ille . . . recognitionem nepotis nostri etc. Dine Sweifel ift er ber canonicus Eberhardus de Reginsperch, ber in einer Urfunde bes Bifchofe Diethelm von Ronftang fich ale Beuge unterzeichnet. - Rur bas meis tere vgl. Annal. Salisb. ap. Pertz SS. IX, 779 und Gesta Innoc. 45. -Dag bieg alles noch im Jahr 1200 flattfanb beweift ein Brief bes Papftes vom 29. 3au. 1201, nach welchem ber Erzbischof bamale ichon nach Rom gefoumen, wo nicht auch ichen wieber abgereift mar: venerabili fratre nostro Salisburgensi archiepiscopo apud sedem apostolicam constituto didicimus referente, quod etc. bei Meiller Babenberg. Regesten G. 247. Sinfictlich ber Legatenwurde ber Galgburger Grabifchofe vergl. ben Brief Abalberte vom Jahr 1183 aus Berona: privilegia sane . . . impetravimus et legationem nobis et successoribus nostris per totam Noricam confirmavimus. Pez thesaur. anecd. VI, 2, 147.

4. Runrate Bahl bezeugt außer Alberich auch die Historia monast. Vil- S. 127. lar. I, 4 ap. Martene Thes. III, 1274: cum autem illo in temporo vacasset sedes Leodiensis, aliqui canonicorum eum in praesulem elegerunt, sed alii resistentes dixerunt, quod ecclesia Leodiensis non indigeret praesule cucullato. — Über daß weitere vgl. Aegid. Aureaevall. 97: Roma gaudet assueta pasci et impleri mercimoniis dissensionum atque contentionum ecclesiae Leodiensis. — Reiner. Leod. ad a. 1200. — Die Bertwanbifchaft huges mit Graf Baldwin ergibt sich auß Gisieb. chron. p. 131. Chast. Rudolfus de Petraponte consanguineus comitis Hannoniensis. p. 111. Robertum de Petraponte consanguineum suum und p. 94. Hugo de Petraponte (veß Bisches Baltr) qui etiam ipsius comitis (Balduini) consobrinam habebat uxorem. cf. p. 95. Bugleich war er aber auch mit ben hohenstaufen verzwandt, indem die Schwester seiner Mutter die Kaiserin Kenstantia zur Techster, Friberich II zum Ensel hatte, s. Gisleb. p. 47.

5. Chron. Mont. Ser.

S. 128.

6. Bgl. außer ben ichon von Bohmer angeführten Stellen noch bie G. 129.

Reinharbebrunner Chrenif fol. 333: Sane post mortem Moguntini partes eligencium dissiliuut. Philippus electioni se ingerit, electores plurimos vi et potencia conquirit et Lippoldum Wormaciensem episcopum ad sedem Moguntinam denominat. Reliqui vero Sifrido de Eppensteyn hominium faciunt et cum universitate sue consanguinitatis cciam cum ad eaudem dyocesim futurum declarant archiepiscopum. Die Bertwanbtishaft ber Erpe

steiner mit benen von Beland und den Grafen von Wied berichtet der überschaupt für die Genealegie sehr wichtige Alberich ad. a. 1231 p. 538 ed. Leiden. Über Berner von Beland vgl. Friderichs I Urfunde sür Morme vom 30. Oft. 1156 bei Ludewig Relig. manuser. II, 192, serner Gisted. Hann. ad a. 1184 SS. Franc. 18, 374. Wernerius de Bollanda ministerialis imperii, homo sapientissimus et castris 17 propriis et villis multis ditatus et hominiis 1100 militum honoratus, qui filium habuit probissimum Philippum qui trans Alpes, dum cum domino suo Henrico rege Romanorum imperatoris Friderici silio esset, mortuus est. Bei Chârdius heißt er vir potens et dives. Über die Genealegie des Geschlechts vergl. nech Grüßners diplomatische Gestrage. Grites Stick. Kransft. 1775. Ioannis spielleg. p. 276.

- S. 130. 7. Alberich (p. 422 ed. Leibn.), bem Bohmer (S. 365) diese Ergähslung entnimmt, seht die Belagerung ins Jahr 1201; daß dieß richtig sei, beweist Cäsarius von Heistach de mirac. X, 19, den Alberich spier auss schreibt und der unmittelbar darauf (X, 20) eine ähnliche Bundergeschichte mit den Worten einführt: eirea idem tempus Otto contra Philippum ascendens cum exercitu usque ad Wurzimdurch (l. Wizzimdurch) pervenit. Die Bezeichnung Werners von Boland qui erat in parte regis de Suevia stände allerdings mit dieser chronologischen Anordnung in unlösbarem Widerspruch, aber sie fommt allein auf Rechnung Alberichs, Cäsarius hat sie nicht. Am 14. Wärz stellte Sifrid Urfunden in Mainz als Erzdischof aus. Mone Zeitschr. für d. Gesch, des Oberrheins II, 297.
- S. Die beiben Schreiben vom 5. Mai 1201. Reg. imp. 30. 31. Das mit vergl. die Deliberatio domini papus Invocentii super kacto imperii de tribus electis. Reg. imp. 29. Bal. I, 697—700. Diefes für die Kennteniß von des Papftes Haltung in dem deutschen Thronftreit wichtigste Attensstüden wurde nicht, wie das hurter I, 363 sagt, dem Kardinal Guido an die deutschen Fürsten mitgegeben, es war überhaupt gar nicht für die Offentlichteit bestimmt, sondern blied in der papftlichen Kanzlei niedergelegt und war gleichsam die Rüsstammer, aus der in einzelnen Källen die Wassen hervorgeholt wurden für die mit den Gegnern des römischen Stulls gewechsselten Streitschriften. Daher denn die vielsachen, meist wörtlichen Auszüge und Wiederholungen in den solgenden gegen König Philipp gerichteten Bullen.
- ©. 132. 9. Dux (Brabantiae), qui cum domino rege non aequis passibus ambulabat . . . . de Los et Gelren comites, viri nobilissimi et potentes, qui nobis se manifestissime opponebant et partem Suevi totis viribus tuebantur . Reg. imp. 52. Hoc etiam sanctitatem vestram latere non volumus , quod si negotium dilatum fuisset, quorundam corda principum sic immutata videbantur, quod in odium Romanae ecclesiae tertium procreassent. Reg. imp. 51.
- S. 134. 10. Reg. imp. 33 46. Bul. I, 703 708. Bet bem Reg. 36. 38. genannten Grafen Abolf de Lovenburc ift boch wol nur an ben Grafen von Schauenburg zu benten. Grafen von Löwenburg fenne ich nicht, sie machen sich wenigstens in ben Kampfen Philipps und Ottos nicht bemerklich, ba-

gegen ware es hochst auffallenb, baß Innocenz ben thatigen Grafen von Holstein in feinen Ausschreiben ganz übergangen hatte.

- 11. A. 1201 quinto nonas Iulii Coloniae in templo Sti Petri Guido S. 135. Prenestinus episcopus cardinalis et apostolicae sedis legatus summi pontificis auctoritate Innocentii confirmavit electionem regis Ottonis et facta benedictione super cum excommunicavit extinctis candelis omnes adversarios regis Ottonis. Anni S. Gereonis herausgeg, ven Sulpiz Boisficrée in ben Jahrbüchern bes Betreins ven Alterthumsfreunden im Rheinlande 1848. XII, 154, jest auch bei Böhmer F. III, 399.
- 12. Publice clamatum est in capitolio et per totam urbem: Vivat imperator noster imperator Otto! Rog. de Hoved. p. 795. Post pronuntiationem excellentissimi domini Ottonis dei et vestra gratia illustris Romanorum regis. Reg. imp. 52. Chenfo Otto felifi: Venerabili in Christo patri ac domino Innocentio. . . . Otto dei gratia et sua Romanorum rex et semper Augustus debitam subiectionem. Reg. imp. 81. 106. 160, 187.

### XI.

- 1. Über die niederländischen Fehden und Berhandlungen verbreiten die S. 137. Duellen kein rechtes Licht, bei den wichtigken Utkunden zumal vermißt man das Datum. Nach Gettfrid von Köln und der Utkunde Herzog Heinrichs (Origs. guelk. III., 766) sand eine wichtige Besprechung im Jahr 1202 zu Mastricht statt, das aber auch schon das Jahr zuver eine dasselbst abgehalten wurde, geht auss destümmteste aus den Werten des papstlichen Netars Philipp in seinem Schreiben an Inuccenz (Reg. imp. 52. Bal. I, 710) herz ver: Post pronuntiationem Ottonis. .. Coloniae in multorum praesentia solemniter celebratam ... accessimus et dominus Praenestinus et ego apud Traiectum superius super Mosam etc. Es sann also die Reise nach Corvei nicht verhergegangen sein, wie dieß Böhmer (Regesten S. 34) anninumt. Auch das spricht dagegen, das Guido (Reg. imp. 51) und Innocenz (Ep. V, 7. Breq. I, 69) die Korveier Bersamulung als die drifte bezeichnen. Der Zeitpunst dieser wird aber genan bestimmt durch eine Ursunde Guidos vom 23. August 1201. oben S. 278.
- Reg. imp. 52. 56. Ep. V, 14. 15. Breq. I, 74 77. Cf. Chron. S. 138.
   Ursp.: Super hac electione fecit non indiction, sed inturiam.
- 3. Reg. imp. 51. 52. 61.

٠.

- 4. Chron. Halberst. ap. Leibnitz SS. II, 141.
  5. Reg. imp. 55, 57.
  - C. D. 1. 16. 77.
  - 6. Reg. imp. 56. Ep. V, 8. Breq. I, 69.

S. 141.

7. Reg. imp. 62. Auf bieses Schreiben beziehen sich bie Worte bes Ursperger Chronisten: extat adhuc epistola presati Innocentii directa ad Bertholdum ducem Zaringiae, in qua contra Philippum multa absurda et quaedam salsa describuntur. . Tunc coepit papa frivolis insistere obiectionibus et exceptionibus, quatenus ipsum impediret.

8. G. ben Brief Bergog Balbemars in ber Schleswig = Solfteinischen G. 143.

Urfundensammlung S. 495, worin er dem entsetten und verdannten heinrich dem ledwen seine Theilnahme ausspricht und ihn zu fich in sein Serzegibum Schleswig einladet. Ums Jahr 1186 erwähnt Kaiser Kriberich in einem Schreiben an seinen Sohn heinrich der für das Reich gefährlichen Berbindung Erzbisches Philipps von Koln mit dem Danenkönig. Damit vergl. man Arnold. Lub. III, 2 und die Angabe in den von Lappenberg (Schleswig-Heinisches Archiv von Michelsen und Asmussen 1834. II, 227) herz ausgegebenen danischen Annalen: Canatus rex Dauiae Heuricum Leonem, ducem Brunsvicensium socerum suum, in recuperandis urbibus, quae ab ipso in Anglia exulante ad imperatorem Fridericum desecerant, multum adipvat.

- 6. 144. 9. Inter principes tamen Saxoniae tam nobis quam duci Sueviae adhaerentes, quam cum festinatione intrare disposuimus, ut regi Dacorum dilecto sororio nostro occurramus, qui in auxilium nostrum ad debellandos inimicos nostros eandem terram procul dubiei intraturus est, nullae treugae sunt factae. Reg. imp. 20. Bal. 1, 694.
- S. 147. 10. Nach ben von Lappenberg herausgegebenen banischen Annalen (l. c. p. 229) hatte bie hochzeit in Lübeck ftattgefunden, aber Albert von Stade scheint mir ba boch ben Borgug zu verdienen und stimmt auch mit Arnold von Lübeck VI, 15 beffer. Über die durch das heiratsgut der helena an bas Braunschweig Lunednreisische haus gefommenen danischen Bestaungen f. Webefind Roten II, 187.

## XII.

- S. 149.

  1. Die Theilungsverträge find abgebruckt in ben Orig. guelf. III, 626, 852. Bgl. barüber Grupen origg. Germ. II, 313 und von Golle im vatere ländischen Archiv des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1835.

  S. 38 101.
- 2. Mominus Argentinensis ac plures de superioribus nobiscum sunt. Reg. imp. 52. Über das weitere cf. Ann. Argent. Die zu Straßburg am ersten Wai ausgestellte Urfunde Philipps, die Böhmer (Regesten S. 14. Nr. 46) nicht recht unterzudringen weiß, möchte ich unter das Jahr 1202 stellen und die vom 8. November aus Speier, auf die sie sich dezieht, ins Jahr 1201 zurücksehen, was auch durch die Zeugemunterschrift des Bischofs von Wirzburg, der am 3. Dez. 1202 ermerdet wurde und schon einige Zeit verster bei K. Philipp in Ungnade gefallen war, geboten scheint. Nach Hist. Novient. ap. Mart. Thes. II, 1151 sollte man glauben, Bischof Kunrat sei sich im Januar 1201 wieder zu Otto abgesallen und habe derschaften zug die Weisendurg veranlaßt, aber der Chronist vermischt die Vorgänge bei der Belagerung Straßburge 1199 mit denen des Jahres 1201.
  - 3. Bgl. bie Urfunde der Margaretha comitissa Burgundiae palatina..., rediens a curia regis Philippi, in quo de feodo comitatus Burgundie me investivit. Poloniaci 1202. Histoire de Poligny p. 334.
    - 4. Perplexus inter legem et regem, inter instantiam Innocentii et

Philippi potentiam ita caute ambulavit inter utramque, ut nec istum laederet, nec ab illo laedi posset. Gesta Trevir. — Der Bertrag vom 11. Oft. (Günther Cod. Rheno - Mos. II, 79) wird auf Seiten K. Philipps unter andren auch von Philipp von Bolanden beschweren; dessen Bruder Merner hatte das Kreuz genommen und tras nach Billehardouin im Sommer zu Besnebig ein.

- 5. über biese nieberländischen Borgange ist außer Bekas und Hebas S. 152. Historia Ultraiectina und ben Ultfunden bei Bondam charterboek der Hertogen van Gelderland I, 278. 279 namentlich das Chronicon Egmundanum bei Kluit hist. Holl. I, 1, 169 174 nebst den Anmerkungen von Rluit zu vergleichen.
- 6. Auf wen sich die Nachricht Nogers von Hoveben p. 803. 804 bezieht, ber zu Folge einer der Lütticher Erwählten im Jahr 1200 zu Paris bei einem Kampf zwischen den Bürgern und ben deutschen Theologen das Leben verler, laße ich bahingestellt. Daß nicht Heinrich von Jacea der Erwordete war, wie das Brial annimmt, ergibt sich aus dem, was uns über ihn noch unter ben fesqenden Jahren von Lütticher Chronisten erzählt wied.
- 7. Walerannus filius Henrici ducis de Lympurch, qui Philippo se coniunxerat, de ipsius nutu reconciliatus est Ottoni et suit cum co cunctis diebus. Gesta Trevir. Schon bas Schreiben bes Papsies vom Nov. 1201 (Reg. imp. 59) ist unter andern Anhangern Ottos auch an Walram gerichtet.
- 8. Ad petitionem regis Francorum Innocentius papa III infantes ©. 154. praedictos legitimos heredes esse mandavit et postmodum litteris suis confirmavit: quod factum e tempore pluribus displicuit. Rigord. de gest. Phil. ap. Brial. SS. XVII, 54. Die betreschen ©chteiben bes Papstes an Philippa Reg. imp. 47. 50. 64: Potes autem per regem Ottonem et hostem illum (ducem Sueviae) deiicere et ab eo nunc talia obtinere quae non posses ab ipso postquam plenius invalesceret impetrare. Bgl. bas ©chteiben an ben Katbinal Octavian Reg. imp. 48. Bal. I, 709: Accepimus ex litteris tuis, quod licet. . Philippum Francorum regem super negotio imperii primo inveneris nimis gravem, . . . sperans tamen, . . . . quod ad nostrum beneplacitum inclinetur, si indemnitati eius per cautelam nostrae providentiae consulatur. Monemus igitur . . . . quatenus apud regem ipsum interponas essencier partes tuas, ut super hoc negotio monitis nostris et consiliis acquiescat, cum sufficienter velimus eius indemuitati cavere. . In omuibus autem occulte procedas et caute.

#### XIII.

1. Wirzburg ober Burzburg. Wie Stälin, Böhmer u. A. S. 163. schreibe ich Wirzburg. Ob der Name ans wurz abzuleiten ist und also Krautstadt bedeutet (Zeuß Gerfunst der Baiern S. XXVI), laße ich bahins gestellt. Die ursprüngliche Schreibart ist Wirzburg. Erst am Ende des 11. Jahrh. sinde sei Berthold und Bernold das gesehrte Herbipolis,

was die Ottenbeurer Annalen (Pertz SS. V, 2) noch mit idest Wirceburg zu erklären für nötig halten; und erft daraus entstand dann durch Rückübers setzung Würzdurg, wosür aber das Wurziburch bei Bertheld (Pertz SS. V, 292. 33) ganz vereinzelt dasseht. Noch bestimmter sprechen die Urkunden, in denen die 1156 ausschließlich Wirzedurg geschrieben wird; Herdipolis kommt zum erstenmal in einer Urkunde Bischof Gehards II von diesem Jahr vor, wird aber erst unter Wischof Hermann 1225—54 gewöhnlich; Würzdurg endlich sinder fich erst unter Wischof Julius seit 1616. S. die geöffneten Archive f. d. Gesch. Baierns I, 244.

Bifch of Kunrat. Die auch von Bohmer (Regesten S. XIV) aboptierte Annahme, baß Bischof Kunrat ein herr von Rabensburg gewesen sei, läßt sich nicht auf ältere Quellen guruckführen und ift ganz unrichtig. Wie ware es auch bentbar, baß von keinem ber gleichzeitigen Chronisten bie Berwandtschaft mit seinen Morbern hervorgehoben wurde. Sollte vielleicht ber im herbst 1212 von ben Anhangern bes gebannten Kaisers Otto err wählte Gegenbischof heinrich von Anbensburg (Chron. Mont. Ser. ad a. 1202. Innoc. Epp. XVI, 50) ben Irrihum veranlaßt haben?

Runrat war vielmehr nach Arn. Lub. VII, 2. Chron. Mont. Ser. ad a. 1200 und nach Urfunden ber Jahre 1185 und 1188 ein Bruber ber Dagbes burger Burggrafen Burtharb und Gebharb von Querfurt, und gwar nicht nur von mutterlicher Geite, wie bie Reinhardebrunner Chronif vermuten liege fol. 330: Conradus cancellarius . . . cum duobus uterinis fratribus suis scil. Gebehardo et Gerhardo de Quernforde - fentern felbst ein herr von Querfurt nach ber Dagbeburger Schoppendronif oben G. 268. und nach einer Befchichte bee Querfurtifden Befchlechte, in ber meber bie Ermorbung Runrate noch auch nur feine Erhebung jum Bi= fchof von Wirgburg erwähnt ift, bie baber nicht nach 1198 abgefaßt fein tann. Gie ift abgebrudt in Bubers Sammlung verschiebener Schrif= ten u. f. w. Frantf. 1735. G. 434 flg. Da beißt es: Temporibus magni Ottonis imperatoris fuit vir quidam Brotz (l. Brun.) nomine, genere ac nobilitate sublimis de praefato castro (Quernforde) oriundas. Bon feiner Bemahlin 3ba fennt ber Schreiber (indubitanter scimus) vier Gohne, Bruno pontifex et martyr († 1009), Gebhard, Theoborich, Wilhelm. Gebhard hat einen Sohn Burfhard pium agnomine. Hic inter ceteras filias, quas viris magnificis noptui tradidit, cuidam principi de Brunswig unam desponsavit (sc. Idam), quae postea Ludevi imperatoris avia facta fuit (cf. Thietmar. VI, 58. Annal. Sax. ap. Pertz SS, VI, 658, 745). Idemque Borchardus filium suum Gevehardum heredem in loco suo constituit. Qui videl. G. tres filios habuit, primum Conradum, qui postea Magdeburch archiepiscopus sublimatus est; secundum filium Gevehardum appellavit, qui postea cum multis aliis baronibus Bohemiae occisus est (18, Febr. 1126). Tertium Borchardum, qui de sua cognatione in Magdeborch borggravius primus extitit, Is filium suum suo nomine vocatum Borchardum, quem mortuis aliis filiis omnibus solum retinuit, in praefectura Magdeborch et omni hereditate sua dominum constituit, huic quoque deus cum eximia diversarum personarum virtutum gratia terrenos honores ac possessiones multiplicavit, accepit quoque filiam Lamperti comitits de Thuringia sibi coniugem, Mathildem nomine, de cognatione Gerhardi comitis de Ache ex parte matris oriundam, huius hereditas in partibus tam Thuringiae quam Saxoniae paucis aliis matronis comparabilis erat, peperitque filium Borchardum castellaumm in Magdeborch, qui Frederico imperatore Ierosolymam provectus Antiochiae mortuus erat et sepultus, alios quoque Conradum Hildenshemensem episcopum et imperialis aulae cancellarium, Wilhelmum Goslariae praepositum, Gevehardum burggravium et Gerhardum filiamque Adalheydem dictam, quae Adolfo comiti de Schauwenborch unpsit. De iam dictis fratribus Couradus et Gerhardus tempore Heurici imperatoris Ierusalem cum multis aliis profecti sunt.

über Kunrats Stellung in Lübeck j. Arnold. III, 6. Daß er ern 1185 auf sein dertiges Biethum verzichtete, deweift Arn. III, 13. — Ob man aus der Bezeichnung frater noster in der Hildescheimer Chrenit (Pertz SS. VII, 858) schließen darf, daß er Domhert in Hildescheim gewesen, laße ich dach fingestellt. In Magdeburg war er es schon sehr frühe, im Jahr 1191 erzicheint er als Propst des dertigen St. Misolaististes, erhielt dann wol durch Kalfer Heinrich Gunst die seit dem Mactritt von bessen Pruder Philipp in den weltlichen Stand erledigte Propstei von Achen und daneden noch eine in Goelar (Aquensis simul et Goslarieusis nec non ecclesie B Nicolai in Magdeburg heißt er in einer Ursunde vom J. 1194. Leuckseld aut. Praem. 116). Zwischen dem 25. Oftober und 7. Dez. 1195 wurde er zum Bische von Hildesheim erwählt. Bgl. Mesper Geneal. d. Dynasten v. Duersurt und den Insafa von Wiggert in den Neuen Mittheil. des Thüringische säch. Bereins VII. 4. 93. 102.

Nach bem was Kunrat in seinem Briese (Arnold IV, 19) über bie Zerstörung Neapels, ben beschwerlichen Marsch burch Calabrien schreibt, nuns nan wol annehmen, daß er schen 1194 ben Kaiser begleitete, wenn er auch erst bas Jahr baranf zum Kanzler ernannt worden sein mag. Über seine Thätigseit in Sieilien vgl. Ansbert de exped. Frid. p. 126: cancellarius imperialis aulae, qui etiam negotia imperii in totu Apulia, Sieilia, Calabria prudenter disponebat. Der Schneichter Petrus d'Ebulo schilbert isha II, 81 segq.:

Hie Conradus adest, inris servator et aequi,
Scribens edictum, certa tributa legens,
Cancellos reserans, mundi signacula solvens
Colligit Italicas alter Homerus opes.
Nulla fames auri, sitis illi nulla metalli . . . .
Dux evangelii, iuris aperta manus.
Angelus in multos nec non paraeletus in omnes.

über seinen Charafter und sein Privatieben vol. Arnold III, 6. V, 1. Gesta Innoc. 44. Innoc. ep. V, 155. Breq. 1, 223. Reg. imp. 20. —

Ep. I, 574 nennt ihn Innocenz olim dilectum nobis cum in minori essemus officio constituti.

Daß Kunrat erst nach seiner Erwählung in Birgburg die Priesterweiße genommen habe, ergibt sich aus der Bergleichung von Arnold VII, 2: in eadem profectione ordinatus sacerdos et episcopus mit Chron. Reinersborn. I. c.: in eodem procinctu ad electionem Herdipolensis episcopatus insigniter declaratus. — Auch die von Otto von St. Blasen cap. 42 bezichtete, von Bilden V, 56 indes verworsene Erzählung über Kunrats Berzat vor Toron wird von diesem Chronisten bestätigt, der aber fälschlich Kunrats Bann davon abseitet.

Bu ber Erzählung von bem Ring (Fertur quod annulum ei aureum miserit mandans, gemmam eius contra morbum persidiae multum valere. Chron. M. Ser.) vgl. die alten Berse über die Krafte ber Steine, wo es von bem Mennonius heißt:

> Facundum reddit, firmum facit atque fidelem Quemque sui gerulum.

Marbodi lib, lapid. ed. Beckmann p. 94.

über ben an bem Defan heinrich begangenen Frevel berichtet außer Chron. M. Ser. ad a. 1200 und Arnold. VII, 2 auch bie Magbeburger Schopper-chronif oben S. 267.

Bur die Ermordung Kunrate vgl. außer Chron. M. Ser. Arnold Lub. VII, 2. Otto de S. Blas. 42. (publice rebellavit) Godefr. Col. Chron. Reinersb. fol. 3341, besonders die papftlichen Briefe Ep. V, 134. 155. VI, 113. 114. Daß Philipp wirtlich gegen ben Bischof ind Feld rückte, was schoo Innocenz Briefe vermuten laßen, wird zur Gewisseit erhoben burch solgende Stelle: (Heinricus abbas) expeditionem ad episcopum Erbipolensem promisit et hanc . . . . 150 marcis adimplevit. Cas. S. Galli ap. Pertz SS. II, 162. Die ben Mötdern von Innocenz auserlegte Kirchenbuße Ep. VI, 51.

G. 164. 2. Über ben abermaligen Abfall bee ganbarafen von Bhilipp gibt ber übrigens hochft verwirrte Reinhardebrunner Chronift alleinigen Aufschluß. 3d bebe aus feinem Bortichwall folgende Stellen aus: fol. 3341. Postea vero quam discessum est a curia (Bambergensi) sinistri inter lantgravium et Philippum excitantur nunctii, fides cum interpositis sacramentis violata dennuctiatur, . . . Cum creberrima Conradi Herbipolensis episcopi et ipsius lantgravii constarent ad invicem colloquia, ea ceperunt ei (Philippo) ad malorum acervum fidem hesitacionis facere, de quibus antea potuerat bene presumere. . . . . Sane lantgravius comperta de interfectione Herbipolensis tam detestabili malicia non potuit de Philippo securus existere, quia consiliis et mandato eiusdem Herbipolensem episcopum constat interiisse. Abinde Philippus manifestus lantgravio hostis efficitur. Compellit ad eius expugnacionem coniurare principes, arma preparari, armorum et expedicionis dies indicitur. - fol. 334. Interea Philippus nil actum esse conspiciens collatum lantgravio regni patrimonium constanter repetit, nt qui de eo fidem non habuerat, maluit ei infestus esse quam eum de re

possessa aliquatinus opalenciorem fieri. . . . Ad confirmacionem eius (Sifridi) principi Thuringie porrectis specialiter summi pontificis apicibus diligenter exoratum est, ut quibus posset modis sue iurisdiccionis clericos et monachos ad obediendum Sifrido induceret et quod in eo factum fuerat ipse cum reliquis per omnia ratum haberet. Denique provincie princeps tamquam obedientie filius minis et suasionibus omnes quos potuit ad obediendum Sifrido studuit inducere, subjectis parcere, sed refragantibus per manum bellicam non desiit acriter imminere. Nun folgt die Eroberung Erfurte burch Luitpold, Die (unbestimmt wie lange) por ber Charmoche (30. Mary - 5. April) flattfanb.

Dag Bermann noch ju Anfang bes Jahres 1203 nicht vollftanbig mit Philipp gebrochen habe, icheint eine Urfunde von ihm zu beweifen, Die a. 1203. Ind. 6 reguante Philippo Romanorum rege (Ludewig, Rel. Mspt. V, 117) batiert und außer anbern auch von Marfgraf Dietrich von Deigen und ben Grafen Gunther und Beinrich von Schwarzburg, ben entschiebenften Anbans gern Philippe, ale Beugen unterfdrieben ift.

3. Reg. imp. 52. 44. Uber ben Brager Bifchofestreit Innoc. Ep. I, S. 165. 78. V, 28.

4. Die Beit von Ottofare Scheibung wird wol am genaneften bes G. 166. ftimmt in ber Contin. Cosmae (Pertz SS. IX, 169) und mit benfelben Bors ten Epit, chron, Neplachonis ad a, 1199, ap. Dobner IV, 108: Dux Prziemysl sublimatur in regem et dimissa uxore sua duxit Constantiam sororem regis Unguriae. Auf biefelbe Beit führt auch bie Taufe von Ottofare und Konftangias erftgeborenem Cobn, welche Bifchof Daniel im 3. 1200 ale Gutschuldigung feines Nichterscheinens in Rom anführte. Inu. Ep. V, 28. Sauptquelle find bie Briefe Innoceng' III: Ep. II, 188. Bal. 1, 458; Ep. 1X, 60. Breg. II, 889; Ep. XIII, 50. Bal. II, 429. Cf. Dubrav. hist. Bohem, lib. 15. p. 119: novis nuptiis . . . quas cum Constantia . . . contraxit Romani ponlificis assensu, quem per Otthouem Innocentio tone adhuc acceptum obtinuit. Gellte biefe Rachricht aus alteren Quellen geflof= fen fein? - Buibos Thatigfeit in Bohmen wird bezengt burch bes Bapftes Schreiben an die Suppaue. Reg. imp. 102. Unter ben Suppanen wurden in biefer Beit im allgemeinen bie mit Lanbesamtern belehnten Gbeln gemeint. Der Suppan (comes, castellanus) war ber oberfte politische und militarifche Chef feines Begirte, ber suppa. Palady Gefch. v. Bohmen II, 1, 18 fig.

5. Rach Arnoid von Lubed VI, 5 und bem Reinhardebrunner Chroniften ware Ottofar erft in Folge ber Erhebung Theobalbe von Philipp abgefallen, was aber in jeber Sinficht unwahrscheinlich ift; wenn Philipp ben Bohmentonig bamit fur bie Berftogung Abelas ftrafen wollte, warum that er es nicht vier Jahre früher?

6. Cum duobus milibus militum et plurimis sagittariis ipsius (lant- S. 167. gravii) contendit intrace provinciam. Nactus ergo occasionem malignandi depopulaciones, cedes hominum, deflagraciones villarum cum violacione cimiteriorum et ecclesiarum instituit et effossis pretextu peccunie mortuorum sepulchris Swevorum immanitas ita cepit tumultuando perfurere, quod

Sarracenorum etc. Uber Ergbifchof Luitpold cf. Casar. Heisterb, mirac. II, 9.

7. So Bolfram von Efchenbach im Bargival 379, 5-8. überfest von R. Simrock I. 411. Bere 16 fabrt er fort:

wart inder då kein stupfen halm getretet, des enmoht ich niht. Erffurter wingarte giht von treten noch der selben nöt: maneg orses fuoz die slage böt.

Womit gang beutlich auf bie Belagerung Erfurts im Jahr 1203 angespielt wirb.

©. 168.

Wat fremder tungen mid ome kwemen,
Ungeren, Walen unde Bemen,
Dat was går ane mate.

Braunschw. Reimchrenif 52. a rege Boemorum et Ungarorum exercitu. Cas. S. Galli ap. Pertz SS. II, 162. Auch Arnold VI, 3 erwähnt perditissimum hominum genus, qui Value dicuntur bei ber Befchreibung ber bob= mifchen Graufamfeiten. Es ift bas ein aus Plauci verborbenes Bort. Cf. Chron. princ. Pol. ap. Stenzel SS. Siles. I, 69: Plawkos qui Almanice Balwen dicuntur. Es werben bamit bie Rumanen, baufig aber auch bie mit ihnen verwandten Betichenegen, beibes tatarifche Stamme, bezeichnet : gens Scitica Plauci sive Picenatici. Cosmas Prag. I, 9. Pertz SS. IX, 38. Bon ihrer furchtbaren Wilbheit wifen beutsche und flavische wie byzantinische Schriftsteller gu berichten, vgl. Beug b. Deutschen u. b. Dachbarft. 744. Wenn inbef Balady II, 1, 65 bie in bem Felbang von 1203 ben Bohmen nachgefagten Graufamteiten allein auf bie Rechnung jener fegen will, fo gefchiebt bas ohne flichbaltige Grunbe. - Über ben ungrifden Bugug gibt une auch ein papftliches Schreiben Ausfunft an Ronig Emmerich (Ep. VII. 27. Breq. II, 546. Gesta Innoc. 79): precibus nostris inductus rege Bohemiae a Philippi consortio separato et regi Ottoni coniuncto cum ipso pro isto validum contra illum exercitum destinasti.

9. Über die friegerischen Bewegungen der beiben Parteien vom Juni bis Angust 1203 haben die Quessen abweichende Angaben. Gettschi von Köln schreibt: Lantgravius cum Boemo et palatino omni quem contraverant exercitu civitatem (Erpfort) vallaverunt, sperantes illum (Philippum) capere. Philippus autem nocte media cum paucis exiens ad orientales marchiones se contulit, ut auxiliis contractis quoquo pacto milites inclusos liberaret. Principes autem eius discessum audientes soluta obsidione cum novem die bus ea obsidio viguisset, habito consilio ne darent ipsi copiam exercitum congregandi, persecuti sunt eam unanimi consensu et invadentes terras marchionum omnia rapinis incendiis et variis calamitatibus partes illas everterunt. His ita patratis rex Otto superveniens cum exercitu a cunctis savorabiliter suscipitur etc. Ich glaubse in meiner Dare stellung anderen Berichten in mehreren Punsten den Bergug geben zu müßen.

Schon Luben XII, 628 ist die neuntägige Belagerung Ersure und de neun-

wochige Lagerung bes Beers gwifden Salle und Merfeburg (Chron, mont. sereni) aufgefallen. "Aber ber Irrthum fann nicht berichtiget werben." Allerbinge fann er. Der mit bem Jahr 1203 fchliegenbe Berfaffer ber Casus S. Galli (Pertz M. G. SS. II, 162) ergablt: Quarto anno (abbatis) ad curiam Ravinsburc vocatus expeditionem in lantgravium Turingie promittit et hanc sicut et predictam cum 20 militibus vadens 350 marcas argenti sine lesione ecclesie expendit. In eadem etiam expeditione a rege Boemorum et Ungarorum exercitu et inferiore rege Ottone, palatino etiam de Reno, fratre ipsius, sibi auxilium ferente, in civitate Erfurdensi obsessus per 30 dies est. Dag Ronig Dtto noch an ber Belages rung Erfurte Theil nahm, wirb von ber Braunfchweiger Reimdronif Rap. 52 beffatigt; nachbem bie Bereinigung Ottos mit feinem Bruber, mit Landgraf hermann und bem Ronig von Bohmen ergablt ift, fahrt fie fort: Do koning Otte dat sag, Unde de Beimere, de mid ome lag, Unde al de wêrden gäste, Dat he Erforde der fäste Nigt shaden mogte, Mid alle deme here he sogte in to deme Osterlande; Dat roveden se unde branden An allenthalven sunder were. Und abnlich ber Bericht bes Papftes Reg. imp. 92. Bal. I, 731: Cum enim dux Sueviae terram langravii Turingiae fuisset ingressus et quandam civitatem ipsius cum suis fautoribus obsideret, rex ipse nutantibus etiam quibusdam ex suis cum duce Boemiae et aliis qui auxiliabantur eidem in auxilium langravii properans obsidentes obsedit; et . . . . Philippus de Turingia in Saxoniam ad maiorem exercitum colligendum aufugit; sed nec ibidem illum expectare presumpsit, immo ad civitatem in qua sui obsidebantur occulte revertens relicto exercitu et disperso com paucis in Sucviam latenter abscessit.

Dag ber Rarbinallegat Buibo mit Ronig Dito nach Thuringen fam, bezeugt ausbrudlich bie Braunichweiger Reimerenif. Danach mußte Dito erft Anfange August vor Erfurt eingetroffen fein: wenigstens mar Buibo nach einem "habito consensu domini Hartberti Hildes, episcopi" ven ibm für Ct. Anbreas in Silbesheim ausgestellten Brivileg, bas ich im Archiv ju Sannever einfab, am 27. Juli 1203 noch in Rorvei. - Am 6. Dezem= ber finben wir bann ben Legaten wieber in Buttich. Martene coll. ampl. IV, 1181. Miraeus op. dipl. III, 366.

10. Bal. hiezu außer ben von Bobmer Reg. S. 15. 36 angeführten S. 169. Stellen auch noch bas Chron. M. Ser. , bie Salberftabter und bie Dagbes burger Chronif cben G. 265.

11. Statt Rorbeke, wie bie Hist. impp. ap. Mencken III, 117 hat und woburch verführt Bobmer ben Drt von Ottoe von Brene Gieg fubofil. pon Leipzia fuchte, ift Zorbeke zu lefen, wie auch bie beutsche Rebaction bat, bie Luneburger Chronif, fowel bei Eccard I, 1399, ale bei Dagmann Raiferchron. II, 696 und in ber Magbeburger Chronif, bie bier bie Lunes burger ausschreibt. Es ift Borbig norblich von Salle gemeint, gwischen Landeberg und ber Fuhne gelegen, bie bas Chron. M. Ser. jur Bezeichnung bes Rampfplages nennt.

über Bhilipps Ruding bat bie Reinbarbsbrunner Chronif fol. 335 : Phi-

lippos fuga lupsus de Erffordia evasit et cum nichil aliud laudis et trophei superesse videretur, semirutam Smalkaldin cum raro domorum habitatore vastavit, procinctum resolvit et tamquam rex in gloria ad sua remeavit.

## XIV.

- S. 170. 1. Reg. imp. 106. Bal. 1, 735.
- S. 171. 2. Chron. Osnaburg. ap. Meibom. SS. II, 213. Damit vgl. ben zwischen Bischof und Domtapitel in praesentia domni cardinalis et Colonicusis coclesiae abgeschlosenen Bertrag bei Moser Denabr. Gesch. III, 226. Urf. 99. Bischof Gerhard erscheint als Zeuge in zwei Urfunden König Phislipps vom 19. und 27. Januar 1200.
  - 3. Über Bifch of Egbert von Bamberg f. bas papfliche Schreiben vom 22. Kebr. 1204 bei Usserm. ep. Bamb. 139. Bifchof Thiento war am 16. Oftober 1201, bessen Pachfolger am 19. Febr. 1203 gestorben. Alle Erwählten von Bamberg sinden wir den Egbert im Jahr 1203 bei seinem Schwager Herzog Heinrich von Breslau: f. bessen Urknube bei Sommersberg SS. Siles. 1, 818.

Bifch of Eberhard von Merfeburg war am 11. Oftober 1200 ober 1201 gesterben. (Calendar. Merseb. in Förstemanns Reuen Mittheit. bes Thur. Sachf. Bereins II, 253. Chron. Mont. Ser. — Chron. Sanpetr.) Sein Nachfelger Dietrich war ein Sohn bes 1185 gestorbenen Martgrafen Dietrich von Meißen und ber Kunigunde, ber Mitte Bernhards von Plozt. Ann. Veterocell. ap. Mencken SS. II, 395. Die Dispensation bes Papstes erfolgte am 3. Mai 1203. Ep. VI, 87. Breq. 1, 297.

über die Augeburger Bifchofewahl wgl. die papstlichen Schreisben vom 7. November 1202, 31. Oftober und 4. November 1203; Ep. V, 99. VI, 158 und Bohmer Reg. S. 306.

The Uber Mes Innoc. ep. V, 105. Breq. I, 175. — Uber Xull Bp. V, 13. Bal. I, 616. Breq. I, 73. Cf. Richer. Chrou. Senon. III, 1. ap. d'Achery Spicileg. II, 620.

- (Apostolicae sedis) auctoritati, cui repugnare scelus est idolatriae, non metuit obviare. Reg. imp. 73. 113. 114.
- S. 172. 5. Reg. imp. 103. Bal. I, 735.
  - 6. S. die papftlichen Schreiben vom 8. 16. 20. 21. November 1202 und vom 24. Febr. 1203. Reg. imp. 68. 75. 76. 78. 83. Böhner Reg. S. 304. Über Johanns Reife nach Rom Gesta Trevir. 101. Reg. imp. 120. Daß er am 10. April 1204 vom Banne gelöft und aus Rom zurückgeschrit war, betweift Innoc. ep. VII, 45. Breg. II, 481.
- ©. 173. 7. Reg. imp. 70. 71. 72. 74. 110.
- S. 174. 8. Philippi promissa papae ap. Pertz Legg. II, 208. Damit vergt. bas Schreiben Bhilipps an ben Papft, worin er ihm bankt, baß er bem Camalbulenferprior erlaubt habe, ju ihm zu kommen. Raynald. ann. eool. 1203. §. 30.

It was on the

the state of the state.

Reg. imp. 90. 91.

10. Bohmer Reg. S. 302. Reg. imp. 70.

Reg. imp. 85, 96. Gesta Innoc. 137.

S. 175.

12. Die Grflarung ber Rarbinale Reg. imp. 86, Die papftlichen Schreis ben Reg. imp. 96 - 103.

13. Reg. imp. 57. 65. 105.

S. 177.

14. Bal. ben Brief bee Papftes vom 29. Juni 1201 bei Deiller Rea. ber Babenberger G. 247. Annal. Claustroneob, ap. Pertz SS. IX , 620. Ann. Salisburg, ibid. p. 779. Chron, Weihensteph, ap. Pez SS. Austr. 11, 403. Conr. Schir. ibid. p. 411. Chenfalle auf altere Quellen gurudguführen ift, mas Aventin lib. VII berichtet: Eberhardus archimysta Boiorum ob clientelam et parochiam Utinensem (Alt = Otting) cum duce Boiorum digladians etc. - Philippus episcopos ab armis discedere iubet.

15. Bu ben von Bobmer angeführten Quellen fur Philippe fachlichen G. 181. und thuringifchen Relbing fommen noch bie Magbeburger Chronif (oben 6. 266) und mit einer fehr langen Ergablung bie Reinhardebrunner Chronif fol. 335. 336. Durch bie Angabe ber letteren - Philippus . . . adveniens in quadragesime diebus, cum quique fideles maxime treugas observare soleant, ipse miliciam collegit et ad Goslarienses properans prout poterat eis pro tempore consuluit - wird bie Beit von Pfalgaraf Seinrichs ilbertritt, Die Bohmer (Reg. G. 15) mifchen Oftern und Bfingften und bann wieber (G. 36) in ben September ober Oftober fest, genau bestimmt unb bem Chron. Mont. Ser. entgegen, bem ju Folge bie Unterwerfung bes Land= grafen ber bee Bfalggrafen vorhergegangen mare, bie nicht gang flare und poliftanbige Radricht bes Gottfrid von Roln erlautert und ergangt, wie benn auch burch Philipps am 24. August in obsidione Wizense ausgestellte Ur= funbe, in ber Bfalgaraf Beinrich ale Beuge erfcbeint, Die Beitfolge ber Begebenheiten festgestellt wirb.

Mus bem Bericht bes Reinhardsbrunner Chroniften bebe ich noch welter and, wie Philipp nach ber Berforgung Goelare a favore principis Thurin-· gie provincie barones retraxit. Gie fcmoren ihm Treue, dummodo Philippus eos non desereret, sed ad oppugnandum principem arma cum reliquis belli necessariis fideliter eis ministraret. Die Barone, bie fich ba= male fcon taum mehr ber lanbesberrlichen Gewalt bes Lanbarafen ermebren fonnten, begannen ben Rrieg und zeigten ben groften Gifer, nil credentes actum nisi cum acriter instarent ad principem humiliandum. . . . . Cum ad oppidum Sangershusin vallis et aggeribus bene munitum iter retorquerent, . . . . qui in civitate fuerant vim illorum sua vi propulsabant, sed fide neglecta tanquam effeminati pristine virtutis non memores in dedicionem ire parabant, nempe adventu filii ducis Bernhardi supra modum consternati, sive promissionibus abstracti et illecti, sive illorum terroribus permoti civitatis valvas aperientes adversarios admiserunt. Renerebrunft in ber Ctabt. Plunberung auch ber Rirchen. regem Philippum alterato vocare decreverunt. . . . Collecta igitur forti pugnatorum copia ad Albilacus obsidionem properaut. sed antequam ad ciusdem urbis venirent

aditum, Fridericus comes de Bechelingen falco vehemens, campiductor argutus, spectatoris gerens vicem captivus abducitur, principi offertur atque in vincula coniectus nocendi potestate privatur. . . . . Interea barones et comites intra septa Albilacus ad resistendum colliguntur, quamvis eorum pertenuis et rarus esset numerus, tamen virtus non minima erat . . . nisi compulsi famis inedia se nunquam in dedicionem ituros arbitrati sunt ... cum eis Philippus acriter immineret, tam grave dampnum in dextrariis et hominibus in continenti pertulit, quod urbem iterato aggredi vehementer extimuit. Nam accepta oportunitate civitatenses de subterraneis scrobibus prodeuntes eorum propugnaculis et murorum tormentis ignem inextinguibilem apposuerunt, spem et solacium in cinerem redigerunt, et editui, qui intus latuerant, per mortem et flammam miserabiliter consumpti sunt. . . . Nec pretereundum, quod orientalium collectio principum ex universali rerum et hominum copia nunquam ita unanimiter in unum corpus vultumque coacta est sicut modor, ve. Interea Odackarus virtutis avite non immemor cum hiis qui de Celtica id est Ungaria sibi in auxilio ferendo convenerant, fama et multitudine metuendus advenit et principi provincie propter rerum inopiam quasi circa extrema agenti in eo dumtaxat bene consuluit, quod hiis qui in Albolacu fuerunt longiturna obsidione fatigati promocionem Philippi et orientalium spaciosum respirandi locum ministravit. Audiens autem idem Bohemus et milicie sue principes, quod multitudo de Suevia et innumera pluralitas hominum de Saxonia ad resistendum ei dumtaxat convenisset, de suis non bene presumens, quorum eciam aliquos a Philippo corruptos esse prenoverat, maluit cum integro exercitu suo terga vertere quam sub dubia anxietate cum Saxonibus bella committere. - Dag Ottofar von Bobs men ungrifche Silfetruppen batte, wird auch von Albert von Stabe berichtet; baß ihn ber Papft jum Beiftanb bes Lanbgrafen aufforberte, zeigt Innoc. ep. VII, 55. Breq. 2, 489,

16. Dit ben ichon im Suffitenfrieg ju Grund gegangenen vier letten Blattern ber Chronit bes Abte Gerlach ift fur und nicht blog eine ber wich= tigften Quellen ju ber Gefchichte Ronig Philipps, fonbern auch ber einzige gleichzeitige Chronift aus Ottofars I Regierung verloren, fo bag wir nur auf burftige annalistische Angaben angewiesen finb. Sinfichtlich ber Unterwerfung bes Bohmentonige folgte man gewohnlich ber Contin. Cosmae ad a. 1205 (Pertz SS. IX, 170): Rex Prziemysl in gratiam Philippi rediit et obsides pro septem millibus marcarum dedit. Eine genauere Bestimmung ber Beit und Umftanbe lagt fich banach nicht geben und namentlich im Jahr 1205 bie Unterwerfung bes Bohmentonige fich nirgende einreiben. biefe jeboch noch 1204 und zwar unmittelbar nach ber bes Landgrafen ftatt= gefunden habe, wird aufe bestimmtefte burch folgende Beugniffe erwiefen : Die hier gang gleichzeitigen Abmunter Annalen (Pertz SS. IX, 590) berichten unter bem 3ahr 1204: Philippus rex . . . Hermannum lantgravium . . . . ad deditionem coëgit; a quo acceptis obsidibus in Boemiam expeditionem movit et occurrentem sibi cum exercitu regem fugavit eundemque similiter ad dedicionem coegit acceptis ab eo obsidibus et librarum argenti 7 milibus. Eine Stelle, die in die Compilat. chronol. Bavar. ap. Oefele II, 335 übergieng. Die Zwiefaltener Amalen (Pertz SS. X. 58) berichten unter dem Jahr 1204: Philippus rex regem Boemie et lantgravum recepit in graciam suam. Auch Arneld von Lübeck erzählt die Unterwerfung Ottokard im unnnittelbaren Auschluß an die des Landgrafen. Urkundlich bestätigt endlich wird diese Angabe durch das gleichmäßig an hermann und Ottokar abgefäßte Schreiben des Papstes (Reg. imp. 122) vom März 1205, worin er seine Hossing ausspricht, daß ein ihrer Gessinnung zu Otto nicht wanzend geworden seien, sendern sobald der augenblickliche Zwang ausspried der von Philipp abkallen werden.

Über ben Krieg zwischen Bohmen und Mahren im Jahr 1204 cf. Contin. Cosmae und Chron. Neplach. ad h. a. Daß Ottefar sich auf seine eigenen Leute nicht ganz verlassen konnte, zeigen die Worte bes Reinhardsbrunner Chrenisten: de suis non bene presumens, quorum eciam aliquos a Philippo corruptos esse prenoverat, und noch bestimmter das Schreiben bes Papstes vom 21. April 1204 (Ep. VII, 55) an die Bischöse von Prag und Olmüß, worin diese aufgesorbert werden, ihre geistlichen und weltlichen Untergebenen von jedem Unternehmen gegen den auf papstliche Aufsorderung dem Otto zu Gilse ziehenden König Krzemisl abzuhalten. Es war die Partel der Dievolitien, welche dieser zu fürchten hatte.

Der Stammvater ber in ber Geschichte Ronia Ottofare I eine nicht unwichtige Rolle fpielenben Diepoltiten mar Bergog Theobald ober Diepold, ber jungfte Cohn Bergog Bladielave I von Bohmen, ben Richinga, eine Tochter bee ichmabischen Grafen Beinrich von Berg, - nicht Martgraf Theo: balbe von Bobburg, wie bas Dobner und Balach trop Bubitichfas (Weich. v. Bohmen IV, 157) und Scholliners (Bestenriebers Beptrage VI, 50-67) auf Die bundigen Beugniffe ber gleichzeitigen Briefalter Chroniften (Pertz SS. X) gestügten Ginwendungen behaupten, - erft nach ihres Bemahle Tobe gebar. Er fant nach einer rubmwollen im Dienft feines Brubers Blabis: lav II und Raifer Fridriche vollbrachten Laufbahn feinen Tod auf bem ita= lieuifden Felbjug im 3abr 1168, mit Sinterlagung eines Cobnes gleichen Namene und einer Tochter Bedwig, Die an ben Grafen Friberich von Brene perheiratet wurde. Cf. Chron. Pulkavae ap. Dobner III, 191 ad a. 1165: Theobaldus frater regis Wladislai decessit relinquens post se magne indolis puerum eciam nomine Theobaldum, patrem illorum qui postea dicti sunt Dipoltiti, qui Theobaldus visus est in sua prole Boemie postea dominari. Chron. M. Ser. p. 311 ed. Menchen: Fridericus comes de Brene duxit Hetwigem filiam Dipoldi cuisdam nobilis de Bohemia, qui fuit patruus Odacari ducis Bohemiae cf. p. 232. - Theobald II finden wir im Befit eines betrachtlichen, ohne Zweifel von feinem Bater ererbten Landgebiete: Dux Theobaldus patruelis Friderici ducis, de cuius gratia per quartam partem (Bohemiae) principabatur, Chronogr. Siloens. ad a. 1182 ap. Dobner I. 95. 3m 3abr 1187 mnßte Theobald por Bergog Briberich aus Bobs men fliehen, erlangte nach beffen Tob im 3. 1189 wieder ben Befit feiner

Macht (Chron. Pulk. p. 198. 199. Annal. Prag. ap. Pertz SS. III, 121. Contin. Cosm. ap. Pertz SS. IX, 166), fam aber auf dem Krenzing Kaifer Friberiche I im Jahr 1190 ums Leben (ibid.).

Den alteften und gleichnamigen Gobn Theobalbe II finben wir 1194 bei Bifchof und Bergog Beinrich (Dobner Annal, Hagecii VI, 621). Spas ter macht er, ohne 3meifel von Ronig Ottofar verbannt, feine Stubien in Magbeburg: obtinuerunt, ut regnum sive ducatum Boiemiae Odackero adultero auferret (Philippus) et ad Theobaldum puerum, qui tunc Magdeburgi studebat, Theobaldi filium, transferret Arn. Lub. VI, 5, 1. Nach ber Unterwerfung R. Ottofare und feinem Bertrag mit Konig Bbilipp murbe Theobald in ben vielleicht erweiterten vaterlichen Bent wieber eingefent : Filii Theobaldi iunioris scilicet Theobaldus et Sobieslaus Boemiam revo-Chron. Pulk. ad a. 1206. Odackerus autem a Philippo in tantum est humiliatus, ut dimidietatem ducatus vix obtineret, reliquam partem Theobaldus supradictus possideret. Arn. Lub. VI. 8. 6. Schen in einer Urfunde R. Ottofare vom 19. Januar 1205 (Pitter vita S. Guntheri p. 155. Dobner bift. Rachr. G. 22), Die zugleich einen neuen Beweis fur Ottofare Unterwerfung im Jahr 1204 liefert, unterschreibt fich Theobaldus über feine Befitungen gibt eine von ihm felbit tempore Premislai gloriosi regis Boemie ausgestellte Urfunde Ausfunft, in ber er fich dux Czaslav., Hrudimensis et Wratislaviensis nennt (Dobner VI. 380). fpaterer Beit finden wir ihn auch ale Bermefer ber Proving Bilfen (Dobner hift. Dachr. G. 24). 3m Jahr 1218 fcblog er fich bem Rrenging gegen bie Breugen an und fam bald nachher in ber Emporung gegen Ronig Dt= tofar um, feine Familie fluchtete fich fpater ju feinem Schwager Bergog Beinrich von Schlefien, wo fie balb aus ber Befchichte gang verfcwindet. Bal. Dobners hiftor. Nachrichten von bem bergogl. Gefchlechte ber bohmis ichen Theobalde in ben Abhandl. ber bohm. Befellich. ber Biffenich. vom 3abr 1787.

S. 183.

17. S. ben Bertrag vom 12. Nov. 1204 bei Bondam Charterboek I, 295 u. Orig. gwelf. III, 775. Die Beräußerung der Abtei Rivelle war gegen das ausdrückliche Brivileg Friderichs I vom 22. Juni 1182 (Rotigenblatt f. d. Runde diferreich. Geschichtstauellen 1851 R. 10. S. 145). Aber Philipp gab nur die nachträgliche Juhimmung zu einer bereits von Otto bem herzeg von Brabant gemachten Berleihung. Die betressende Urfunde haben wir freilich nicht, die Sache wird von K. Otto selber bezeugt. Une fer dem 16. Juni 1200 schreibt er: Berta Nivellensis abdatissa proposuit, quod nos tempore discordie nostre coutra ius et libertatem imperii ipsam et ecclesiam suam ab imperio abalienassemus et in manus Hearici ducis Lotharingie contulissemus. Das Kurstengericht gibt der Klägerin Recht und darauf: cassavimus et in irritum deduximus eam donationem, quam alias predicto duci per scriptum nostrum et privilegium de ipsa seceramus. Abutiche Umstände haben bei K. Philipps Berleihungen östers, vielleicht meistens obgewaltet.

### XV.

- 1. Bgl. bie Kölner Annalen oben C. 274 77. Über bas Schreiben S. 185. ber Kölner an Innocenz of. Arnold. Lub. VII, 1. Die papstlichen Briefe Reg. imp. 113. 116. 117. 118.
- 2. Bon zwei hanbschriften bes Berzeichnisses ber Kölner Erzbischofe, ber einen in Brüssel, ber anbern in ber Jesuitenbibliothes in Köln, wird Crzbischof Bruno ein herr von Heinsberg genannt. Aber die Angabe Alber richs p. 422 wird duch zwei Ursunden Erzbischof Philipps vom Jahr 1182 und 1189 bestätigt, in denen der Propst Bruno ein Bruder der Grafen heinrich und Cherspard von Sain heist (Günther cod. Rheno Mosell. I, 441. Origg. guels. III, 599). Bgl. noch die beiden zwischen Erzbischof Johann und den Grasen von Sain abgeschlossenen Ursunden vom Jahr 1202 und 1206, bei Hontheim hist. Trev. I, 642. Martene coll. ampl. IV, 230. In dem merswürdigen Dialogus clerici et laici de depositione Adols archiepiscopi (Innoc. Ep. hanbschr. 3. Bersin Nr. 22, jest bei Böhmer F. III, 403) sagt der clericus: Aderat comes de Seine maioris ecclesie advocatus, cuius prima vox est in assensu prestando.
- 3. Die Frage über bas Alter ber einzelnen Theile ber Rolner Be= G. 187. feftigung fann nach Gulvig Boifferees Untersuchungen in feinen Denfinge ten am Rieberrhein fur gefchlogen angefeben werben. Die im Jahr 1180 von ben Burgern gegen ben Willen bes Erzbifchofs begonnenen Befestigungs: arbeiten (Colonicuses cives, qui et ipsi imperatori in Italiam proficiscenti adversi aliquantulum extiterant, andito infortunio ducis Saxonie imperatorem pertimescentes, civitatem suam vallo mire latitudinis et profunditatis muniunt et aquas Reni fluminis in circuitu urbis nobilissime circumducunt. Ann. Aquicinct. ap. Pertz SS. VI, 418. Colonienses circa muros elaborant fossatum. Godefr. Col. baju vgl. Die Urfunden Grabifch. Bbis lippe vom 27. Juli 1180 und Raifer Friberiche vom 18. Ang. bei Lacomblet 1, 333. 335.) wurden nach ber Berfeindung Philippe mit bem Raifer in ben Jahren 1185 - 87 in großerem Dagftab fortgefest. über biefe Berfe wird von Quellen folgendes berichtet: Rachbem Philipp verbitterten Gemutes im Jahr 1185 von Daing gurudgefehrt mar, wo er fich bem Ronig Beinrich hatte unterwerfen mußen, heißt es weiter; et coepit Coloniam vallo maximo et turribus munire. Arnold. Lub. III, 11, 5. -Colonienses fossatum civitatis instaurant et in aedificiis novarum portarum insudant. Godefr. Col. 1187. - Unam portarum destruent ad unam testudinem, fossatum reimplebunt quatuor locis. Id. a. 1188. -Civitatem Coloniam novo vallo ampliari et portis fortissimis muniri fecit, Caesar, Heisterb, catal. aep. Col. - Hac tempestate Colonienses maximis studiis et sumtibus civitatem suam munientes eam muro cinxerunt firmissimo, quae res imperatori suspecta displicuit eisque excidium interminans munitiones dissipare rupto per quatuor loca muro eos minaciter coëgit. Otto de S. Blas. cap. 31. - Philippus archiepiscopus . . . muro validissimo et turribus validissimis et multis Coloniam amplia-

vit et cinxit, includens multa monasteria et collegia. Annal. Noves. ap. Mart. coll. ampl. 1V, 565.

Es fragt sich nun, was von biefen abweichenden Angaben als historisch sicher sestiandlen ift, und da ist es bemerkenswerth, wie nur die beiden legten durch raumtliche und zeitliche Entfernung minder zuverläßigen Chroniften von Wauern sprechen, die beiden andern das Wert Erzbischof Philipps auf Wall und Graben, Thore und Thurme beschranken. Daran muß man auch sestianten; sichen dadurch aber hat Philipp sein allerdings erst später gesetztes, burgartiges, zimnengekröntes Grabmal als Besestiger der Stadt wol verdient, das noch heute im Dom an ihn erinnert.

Wenn Waltraf mit vollem Recht bem Erzbifchof Philipp bie ihm fonft jugeschriebene Erbauung ber jesigen Stadtmauer absprach, so bewies er boch zwiel, indem er eine zweite Ummauerung der Stadt durch ihn annahm, und zu wenig, indem er die ", dritte" noch heute stehende Stadtmauer bald nach Erzwingung der beiden von Erzbischof Engelbert II im Jahr 1261 gegen die Bürgerschaft erbauten Festen, also gegen den Ausgang des dreizehnten Jahrh. aufgeschrt werden läßt, wovon doch in den Quellen auch nicht die geringste Anderung zu finden ist.

Dagegen hat bie von S. Boifferee fcon in feinen Dentmalen am Dies berrhein aufgestellte Bermutung, bag bie jegige Stadt mauer erft gwifchen ben Jahren 1198 und 1205 erbaut worben fei, ihre volltommene Beftatis gung gefunden burch bie feitbem aufgefundenen und von ihm (Jahrbucher bee Bereine von Alterthumefreunden im Rheinlande. Bonn 1848. XII, 154) herausgegebenen und außer zwei Angaben zu ben Jahren 1227 und 1240 von 1191 - 1201 gehenben Unnalen von St. Gereon, welche berichs ten: Anno 1200 inceperunt cives Colonienses aedificare murum supra vallum. Damit ift jeber 3meifel gehoben ; bie einzige Thatfache, bag bie beutige, burch Große, Sobe und Festigfeit ausgezeichnete Stadtmaner bem Unfang bee 13. Jahrh. angehort, fpricht laut genug fur bie bamalige un= geheure Macht und Bebeutung Rolns. Doch Jahrhunderte bauerte es, bis Roln burch Barie überflügelt murbe. 3m Jahr 1527 hat Raifer Rarl V einige große Stabte feiner Beit megen lagen. Gent batte in feiner Begirfelinie 1499, Paris 1494, Roln 1484 Ruthen 6 Fuß beffelben angenommenen Größenmaßes. Ballraf Beitrage jur Stadt Roln G. 136.

Begen ber Bich = ober Streithaufer vgl. Gottfrib hagens Reimchronit ber Stadt Roln B. 2558 fg.:

an dem turne de zo Beyen steit maichde men eyne burch gereit ind eynen grave umb gainde ind eyne mure darumb stainde gewichhuset ind gezynnet wall.

Berschiebene Bichhäufer lernen wir aus Schreinsurfunden fennen, f. Clafen Beschreibung bes Niederichs in Roln (Materialien jur geift = und weltlichen Statistif bes niederrhein. u. westphälischen Kreises I Jahrg. 12 Stud) fo 3. B. p. 495: Wilhelmus comes Hollandie contulit Ricolfo Parfuse pro-

pugnaculum, quod dicitur Wichaus . . . et heredibus suis feodali iure possidendum. Die gleiche Bebeutung ber Wichhaufer ergibt sich, wenn Ro-nig heinrich seine Urfunde vom 26. Nov. 1226 datiert: apnd Wirceburg in Cazenwichus. Bal. auch Bolfram von Cschenbach Bargival 183, 25.

Ans ben ju verschiebenen Beiten angelegten Befestigungen erklaten fich nun bie in ben Schreinsurkunden bes 13. Jahrh. öfters wiederkehrenden Ber zeichnungen novum fossatum, novum vallum, super vetus vallum, infra exterius vallum civitatis etc. S. Matth. Clasen, Kölnische Schreinspraris S. 32. 57. 58.

Wann wird bas reiche Koln, bie altefte und bis gegen bas Ende bes Mittelaltere machtigfte Stadt Deutschlands mit ihrem noch unversehrten Urstundenschap, soviel wenigstens fur feine Geschichte thun, baß es fich nicht mehr vor ben kleinsten Stadten Italiens zu schämen hat?

- 4. Ceterum licet in te strenuitatis virtutem plurimum commendemus, quia tamen audacia nonnunquam in principe solet esse damnosa, si personam suam exponat improvide periculis et fortunae, sicut nuper fuisses expertus, nisi tibi manus Domini adstitisset, personae tuae sollicite studeas praecavere nec usque adeo sis prodigus vitae tuae, nt qui victoriam velis morte mercari. Reg. imp. 57. Raf. ben Brief oben ©. 281.
- 5. Neben Arnold von Lübect VI, 7, der Hauptquelle für die Erobe S. 188. rung Goslars, und der Braunschweigischen Reimchronif mag hier noch eine Stelle aus einer im Jahr 1206 in synodo Goslariensi ausgesertigten Urefunde Bischof Hartberts von Hilbesheim, die sich auf dem Archiv zu Hansnover sowol im Original, als in dem großen Hilbesheimer Copialbuch sold. 574 Nro. 1032 sindet, augesührt werden. Hartbert erneuert darin eine Urhube Bischof Brunos vom Jahr 1160 und berichtet über deren Schickfal: Capta demum et spoliata per homines domni regis Ottonis Goslaria hoc etiam privilegium inter alia contigit auserri et in soro Brunswicensi offerri publice ad vendendum et emptum deserri ad sacerdotem.
- 6. Etsi praesatum ducem personaliter non sequaris ad pugnam, in S. 189. omnibus tamen aliis diceris esticaciter illi savere nec ipse tantum desiderat corporale sibi iuramentum praestari quantum acceptat sidele sibi obsequium exhiberi schreibt Innocens an ben Erzblschop von Salzburg Reg. imp. 139. cf. 103. 115.
- 7. Chron, Halberst. ap. Leibnitz SS. II, 145. Innoc. Ep. VIII, 108. S. 190. Breq. II, 743. Runrat finden wir als unterichreibenden Beugen in der vom 25. August 1203 in urbe regia batierten Urfunde, durch die Raifer Alexics bie geiftliche Oberherrlichfelt bes romischen Papstes anerkennt. Innoc. Ep. VI, 210. Breq. I, 409.
- 8. Episcopus Tridentinus ad Philippum ducem Sueviae est profectus et ipsi iuramento fidelitatis corporaliter prestito recepit regalia ab eodem, 1000 marcas ei, uxori 200 et 100 familiaribus repromittens ipsique villam Bulzan pro ipsa pecunia titulo pignoris obligavit. Inn. Ep. IX, 178. Breq. II, 993. (31. Oct. 1206.)
  - 9. Das Schreiben, in bem Innoceng ben Rheimfer Domherrn an=

geigt, er habe, damit sie nicht abermals die ihnen vom papstlichen Stuhl gnäbigst verliehem Wahlfreiheit misdrauchen, selber für sie gesorgt und besschlosen, ihnen den Bischos won Kalastrina zum Oberhirten zu geben, ist vom 6. Juli 1204. Am 8. September hielt Guido seinen Einzug in Rheims; doch wurde er erst im solgenden Jahr geweiht, vgl. den Brief des Bapstes vom 12. Febr. 1205: Ex litteris fratris G. electi Remensis accepimus, quod dum transiret per diöcesim Lingonensem etc. Gallia christ, IV, 197. Er starb am 30. Juli 1206 zu Geut, war aber auch in diesem Rirchenant wenig beliebt, es gieng die Sage, er habe mit dem Teusse einen Bertrag geschlossen, nach dem er nur in Mussa sterben werde; er wurde aber betrogen, indem ihn der Tod in dem gleichbedeutenden Gent (mousse altfrauzössisch und gant handschuh) überrassche S. über ihn Gallia christ. IX, 103. X, 54. Nicht zu verwechseln mit ihm ist der Kardinalbischer von Basassting, der ihn solate und ebenfalls Guido bies. Guter I, 338.

S. 191.

10. Für bie gange Darftellung von Lubolfe Tob und Albrechte Lebenes lauf bin ich ber Dagbeburger Schoppenchronif oben G. 267 fg. gefolgt. Damit ftimmt auch bie Reinharbebrunner Chronif, bie fol. 330 eine Beneglogie bes Rafernbergifchen Saufes bat. Dagegen wollte Maibaum (SS. I, 415) ben Ergbifchof Albrecht ju einem Grafen von Sallermunbe machen, und es ift richtig, bag in mehreren Urfunden bie Grafen von Sallermunbe ale Bruber Ergbifchof Albrechte genannt werben. Die Schwierigfeit hebt fich inbef leicht. Rach ber von Leibnit (SS. Brunsv. III, 690) herausge= gebenen Narratio de fundatione monasterii Luccensis, mogu ein mir von S. Archivsefretar Dr. Subenborf in Sannover freundlichft mitgetheiltes Blatt aus bem noch nicht veröffentlichten, von bem Lanbichafte = Director v. So= benberg bearbeiteten Sopaer Urfundenbuch erwunichte Erlauterung bot, find bie Bermanbtichafteverhaltniffe gwifden bem Rafernbergifden und Sallermunbifden Saufe folgenbe. Das alte Gefchlecht ber Grafen von Sallermunb ftarb im Jahr 1191 aus. Graf Willebrand, ber im Jahr 1163 Loccum fliftete, hatte brei Cohne und zwei Tochter: ber altefte Burtharb fiel in ei= nem Turnier, ber zweite Graf Billebrand fan auf Friberiche I Rreugua um und warb in Antiochia begraben, ber britte Lubolf ftarb auf ber Ructfebr. Bon ben beiben Tochtern beiratete Beatrir ben Grafen Chriftian von Dibenburg, bie altere Abelheib ben Grafen Gunther von Rafernberg. Benn bie Magbeburger Chronit ale beffen Gemablin Agnes von Sarbrud nennt, fo loft fich biefer fcheinbare Diberfpruch febr einfach burch bie Unnahme ei= ner zweiten Che, bie bann auch ben auffallenben Umftand erflart, bag bem Erzbifchof Albrecht nach ber 3wifchenregierung Burtharbe fein Bruber Billebrand auf bem Magbeburger Erzstuhl folgte - 1252. Willebrand trug ben Sallermundifchen Familiennamen wie fein Bruder Lubolf, ber bie mut= terliche Graffchaft erbte und bie zweite Sallermunbifche Linie begrunbete.

€, 192.

11. Diefer Augsburger Reichstag wird allein von ber Magbeburger Chrenit eben S. 269 erwähnt. Sie fieht aber in ber Zeitbestimmung beseselben im Widerspruch mit bem Chron. Sanpetr., wonach Philipp schon im August ins Kölnische einfiel. Sollte Philipp seinem heere erft nachgefolgt

sein, ober ftatt bem letten, 8. Sept., ber vorlette Marientag 15. August angenommen werben nugen? Dann wurbe auch Erzbischof Albrechts Reise nach Rom, wo er am 22. Sept. eintrifft, ihre auffallenbe haft verlieren.

12. Außer Gottfrib von Kiln vgl. Innoc. Reg. imp. 123. 124. 130. S. 193. Epp. VIII, 176. 175. 174. ben Dialogus clerici et laici bei Böhmer F. III, 400 und die oben S. 282 folg. abgebrudten Briefe.

13. Casar. Heisterb, mirac. VI, 10 und ben Brief oben G. 280.

14. Nach Chronogr. Weing. ap. Hess Mon. guelf. p. 74 wurde Bruno S. 195. in eastro Amedes in Retia Curiensi gesangen gehalten, nach Chron. Sanpetr. auf dem Trisels, nach Arnold von Lübeck in Wirzburg. Herbipoli captivum tenuit hat auch Heinrich von Hersche (Mspt. Berol. lat. fol. 224) "ex cronicis Saxonum."

15. Der Brief ber Kölner Geistlichkeit an Innocenz oben ©. 284. Ben Theoderich von der Erenhörte heißt est Quidam ex eis (Coloniensibus) a fautoridus Philippi, ut dieedatur, corrupti sunt occulte, inter quos potior videdatur Theodericus de Erinportze. Per cuius astutiam tantum laboratum est, ut deserto Ottone Philippus in civitatem reciperetur. Ore quidem sur deserto Ottone Philippus in civitatem reciperetur. VI, 27. In dem von den Kölnern mit Philipp abgeschlosenen Unsterwersungsvertrag nimmt der König daher auch ausdrücklich Kücklicht auf den von Erempozzen, qui optinedit pignora et denesicia in moneta; und unter dem 19. Mai 1208 trifft er Bestimmungen zum Seelenheil des Bersstorbenen (Lacembset Ursundend. II, 13). Über das Geschlicht von der Erenporte val. noch Fahne Gesch, der Kölnischen Geschlichter S. 88.

16. Der Friedensvertrag sieht Mon. Germ. Legg. II, 209. Über die S. 196. legten Unterhandlungen hat die Reinhardsbrunner Chronif fol. 336 eine eiz genthümliche Rachricht: Denique Colonienses simulatam cum Philippo sathagentes facere pacem post ipsum legatos dirigunt, infinite pecunie summam repromittunt, suo tamen prius electo in quodam particulari conflictu captivato et dure captivancium vinculis inique retento. Philippus autem burgenses Colonie putans ex affectu cum ipso pacem facturos ampliori fastu erigitur asserens, nisi ad iactum baliste in quatuor climatibus muros effodiant, amodo quod eis intendit facere ipsum nunquam resipiturum intelligant. Legati vero intellecta regis pertinacia cum dolo redeunt et ut indempnes redire potuissent se hanc delegacionem toti Colonie nuncciaturos favorabiliter compromittunt. Quos ad ipsum non amplius reversos intelligens dolum malum intercessisse animadvertit et ipsis in posterum se futurum hostem minitando pollicetur.

#### XVI.

1. Die einzigen Nachrichten hierüber verbanken wir heinrich bem Let. 6. 198ten: Albertus . . . in natali domini Magdeburgi in Saxonia plures signat.
Ubi rex Philippus cum uxore coronatur. Et coram eodem rege in sententia quaeritur, si limina in Livoniam peregrinantium sub tuitione papae

24 \*

ponantur, sicut eorum, qui Hierosolymam vadunt. Responsum vero est, ea sub protectione apostolici comprehendi, qui peregrinationem Livoniae in plenariam peccatorum remissionem coaequavit viae Hierosolymitanae. Gruber orig. Livon. p. 16. cf. Innoc. Ep. II, 191. Bal. I, 460. Episcopus Albertus . . . . tandem ad curiam regis Philippi pervenit et cum ad nallum regem auxilii haberet respectum, ad imperium se convertit et imperium salutat ac ab eo ex communi imperatoris et statuum suffragio Livoniam recipit. Rex vero antedictus Philippus quolibet anno sibi in auxilium dari centum marcas argenti promisit. Gruber p. 46. Livoniam cum omni iure et dominio ab imperatore receperat. p. 48 Beigt Gefc. Breugens I, 414 hat gewiß Recht, wenn er annimmt, bag fich biefe Un= gabe auf eine bamale vorhandene Urfunde ftust. Außer auf Beigt verweife ich bes weiteren noch auf bie burch fleißige Quellenbenützung nicht minber als fcone Darftellung ausgezeichnete Schrift meines Freundes Rurb von Schloger: Livland und bie Unfange bentichen Lebens im baltifchen Rorben. Berlin Bilh. Bert 1850.

 Si omnipotens deus regnum Grecorum mihi vel leviro meo subdiderit, ecclesiam Constantinopolitanam Romanae ecclesiae bona fide et sine fraude faciam fore subiectam. Pertz Legg. II, 208.

- S. 199. 3. Über Alexios und die seinetwegen gepflogenen Berhanblungen vgl. Billehardouin an verschiedenen Stellen, Godefr. Col. 1201. Gunth. hist. Const. 8. ap. Canis. lect. ant. IV, 1. Rigord. de gest. Phil. SS. Franc. XVII, 55. Gesta Innoc. 83. Reg. imp. 64. und namentlich den papstlichen Brief an den brygntlinischen Kaiser vom 16. New. 1202 Ep. V, 122.
  - 4. Die beutschen Rrengfahrer nennt Billebarbouin. Db auch ber Biicof von Bafel, ben er nicht anführt, barunter mar, ift zweifelhaft. Die Ann. Argent. (Böhmer Font. III, 95) berichten jum 3. 1200: Qui (Lutoldus) in inventione sancte crucis crucem accepit cum magno abbatum et religiosorum virorum comitatu. Borber wird auch noch ber Graf Bertholb von Neuenburg im Breisgau genannt. Trittenheim führt in feis ner Sirfchauer und Sponheimer Chronif außer Lutelb und Bertholb auch noch ben Grafen Albert von Sponheim auf, lagt ihn aber erft im Jahr 1201 abreifen und nach zweifahriger Abmefenheit 1203 gurudfehren. Dos Beid, v. Bafel I, 274 nimmt bie Rreugfahrt Bifchof Lutolbe ale ge= miß, zeigt aber aus zwei Urfunben, bag er 1201 noch in Bafel mar, wie er benn auch noch am Enbe bes Jahrs (4. Dft. ober 2. Deg.) bei Ronig Philipp in Sagenau ericheint. Gang bagegen fpricht endlich, bag weber Billeharbouin, noch ber Salberftabter Chronift, noch endlich Gunther ibn nennen, ber lettere vielmehr noch ausbrudlich cap. 23 bie bemfelben vom Abt Martin mitgebrachten Befchente erwahnt. Danach ift bie Angabe G. 150 gu befchranten.
- S. 201. 5. Cf. Guntheri hist. Const. cap. 19: Martinus indignum ducens sacrilegium nisi in re sacra committere. . . Praedo sanctus etc. Unbere urtheilt freilich ber Ursperger Chronist.
  - 6. Chron. Laudun. ap. Brial SS. Franc. 18, 714.

7. Reg. imp. 87. 92. 93.

S. 202.

8. Anger ben von Bohmer Reg. S. 310, ber zuerst auf biefen Jug S. 204. aufmerksam machte, angesuhrten Stellen vgl. noch Chron. vetus ap. Menchen SS. I, 33: Philippus autem talibus elatus successibus L. Wamatiensem episcopum ad occupationem regni transmisit. Cui dictus Innocentius in marchia et ad primos regni sines viriliter restitit et potenter. Ferner Guntheri hist. Constantinop. cap. 21. Innoc. ep. VII, 228. Breg. II, 646.

## XVII.

- Ecce etenim Dominus nostrum videtur approbasse consilium vel nobls illud misericorditer inspirasse, cum rex ipse de die in diem fiat se ipso robustior et regnum eius iugiter roboretur, et debilitetur quotidie pars adversa, non tam' humana manu quam divina deiecta. Reg. imp. 92. Bal. 1, 731.
- 2. Ille (lantgravius) post haec non impugnavit eum (Philippum) S. 205. manifeste. Chron. Ursp. ad a. 1204. Auffallend ist auch die in einer Utrunde Landgraf hermanns vom 15. Juli 1206 gebrauchte Bezeichnung des Datums: Sub duodus regidus Philippo et Ottone Romano diviso imperio, Moguntina pariter et Coloniensi in cismate posita ecclesia. Seköltgen et Kreyssig diplom. I, 755. Doch zieht er unmittelbar darauf mit dem Erzebischen von Magdeburg zum Entsat von Lichtenderg aus, s. oben S. 269.
- 3. Crabifch of Johann von Trier. Tertio venit (Philippus) S. 206. Aquisgrani solemem curiam habiturus, ad quam curiam Iohannes Treverensis archiepiscopus vocatus fuerat et viam arripuerat, sed prae timore apostolici pervenire non audebat. Corruit ergo in via vel potius corruisse se fecit et remansit apud Monasterium quasi confectus et sauguinem spuens. Quod factum cum audiret papa, dixisse dicitur: Felix ille casus. Gesta Trevir. Cf. Godefr. Col. 1204. Reg. imp. 126. 127 und die Urfunde von Johanne mit den Grafen von Sain abgeschlegenem Bertrag, ausgestellt Coloniae in palatio episcopali eodem die quo idem venerabilis Iohannes dominum Brunonem in Coloniensem archiepiscopum consecravit. Gesta Trevir. ap. Mart. Coll. ampl. IV, 230.
- 4. Bu ber schon von Bohmer Reg. S. 19 angeführten Urfunbe, bie Bischof Kunrats Gesanbischaft bezeugt (quem ad partes Italie pro utilitate et honore imperii transmisimus) vgl. noch bie Urfunbe Kunrats: Acta in castro Mitersel cancellario in legatione Philippi regis Italiam intrante. Lang Reg. boica II, 22. Ob ber Bote König Philipps, ber ben Bischof von Halberstabt bei seiner Anfunst in Benebig begrüßte (Chron. Halberst. ap. Leibn. SS. II, 145) noch anbere, politische Aufträge hatte, laße ich bahingestellt.
- 5. Wolfger von Ellenbrechtsfirchen (Babo Wernher fratres de Elembreschyrchin fommen in der Urfunde Friderichs I, Regensburg 31. Mat 1173, vor) wurde am 11. Marg 1191 jum Bischof von Passau gewählt, am 12. Juni inthroniziert (Chron. Reichersb.), 1197—99 war er im heisligen Lande. In Aquileja wurde er unmittelbar nach bem Tob seines Bors

gångere Biligrim († 15. Mai 1204) jum Batriarchen gewählt. Innoc. Ep. VII, 99. Breq. II, 532. Reg. imp. 110. 114. — Über seine vermittserische Ehaitsseit im Jahr 1195 cf. Ansbert. ed. Dobr. p. 123: Pataviensis episcopus vir magnae discretionis, qui tunc sicut sicus dus mediator inter duo cupita orbis dissentientia et ad concordiam revocanda sollicite laborabat; unb Chron. Reichersp.: Deo propitio et Pataviensi episcopo Wolfgero internuncio delinitus papa has imperatori scripsit litteras.

5. 207. 6. Daß Erzbifchof Luitpold nicht, wie Bohmer meint, ununterbrochen bis ins Jahr 1205 in Italien blieb, beweisen zwei Urfunden von ihm (Mogontinus electus, Wormstiensis episcopus) für Kloster Schönau vom 26. Febr. 1206, zwar ohne Ortsangade, aber nach den Zeugen in oder bei Worms ausgestellt (Guden. sylloge var. dipl. p. 67) und für Waltenried vom 22. April 1207 aus Erfurt (Walfenrieder Urfundenbuch S. 55). Bei der von Innocenz (9. Nov. 1206. Ep. IX., 181. Breq. II., 997) als in contemptum ecclesiae und sine causa geschehenen, scharf gerügten Unterwerfung der Stadt Ferrara unter eine fremde Herrschaft (alieno dominio) ist nicht an Luitpold, sondern an den Sieg der Chibellinen, Salinguerras und Freiling, über Azzo von Este zu benken.

S. 209. 7. Reg. imp. 136. (Pertz Legg. II, 210) 137. 139. 133. 138. 140. Der Batriarch Bolfger fam im Frubighr 1206 mit bem Camalbulenferprior von Rom, aber ber lettere gieng allein ale Überbringer von Philipps ausführlichem Schreiben (a latore praesentium) babin jurud. Befanbtichaft Bolfgere, auf ber ibn Burggraf Gebhard begleitete, fest Bobmer (Reg. G. 25) mit Begiehung auf Gottfrib von Roln nach ber Unf. Dezember 1207 erfolgten Rudfehr ber Rarbinale, und weil Beinrich von Schmalned noch in einer Urfunde Bhilippe vom 6. Febr. 1208 porfommt. noch um zwei Monate fpater. Aber wenn nach Gottfrib ber Batriarch cum aliis honoratis viris im Jahr 1208 von Philipp an ben romifden Stubl abgefchickt murbe, fo beweift bas nicht, bag es nicht auch fcon fruber ges fcab. Die Stellung bes bem Bolfger mitgegebenen Schreibens im Regis ftrum por allen bie Senbung ber Rarbinale betreffenben (Reg. imp. 141 -149) bestätigt vielmehr bie Angabe bes Urfperger Bropftes, ber nach Ort und Beit biefen Borgangen naber ftanb : Iam principes diuturnis bellis fatigati decreverunt ad concordiam rebelles inter se reges revocare. Sane quia iam maximum impedimentum huius rei fuit dominus papa, cum iam pars Ottonis valde fuerit infirmata, decretum est igitur, quatenus nuncii mitterentur Romam, qui Philippum in gratiam summi pontificis reducerent. Missi sunt igitur viri nobiles et auctorabiles Wolfgerus patriarcha Aquileiensis et Geboardus burgravius Magdiburgensis cum quibusdam ministerialibus Philippi regis. Qui assumptis de Cremona quibusdam viris peritis veniunt ad curiam Romanam. A quibus inducitur papa, ut velit permittere quatenus regnet Philippus. Ast propter hoc, ut retulerunt nobis viri veridici, promittitur papae, quod filia regis daretur in uxorem filio fratris sui Richardi, qui iam comes fuerat effectus papae suffragio, nec statuit papa repetere terras, quas multotiens ab imperatoribus

repetere consueverunt antecessores sui in Tuscia et Spoleto et marchia Anconae, sperans quod in potestatem nepotis sui propter predictas nuptias possent devenire. Mittuntur igitur legati sedis apostolicae in Alamanniam etc. Doch scheint ber Ursperger Chronish hier nicht ganz frei von Berwirrung zu sein; die Cheberedung gehört doch wol in das legte Stadium ber Berhandlungen, also ins Jahr 1208, wie das auch aus dem qui iam comes suerat elsectus hervorzugehen scheint; denn es bezieht sich offendar aus die Belehnung mit der Grasschaft Sora; of. Chron. Fossae nov. ap. Murat. SS. VII, 887. Gesta Innoc. 39., die Ursunden und Briese des Papstes vom 6. Ost. 1208 und 24. Kebr. 1209 (Ep. XII, 5) und endlich die Urskunde Kriberichs II vom 11. Ost. 1215, Pertz Legg. II, 226. — über Erze bischos Albrecht von Magdeburg s. oben XV, Anm. 11.

8. Roch am 8. Febr. 1207 wenigstens war die Gesandsschaft nicht in Rom angesommen, denn auf sie bezieht es sich doch wol, wenn unter diesem Datum Innocenz von Erzbischof Albrecht schreibt: de mandato nostro illorum praestolatur adventum, qui sicut accepimus pro statu imperii ad nostram praesentiam sunt venturi. Ep. IX, 261. Breq. II, 1035.

9. Reg. imp. 141. Bal. I, 750.

S. 210.

10. Die am 1. Febr. im neunten Jahre Bapfts Innocenz von Karbinal Gugo für bas S. Katharinenklofter zu Braunschweig ausgestellte Urkunde (Rethun. antiq. eccl. Brunsw. II app. 194) scheint, wohin sie auch bempel gestellt hat, ind Jahr 1207 zu gehören und somit für eine weit frührer Ankunst bei Urkunde baher dem Jahr 1251 angehörig. — Den Batriarchen Wolfger, der den beiden Kardinalen vorausgieng, sinden wir zuerst wieder in der dem Martgrafen von Che am 18. Juni zu Strasburg ausgestellten Urkunde bei Philipp. Kardinal Leo unterschreibt noch eine am 22. Juni 1207 von Bapft Innocenz für Ganderscheim ausgestellte Urkunde Bodonis Syntagma ap. Meidom. SS. II, 507.

11. Hic fuit legatorum processus. Primo receperunt publice iura— ©, 211, mentum a Philippo duce Sueviae, quod pareret universis mandatis domini papae super omnibus pro quibus erat excommunicatus, et sic eum secundum formam ecclesiae solemniter absolverunt. Reg. imp. 142. Cf. Chron. Ursperg. Chron. Sanpetrin. Arnold. Lub. VII, 6.

## XVIII.

1. Orig. guelf. III, 768.

2. 1203. Arturus in prisona patrui sui Iohannis Angliae regis du— ©, 212, bium quo casu de medio factus est nec est inventum sepulcrum eius usque ad hodiernum diem, ut dicitur, sed non absque dei vindicta, qui frangit omnem superbum. Britones quippe quasi de nomine augurium sumentes Arturum antiquum in isto resuscitatum impudenter et imprudenter iactitabant et Anglorum internecionem regnique ad Britones per istum imminere translationem. Roger. Hoved. contin. ap. Brial SS. Franc.

XVIII, 164. Bergl. ferner Matth. Par. 280. 283. ed. Watts. 1640. SS. Franc. XVII, 721. 723. 725. Beugnot mémoire sur l'arrêt de la cour des pairs de France, qui condamna Jean sans terre, roi d'Angleterre. Bibliothèque de l'école des chartes. II, 5, 1. Sept. 1848.

- 5. 213. 3. Postpositis incursionibus bellicis cum regina epulabatur quotidie splendide somnosque matutinales usque ad prandendi horam protraxit, . . . . . . ita quod ab omnibus diceretur ipsum fore sortilegiis vel maleficiis infatuatum: hilarem cunctis inter tot damna et opprobria exhibebat vultum, ac si nihil sibi deperisset. Malli. Par. p. 683. 294. bie Berstragsurfunden, in benen König Richards Kitwe Berengaria, der Vicomte von Eveur, die Schwester bes Grasen von Leicester ihre normannischen Bessigungen an Philipp abtreten und von ihm mit andern belehnt werden, bei
  - 4. Quid tuis meritis debeamus conscientia te regalis edoceat, ber ginnt Innocens sein Schreiben an Johann VI, 167. Breq. I, 368.
  - 5. Der erste Besecht bes Papsis zum Frieden vom 26. Mai 1203. Ep. VI, 68. Breq. I, 278. [Jugleich ergab sich auch eine Beranlasung für Innocenz, die Sache der verstoßenen Angeburg wieder aufzunehmen Ep. VI, 85. 86.] Über den weiteren Berlauf vgl. den papslichen Brief vom 31. Ofstober an K. Philipp VI, 163: Respondisti, quod de iure feudi et hominii tuo stare mandato sedis apostolicae vel iudicio non teneris et quod nihil ad nos pertinet de negotio, quod vertitur inter reges. Die weiteren Briefe von demselben Datum VI, 164—167. VII, 42. 44. Cf. Rigord. de gest. Phil. ap. Bouq. XVII, 56. Guil. Armor. id. 76.
  - 6. Dominus in Gallicanorum manibus tradidit imperium Romaniae
    ... ibique noviter quasi nova Francia est creata, schreibt Papst Honos
    rius III. Brial SS. Franc. XIX, 754.
  - Leibnitz Cod. dipl. I, 9. Dumont Gorps dipl. I, 129. Guil. Armor. ap. Bouq. XVII, 77.
- 6. 214. 8. Ottos Brief Orig. guelf. III, 768.

Martene Coll. ampl. I, 1045 - 1049.

9. Si ei curaveris non minutatim, nt hactenus, licet raro, sed simul et plene subvenire schriebt Innoccus im herbst 1205. — Am 29. Itil 1204 stellt Johann pro amore regis Ottonis an zwei Genter Rausleute eine Schulverschreibung von 100 Mart aus. Hardy Rotuli iti. pat. p. 44. Mm 5. Dezember schreibt er an die Barone: mandamus vobis quod cum dominus Cantuar. archiepiscopus reddiderit nobis tria millia marcarum quas recepit ad opus nepotis nostri regis Ottonis, tunc inde quietus sit. Hardy Rot. p. 48. Die papstichen Mahnschreiben sind vom herbst 1205 (Reg. imp. 129. 131) und vom 18. Kebruar 1206 (Reg. imp. 132. 134). — Ausger den 6000 Mart, die Johann am 8. Mai 1206 dem Otto anweist, gebietet er dann auch noch an dem nemlichen Tag seinem Schapmeister 200 Psund (libras) zu zahsen liberandas lohanni Norvicensi episcopo ad pacandas expensas regis Ottonis. Subendorf Welsenurt. S. 72. Wenn Gotts sitb von Köln im 3. 1206 schreidt: Otto et Bruno, qui ipso mense in archiepiscopum ordinatus suerat a Sifrido Moguntino presentibus duodus

episcopis de Britaunia a rege Anglie missis cum quadringentis militibus et daobus milibus peditam de Colonia exeuntes cum eodem Philippo con-fligere statuerunt, so barf man babei nicht mit Böhmer an "englische Hulfe-hulfe-truppen" benfen: bas missis gehört nicht zum folgenden, die milites sind folmische Truppen.

Wie man in den zwischen Johann und Philipp August geführten Kriegen noch immer auch auf König Otto hosste, beweist ein Gebicht vom Jahr 1207, bei Leroux de Lincy recueil des chants historiques français I, 150, worin es heißt:

Mandeis à roi d'Alemaigne Ke cist rois et cil Fransois L'ameir ne vos dignent.

- 10. Unter bem 6. Mai 1206 befiehlt Johann feinem Schahmeister S. 215. 100 Marf an Walther Sprott auszugahlen, bie biefer bem Deutschen Dieterich (Terrico) geliehen ad ducendum regem Ottonem in Angliam. Subend. 1. c. Hardy Rot. v. 82.
- 11. 1206 Dani Albiam transcuntes Ertenburgh acquisierunt et illud destruxerunt. Dux Bernardus cum filis suis occurrit domino regi apud Sleswic. Chron. dan. —1219 ap. Langeb. SS. Dan. III, 262. Chron. Erici reg. ap. Langeb. I, 163. Auct. dan. ap. Ludewig Reliq. IX, 153. 214.
- 12. 1207 Rex Waldemarus II milites suos misit Brunswic in auxilium regis Ottonis contra Philippum, et regem Ottonem in Angliam fecit de Ripis transferri in sua expensa. Chron. dan. —1219 l. c., worand bann auch die Angabe in Olai excerpta ap. Langeb. II, 256. Chron. Sialand. p. 633. Über ben Safen Ripe und die Fart von da nach England vgl. Adam Brem. Pertz SS. VII, 324. 368.
- 13. Dag Dito nicht mehr ale 500 Mart von Johann erhielt, bezeus gen Roger von Mendover (III, 120 und barane Matth. Par. p. 221) und Matthaus von Westminfter: 1207 imperator Otto venit in Angliam, in cuius adventu tota civitas Londoniensis induit solempnitatem pallis et ornamentis aliis circum ornata, et habito colloquio cum rege avunculo suo rediit in terram suam clitellis suis repletis V milibus marcarum argenti. Eine abweichenbe Angabe, bie von 30,000 Mart fpricht (quibusdam pactionibus interpositis cum Ioanne 30,000 marcarum argenti asportavit. Rob. de Monte contin. ap. Brial XVIII, 343), erflart fich aus ber bamale verbreis teten Meinung, bag bie von Johann erhobene Steuer ju Ottos Unterftugung bestimmt gewesen sei (pro cuius subsidio rex Angliae a clericis et laicis tertiam decimam bonorum accepit. Annal. Triveti p. 180. Anglia pecunia propter Ottonem evacuatur. Chron. Laudun. ap. Brial XVIII, 713). Diefe Steuer warb jeboch icon Anfange Februar ausgeschrieben. Bgl. noch Gottfrib von Roln. - Dttos Beimfehr. Cito rediit. Rog. de Hov. cont. ap. Brial XVIII, 166. Unter bem 22. Juni fchreibt Johann ballivis S. Botulfi. Precipimus vobis quod inveniatis passagium uni equo dom. regis Othonis. Hardy Rot. 1, 86. Unter bem 9. Juli begieht er fich auf ein Dt= toe Begleitern gemachtes Gefchent residuum firmae de Waltham, quod est

in manu nostra ultra id quod dedimus sociis regis Othonis. ibid. p. 87. Otto fönnte bennach in ber zweifen Salfte bes Juni England wieder verslaßen zu haben scheinen. Aber man wird dech lieder der Angabe solgen, die ich in einer handschrift englischer bis zum Jahr 1208 herunterzehender Annalen (Mus. Brit. Cotton. Bibl. Vespasian A. II) sand: 1207 Otho rex Alamannie mandatus a rege avunculo suo venit in Angliam ante pascham, set data pecunia a rege post pascham rediit. Die Braunschweisger Reimchronis sagt: To den pashen . . . koning Otte de gemeide Do Denemarken he sek reide. Daunen kwam he an Engeland.

S. 217. 14. Die hauptquelle für ben hollandischen Erbsolgekrieg ist die tressliche Chronif von Egmond (bei Alfmaar), die leider mit dem Jahr 1205 vor Beendigung des Streits abbricht (Kluit historia critica comitatus Hollandiae I, 1, 175 — 215). Damit vgl. Kluits gründliche Abhandlungen: De iure succedendi in comitatu Hollandiae post mortem Theoderici VII comitis und Genuina Adae comitissae Hollandiae, et coniugis Ludovici Lossensis, post illorum sugam, historia adversus criminationes vindicata (ibid. I, 2, 449. 465). Sämmtliche auf den Streit bezügliche Urfunden sins den sich II, 1, 266 folg.

15. Sciatis quod deveni homo domini Iohannis illustris regis Angliae tamquam domini mei contra omnes homines et feminas, qui vivere possint vel mori.... Et preterea ego bona fide iuvabo pro legitimo posse meo regem Othonem nepotem suum (salva fide dominorum meorum) dum idem rex Otto fuerit ad fidem predicti domini mei regis Angliae. Rymer 1, 46. Kluit p. 335.

S. 219. 3ch verbante biefe ichagbare Bemerfung meinem Collegen Dr. Gi= der und lage, mas er mir barüber freundlichft mitgetheilt bat, mit feinen eigenen Borten folgen : "Mungen, bie ungweifelhaft bem Ronig Bhilipp augulegen find, find feither nicht befannt geworben. Rappe (bie Mungen ber beutschen Raifer und Rouige I, 149) weiß bie Lude nicht anbere ausaufüllen, ale bag er Philipp eine Reihe Galbbratteaten gulegt, bie benn freilich in mancher anbern gude biefelben Dienfte ber Ausfüllung leiften fonnten, wie bier, ba fich nichts auf ihnen finbet, was auf Bhilipp inebefonbere beutet. Dagegen befinden fich zwei wolerhaltene Denare R. Philippe, bie ohne 3weifel ju ben groften numiematifchen Geltenheiten gehoren, in ber Cammlung bee Dr. Grote ju Sannover. Sie zeigen auf ber Sauptfeite ben fitenben Ronig mit FILIPPUS REX, auf ber Rudfeite ein Rirchenge= baube mit SANCTA COLONIA und gleichen nach Große und Geprage ben gleichzeitigen Denaren ber Erzbischofe von Roln. Die Geltenheit ber Denare Ronig Philipps erflart fich wol baraus, bag fein Wegner Dito ben gröften Theil feiner Regierung hindurch im Befige ber nieberbeutfchen Reiches mungftatten, Roln, Dortmund, Duieburg u. a. war, auf benen bamale bie meiften Raiferbenare ausgeprägt wurben. Gin brittes Gremplar beffels ben Denars, bei Bonn gefunden, ift in ber Sammlung bee Bringen Theo= phil Gagarin."

17. Böhmer Reg. S. 23. Dieß sind wol die einzigen auf Italien bezüglichen Urfunden Philipps. Noch weniger liegt von Otto vor. Das einzige was ich von ihm sinden konnte ist die in einer Urfunde Karls V vom Jahr 1543 für Brenzoni am Gardasee einzefügte Berufung auf: Privilegium Ottonis IV de anno MCC per quod praecedens privilegium (Friderici I) confirmatur. Notizenblatt für d. Kunde österreich. Geschichtsquellen 1851 Nr. 7. S. 102. Aber od diese Ursunde nicht eber in die Zeit von 1209 — 1212 gehören sollte?

#### XIX.

- 1. Am 8. August war Philipp noch in Worms, und am 21. bereits S. 220. in Quedlindurg nach einer für Bischof Kunrat von Briren ausgestellten, mir von B. Wattenbach aus Wien mitgetheilten Urfunde.
- 2. Post multa passim tractata Ottoni a Philippo per cardinales offertur, ut accepta in uxorem filia eius cum ducatu Alemanniae aliorumque prediorum suorum reditibus, regio nomine deposito ipsi de cetero ut regi pareret, Philippo exhinc sine controversia regnante. Ad haec Otto quamvis iam desperatus indigne ferens aliqua sibi pro regno offerri, se regnum nonnisi cum morte depositurum protestatus, Philippo ut sibi cederet, multa maiora obtulit. Talique ambitione non convenientes, infecto negotio ab utroque discessum est, cardinalibus ad regem Philippum se conserentibus eique favorem domini apostolici offerentibus. Otto de S. Blas. 48. Ad talem concordiam devenerunt, ut Otto cederet electione de se facta et reciperet regnum Arelatense et quedam alia castra et regis nomen atque Philippi filiam duceret in uxorem. Chron. vet. ex libr. penth. ap. Mencken SS. I, 33. Ad Ottonem regem in Saxoniam pariter profecti mandatum apostolicum nunciantes, videlicet ut coronam et nomen regium deponeret exhortantes; ipse hoc se nunquam facturum cum magna indignatione protestatur. Chron. Sanpetr. ap. Mencken III, 236. Die von Ablgreitter Ann. Boior. I, 23, 20. berichtete Friedensbedingung, at penes eundem (Philippum) maneret imperium, donec in vivis superesset, ei vero si quid humanitus contingeret, Otho succederet et Beatricem Philippi filiam sibi matrimonio iungeret - fcheint mir eher auf eis genen Schlugen als auf alten Quellenzeugniffen ju beruben.
- 3. über Erzbischof Brunos Gefangenschaft ift hauptquelle Arnold. S. 221. Lub. VII, 6. 7. vgl. oben XV, 14 S. 371. Bur Bestätigung und Erzlänterung bienen folgende Stellen: Secundo iniunxerunt (cardinales) eidem, ut dimitteret Brunonen Coloniensem archiepiscopum, quem in captione tenebat; quem libere absolutum assignavit eisdem ad sedem apostolicam perducendum. Processus legator. Reg. imp. 142. Bal. 1, 750; und in einem Brief des Papsts an die Kardinase vom Nov. 1207: ad plenariam vero liberationem . . . Brunonis . . . essicaciter intendatis.

Luipolbe und Abolfe Absolution Reg. imp. 144. 145. - Tertio

Reg. imp. 146.

induxerunt illum ad hoc, quod ipse accepit regalia licet invitus a Luipoldo Moguntino intruso et idem intrusus spiritualia resignavit in manibus legatorum. Quarto apud ipsum obtinuerunt cum difficultate non parva, ut permitteret Siffridum Moguntinum archiepiscopum per procuratorem suum iu spiritualibus ministrare. Proc. legat. R. I. 142. Über Erzhische Sifrib cf. Godefr. Col. ap. Böhm. F. II, 344. Auf einer Berwechslung mit seinem Borgänger Kuntat beruht es aber, wenn bort Sifrib Karbinalsbischop von St. Sabina genannt wird; ber hieß bamals Johannes. Ep. X. 224. XII, 5. 93.

- 6. 222. 4. Quinto fecerunt ipsum dimittere magnum exercitum quem congregaverat adversus regem Ottonem. Sexto bis eos ad colloquium perduxerunt tractantes cum ipsis de pace; quam cum consummare non possent, septimo statuerunt inter eos treugas unius anni, et sic tractatum pacis redigentes in scriptis ad sedem apostolicam redierunt cum nuntiis utriusque. Proc. legat. R. I. 142.
- S. 223. 5. Daß die Karbinale nicht so ganz unmittelbar nach dem Augeburger Reichstag nach Rom zurücksehrten, darf man wol aus dem Umstand schließen, daß nach den vom 1. November datierten Briesen (Reg. imp. 143—145) der Papst noch vier Schreiben nach einander an seine Legaten in Deutschs land richtete, R. I. 146—149. Bon den beiden furzen Schreiben des Papstes an Otto (R. I. 150. 151) lautet das zweite: Affectum dilectionis et gratiae, quam ad tuam regalem personam habuimus et habemus, non oportet uos verbis exprimere, cum hactenus operibus expresserimus et amodo etiam exprimere intendamus, in tantum ut nuntii partis adversae publice conquerantur, quod domiuus corum meliorem potuit tecum pro se quam posset nobiscum pro te compositionem inire. Quid autem tractatum sit et dispositum, per nostros legatos et tuos nuntios in brevi tibi curabimus intimare, quorum adventum cum gaudio prestoleris. Der Brief mag Ansang Mai geschrieben sein.
- S. 225. 6. S. oben XVII, 7. S. 374 und XIV, 10. S. 363. 3ch fann mes ber ber bamaligen Gachlage noch bem fchriftftellerifchen Charafter bes Ur= fperger Chroniften Grunde entnehmen, um an ber Bahrheit feiner Ergabs lung zu zweifeln. Benn er anführt ut retulerunt nobis viri veridici, fo ift bieg boch nicht, wie Surter II, 11 es erflart, ,,auf Sage gegrundet." Bebentt man bie Geheimhaltung ber bamaligen Berhandlungen, über bie, feitbem fie in Rom geführt wurden, auch nicht einmal mehr andentunge= weife etwas in ben Briefwechfel bes Papftes und feiner Rarbinale einfloß, und bringt man ferner bie unter folden Umftanben begreifliche Armut ber beutiden Chroniften und endlich Bhilippe im Jahr 1203 mefentlich gleiche Anerbietung in Anfchlag , fo ergibt fich leicht bas Urtheil über bie Grunbe Surtere gegen bie in ben Tert aufgenommene Ergablung, wenn er fagt : "Da fein anberer Schriftsteller auch nur von ferne auf einen Antrag biefer Art hinbeutet, und wenn er auch wirklich von Bhilipp gemacht, boch von Innocent nie mare angenommen worben, fo fonnten mir benfelben nicht in ben Tert aufnehmen."

Der Berhandlungen über bie sicilischen Angelegenheiten wird nur eins mal Erwähnung gethan in dem Brief des Papstes an die Legaten Reg. imp. 148: Quia vero super negotio regni Siciliae nihil adhuc nobis rescribere procurastis nolentes forsan illud litteris commendare, devotionem vestram monemus attentius, quatenus super illo geratis sollicitudinem diligentem nihil de contingentibus omittentes.

Diefe von Innocens überall beobachtete, unter ben bamaligen Berbalt= niffen aber boppelt gebotene Borficht erflart auch jur Benuge eine andere Stelle beffelben Briefe, ber Bohmer, fie jur Charafteriftif bee Papftee benubenb, eine viel ju große Bebeutung beilegt, wenn er (Regeften G. 290) fagt: "Go flaren Blides und feften Charaftere ftanb er unter ben mogens ben Barteien, bag, ale bie feinen Dachtboten gefenbeten Inftructionen in bie Sanbe ber Begner gefallen maren, er jenen ichreiben fonnte: nullatenus doleatis, cum in iis litteris nihil reperiatur reprehensione dignum sed laude; satisque per illas appareat, quod non in duplicitate dolosa, sed in pura simplicitate procedimus, non declinantes ad dextram vel sinistram," Dag Philipp an jenem verlorenen ober aufgefangenen Briefe feinen Unfloß finden fonnte, ift gern zu glauben und befrembet nicht: einmal mar ja 3nnocens bamale (Rov. 1207) bereite auf bem beften Wege, fich gang fur ibn ju ertlaren, fobann find ja auch bie fammtlichen une erhaltenen Schreiben an bie Legaten fo vorfichtig abgefaßt, bag nicht einmal bie Ramen Philipps und Ottoe barin vorfommen, fonbern fie ale princeps und alter princeps In omnibus occulte procedas et caute (cf. Reg. imp. bezeichnet werben. 48) ift eine Regel, Die Innoceng auch fonft feinen Legaten einscharfte und bie er felbit am punftlichften befolate.

7. Über bie Mainzer Sache cf. Reg. imp. 146. 149. Ep. XI, 82. S. 226. 93. 94. Bal. II, 172. 180. Über Köln Ep. XI, 88: ne interim propter hoc pacis negotium, quod tractatur circa imperium, turbaretur, adventum Domini proximo futurum peremptorium terminum utrique prefiximus.

8. Arn. Lub. IV, 21. VI, 18. VII, 12. Innoc. Epp. VI, 181. (Breq. S. 228, I, 377.) X, 41. 209. 210. 215. XI, 10. (Bal. II, 19. 126, 127. 131. 142.)

9. Rex Otto . . . coepit innumeris victualibus et armis communire civitates et castra et contra tantos insultus vere imperterritus se preparare. Arn. Lub. VII, 14. Die bis bahin unbesamt gewesene Nachticht von bem geheimen Mbsall bes Landgrasen und bes Marsgrasen Dietrich entsehme ich ber Reinhardsbrunner Chronif fol. 339: Deliberatur inibi (Babenberg) qua Bohemo cum multis advenienti militibus pararet transitum . . . fixum habens in animo, quod quibusdam principibus simulatis amicis et veris hostibus suis, lantgravio dico et Missenensi, non parceret, quos iam maniseste consederatos audierat nec ad universa machinamenta sua ipsorum auxilio pro velle suo abuti poterat. Dicebat enim in corde suo: dolus an virtus, quis in hoste requiret? Habito itaque consilio statuit, quod transeundo cum innumerabili multitudine predictis principibus tantum transeundo inferret nocumentum quasi nolens afferret, quantum si regnis publicis adversariis alias maniseste insultaret. Jam vero rex in-

ferior consiliis, rebus et auxiliis defecerat, eatenus succubuerat, quod figura nichili, quod nichil et inane reputatus est, ymmo et germani fratres per manifestam contradictoriam aliquociens propter terrorem, aliquatenus propter res Philippi ab ipso recesserant, et nulla ei in homine nisi forte in deo, quod credimus ut postea eventus edocuit, erat confidencia, at vero quod sentenciis stare non poterat diu negatum est. Die Grunde biefer abtrunnigen Gefinnung find bei Martgraf Dietrich, bem Bruber von Ottofare erfter verftogener Gemahlin Abela, in bem Berlobnig von Bhilippe Tochter mit bem Gohn von Ottofare zweiter Gemahlin ju fu= den (vergl. oben G. 165. Anm. XIII, 4.), mahrend zwei Jahre vorher R. Balbemar von Danemart Abelas Tochter Margaretha (Dagmar) gebeis ratet hatte. - Sinfichtlich bee ganbgrafen erhalten wir nur wieber einen neuen Beweis von feiner politischen Wantelmutigfeit und Charafterlofigfeit. Durfte man aus ber Ungabe Langs (Chron. Citiz. ap. Pistor. SS. I. 797: errant igitur qui eum a landgravio Doringiae interemptum scribunt, ut Wernherus de Rolevinck . . et author rudimenti chronicorum et plures alii) fchliegen, bag wirflich auf Landgraf hermann ber Berbacht ber Theils nahme an Philipps Ermorbung gefallen fei, fo murbe bas feinen Abfall vom Ronig bestätigen. Aber wie Rolewinf (fascic. temp. ap. Pist. SS. II, 79) gang beutlich nur ben Bfalggrafen mit bem ganb grafen verwech= felt, fo mag es auch von ben übrigen Chroniften geschehen fein, auf bie fich Lang beruft, und von Guilielm. de Nangiaco a. 1208: Phil. imperator cum iam rerum turbinibus in parte (l. pace) sopitis quieto potiretur imperio, a quodam comite palatino landegrava Thuringiae duce perimitur.

Bon Ottos Berbindung mit England gibt ein Schreiben König Johanns an seinen Bicefanzler vom 14. Mai 1208 Zeugniß, wo es heißt: Inveni bonam et securam navim . . . nunciis regis Othonis. Hardy Rol. I, 114.

- 6. 229. 10. Arnold. Lub. VII, 13. Hamsfortii chronol. ap. Langeb. SS. I, 284.
  - 11. Rex Waldemarus secundus optinuit Byzenburgh et illud destruxit. Ibidem ei occurrit rex Otto auxilium ab eo petens, cum quo misit
    milites. Chron. Dan. 1219 ap. Langeb. III, 263. Olai excerpta ibid.
    II, 256. Auct. dan. ap. Ludewig. Reliq. IX, 153. Nec defuit rex Waldemarus in manu militari vel etiam impensis thesaurorum ei subveniendo,
    sciens si contritum fuisset cornu dextrum, ipsum procul dubio expectare
    sinistrum. Arn. Lub. VII, 14. 2. Der Krieg im Bremischen, die zweimalige
    Eroberung Stabes, Walbemars Brückenban über die Elbe nub scine Besse
    stiftgung Harburgs, alles das fällt in die Zeit nach Philipps Ermordung;
    cf. Chron. dan. 1219. Auct. dan. ap. Ludew. und Albert. Stad., der
    als die Zeit von der Eroberung Stades durch Bischof Waldemar den dritz
    ten August angibt.
  - 12. Arn. Lub. VII, 14. 1. Philippus . . . de erario regis trigiuta, ut aiunt, marcarum milia vel amplius stipendium daturus concervans Babinberg etc. Chron. Reinersborn. fol. 340.
    - 13. Cum iam Romanus pontifex de imperio quasi pacem et con-

sensum admittere cepisset et Aquileyensis patriarcha in littera einsdem summi pontificis pacis formam expressam deferens Alemannie iam partes attingisset, antequam ventum esset ad regem . . . rex ipse . . interemptus est. Chron. Reinersb. fol. 339.

- 14. Quam consummationem cuidam spirituali viro in Racesburg per S. 230, visionem manifestare deus dignatus fuit his verbis: Anno 1208 erit consummatio. Arn. Lub. VII, 14. 8.
- 15. Für die Bermählung der Beatrir mit Otto von Meran am Morgen von Philipps Tedestag ift Gottfrib von Köln der einzige aber vollgültige Gemähremann: cum rex in sesto S. Aldani filiam fratris sui Ottonis de Burgundia nuptam tradidisset duci Meranic et cum maxima gloria ad deducendam puellam processisset etc. Damit läßt sich jedoch eine Urfunde des Grasen Theodald von Champagne vom 8. November 1207 nicht zusammenereimen, in der Otto bereits Pfalzgraf von Burgund, Beatrir seine Gemahlin ist und er die Pfalzgrafschaft für 15,000 Pfund an den Grasen von Champagne verpfändet (Histoire de Poligay I, 335). Da indes Otto sich noch in zwei Urfunden vom 6. Kebr. 1208 einsach als herzog von Meran unterzeichnet, Gras Theodald außerdem damals ein erst sechsjähriges Kind war, so glaube ich diese Urfunde unbedingt in jüngere Zeit herabsehen zu dürsen.

Für bic in neuerer Beit gewöhnliche Annahme, bag auf ber über Bams berg gelegenen Altenburg, bie Raumer bei ber Belegenheit fo fcon gu bes ichreiben weiß, ber Dorb verübt worben fei, habe ich in ben Quellen nicht ben geringften Unbaltebunft und von jungeren Beugniffen nur bas von Soff= mann (Babebergam in castrum Alteburgum secessit. Annal. Bamb. III, 13 ap. Ludewig SS. p. 147) finden fonnen. Die genauefte Angabe über ben Drt ber That findet fich in bem Bericht ber Legaten - civitatem Papenbergensem intravit . . . . in palatio episcopi quiescente (Reg. imp. 152. Baluz I, 752), womit Gottfrib von Roln (reversus in civitatem) und Burts hard von Urfperg (venit in palatium) übereinftimmen. Diefe bifchofliche Bfalg mar ohne 3weifel bie in einer Urfunde bee Jahre 1299 Babenberg, nachmale Betereberg genannte Burg, im Gegenfat zu welcher bas ichon im Jahr 902 von Regino ermahnte castrum Babenbergk bie alte Burg genannt wurde, wie fie gum erftenmal in einer Urfunde bee Jahres 1251 heißt. Die neue Burg Babenberg murbe mahrscheinlich in Folge ber 1197 erregten Uns ruben von Bifchof Thiemo erbaut; fie lag auf einem von ben boberen Raul= berg, Micheleberg und Jafobeberg umgebenen und beherrichten Sugel, von bem letteren nur burch einen Graben getrennt. G. bie Altenburg bei Bam= berg. Gefchichtlich bargefiellt von Paul Defterreicher. Bamb. 1821.

Teutonicis seculis scelus inauditum exequitur. Chron. Sanpetrin. S. 231,
 Graeca Maria Philippi regis coniunx heißt file in ben allerbings S. 232.

erst bebeutenb später abgesaßten Lorcher Grabversen in Burchardi vita Frid. imp. ed. Christmann p. 4. Nach benselben ware bas Kind, an bessen Geburt Iren starb, gleichfalls ein Madchen gewesen. Über die für die Jungsfrau Maria gebrauchlichen Benennungen f. die von Wilhelm Grimm in seis

ner Ausgabe von Kunrats von Birgburg golbener Schmibe beigebrachten Beispiele; so ebendas, B. 422. Du pfingestrose an allen stift! B, 570. Du bist ein reine turteltube sunder gallen.

•18. E. bie Urfunde ber Maria dei gratia Romanorum regina augusta. Datum apud Stophen 13 Kal. Sept. Ind. 11 (20. August 1208) in Orig. guelf. III, 781. Prob. Nr. 290.

S. 233. 19. Philipps Tochter. Dag Ronig Ottos nachmalige Gemablin Beatrir bie altefte unter ihren Schweftern mar, bezeugt Papft Innoceng in feinem Schreiben an Otto, Reg. imp. 169. Db Runigunde ober Maria bie altere mar, bleibt babingestellt, von jener, bie einen in ber Kamilie fonft nicht gebrauchlichen Ramen führt, vermute ich, bag fie im 3ahr 1201 gur Beit ber Beiligsprechung und Erhebung ber Raiferin Runigunde geboren und ihr zu Ehren getauft murbe. - Dafür bag Runigunde, bie nachmalige Bob= mentonigin, bie bem Pfalggrafen verlobte Tochter gewesen fei, find nur Bulfawa (ap. Dobner III, 206: filiam suam Gunegundem virginem Wenceslao filio regis tradidit Boemiae in uxorem. Et quoniam idem Philippus Ottoni comiti palatino Reni (sic) suam filiam predictam promiserat se daturum . . . Philippum occidit) und Aventin bie fpaten und wenig glaub= murbigen Bemahremanner. Dagegen nennen ber Beit naber ftebenbe Schrifts steller Beatrix: a comite palatino pro eo quod promissam sibi fraudaverat filiam Beatricem, quam regi Hispanie dedit etc. Conr. de Fab. ap. Pertz SS. II, 168. Ottonis coniuge, que . . . . primo vero desponsata fuerat palatino de Witilisbach. Annal. Argent. ap. Böhmer F. III, 96. Der künic hat vier schöniu kint . . . . er gap diu ein in Bêheimlant, die andern gap er in Brabant, die dritte wart hin gesworn, daz wäre bezzer verkorn, dem pfalzgråven von Witliuspach. 6 wie grôz leit dâvon geschach . . . . diu selbe iuncvrouwe wart gegeben von Brûneswîc dem keiser her. Raiferchronit berausgeg, von Dagmann II, 551. Rach ben beis ben letten Stellen unterliegt ce auch faum noch einem 3meifel, mas ichon wegen Ottos Alter bas mahrscheinlichere ift, bag bie altere Beatrix urfprung= lich für ben Bfalgarafen bestimmt mar.

6. 234. 20. Mit Arnolds von Lübed Grählung VII, 14 ift zu vergleichen. Chronica Polonorum apud Sommersberg SS. Siles. I, 40. Stenzel SS. Sil. I, 24. 100: Hic Henricus duxit in uxorem S. Hedwigim filiam Bertoldi ducis Meranie, sororem videlicet Gerdrudis regine Ungarie, . . . de qua suscepit tres filios et tres filias . . . Gerdrudim abbatissam Trebnicensem, que cum desponsata fuisset palatino Reni, qui regem Almanie Philippum occidit posteaque propter hoc ipsum occisus est, deinceps alteri nubere recusavit.

Die Geschichte mit bem Briese spielt unabhängig von Arnolb noch bei Arenpect ehron. Bajoar. V ap. Pez Ihesaur. III, 3, 241: (Philippus) insuper dictum Ottonem de lepra apud regem Boemiae insamavit, cuius silam idem palatinus ducere debuit in uxorem, qui viduus suit. Intimavit etiam rex uxori suae per litteras notam leprae, quae litterae ante praesentationem apertae suerant et sic res patuit.

über bie Bermanbtichaft bes ichlefischen Bergogshan: fee mit ben Staufen. Die Borte Arnolde von Lubed VII, 14, 8: puella quam Otto desponsare cupiebat consanguinitate Philippum ex matre contingebat, - fcheinen auf bie noch nicht aufgeflarte Berwandtichaft ber Staufen mit ben Grafen von Berg und bem Saufe Unbeche gu gielen, welch letterem ber Gertrub Mutter Bebwig angehorte. Bertholdus dux consanguineus imperatoris. Ansbert hist. exped. Frid. p. 47. Pal. Stalin Wir= temb. Beid. II, 230. Die Berwandtichaft aber ber ichlefischen Bergoge felber mit ben Staufen liegt beutlich vor, foviel Berwirrung auch Chronis ftenfabeln und faliche Urfunden angerichtet haben. Die wol ju Unfang bee 14. Jahrhunderte abgefaßte Chronica Polonorum (Sommersberg I, 6. Stenzel I, 14) meiß von bee Bolenherzoge Boleslav III Giegen über Raifer Beinrich IV zu erzählen, bie ju einer Che gwifden Beleslans Cobn Blabielav mit bee Raifere Tochter Chriftina führten. Schon Commereberg und Thebefius (Liegnitifche Jahrbucher II, 10 flg.) haben bie Unechtheit biefer Rachricht bargethan, fie find aber an einem anbern Brrthum bangen geblieben , indem fie eine Tochter Beinriche IV Damens Abelheib ale Wabielave Gemablin annahmen, fich flutent auf Bergog Beleelave Stiftungeurfunbe bes Rloftere Leubus (Sommersberg I, 894. Thebefine II, 19) vom Jahre 1178, bie mit ben Werten beginnt: Ego Boleslaus dux Sleziac filius primogenitus illustris quondam principis Wladislai maximi ducis Zlesiae inclytaeque dominae Adelheidis, filiae imperatoris Heinrici IV etc. biefe Urfunde ift, wie bie Bergleichung mit ber echten fcon vom Jahre 1175 batierenben (Bufdinge Urf. bee Rloftere Leubus Liefer. 1, 1) geigt, ein fpateres Dachwert, ber Berfertiger beffelben falichte bie Raiferetochter Abels beib ans jener Chrifting ber Sage und wirflichen von ihm nur verwirrten Bermanbtichaftebegiehungen gufammen. Dag Beinrich IV eine Tochter Abelbeib ober überhaupt außer ber Manes noch eine Tochter gehabt hatte, ba= von weiß bie Befchichte nichts. Dagegen mar feine Schwefter Cophia feit bem Jahre 1088 in zweiter Che mit Blabielav I vermablt. Und wie febr bas bie Spateren verwirrte, beweift fcon Rablubet (hist. Polon. IV, 13), ber Boleslans III zweite Gemablin fur Raifer Beinriche IV Tochter ausgibt, mabrent es bei Stanislaus Sarnicine annal. Polon. VI. p. 1060 beißt: Wladislaus Henrici quarti imperatoris Romanorum filiam viduam (nam antea Hungariae regi Stephano desponsata fuit) duxit. Blabielave I gleich= namiger Enfel batte eine Enfelin Beinriche IV von feiner Tochter Manes gur Frau, eine Tochter nemlich Marfgraf Luitpolbe III von Ofterreich, bie von Rabewig (de gest. Frid. I, 2; II, 11) irrig balb Gertrub, balb Bertha genannt wirb, in Wahrheit aber gleich ihrer Mutter Agnes hieß (Annal. Claustroneoburg. ap. Pertz SS. IX, 612. Alberici chron. s. a. 1141). Deren altefter Sohn Boleslav mar mit einer Abelheib, Tochter bed Grafen Berengar von Gulgbach und fomit Schmagerin Ronig Runrate III, verbeis ratet: Boleslaus . . . . duxit dominam Adilheidam sororem imperatricis coniugis Cunradi secundi imperatoris: Chron. Polon. Sommersb. I, 10. Stenzel I. 23; eine Stelle, Die Morit in feiner Ctammreibe unt Gefchichte ber Grafen von Sulzbach übersehen hat, bei bem baber auch unter Berengard Tochtern Abelheib gar nicht genannt wird. Ugl. die überficht blefer Berwandtschaft in ber unten gegebenen Stammtafel des schlesischen herzogsbauses.

S. 236.

21. Das frühere Berhaltniß Pfalgeraf Dttos ju Philipp barf man fich nicht fo innig benten, wie es haufig bargestellt wirb. Bir finden ibn vielmehr auffallend felten um ben Ronig , querft bei jener Protestation ber beutfchen Furften vom Dai 1199 (Reg. imp. 14. Pertz Legg. II, 201); bet Erflarung ber Furften vom Jahr 1202 trat er bagegen nicht bei. Das einzigemal, bag er eine Urfunde Philippe ale Beuge unterzeichnet, ift am 9. Marg 1207 ju Regeneburg. Bon feiner Thatigfeit im Belb berichtet Ar= nolb von Lubed VI, 8, 4 bei ber Flucht bee Bohmenfonige: quem cum quadringentis viris Otto palatinus de Wittelsbach persecutus est usque ad sylvam quae Behemerwald dicitur. Daraus macht bann Sufchberg, in feis ner Alteften Beschichte bes burchlauchtigften Saufes Scheiern = Bittelebach. Munchen 1834, fich frugend auf Paul Lange bier gang unfelbftanbige und erft im 16. 3abrb. geichriebene Beiber Chronif (Pistor, SS. Germ, I Palatinus Otto de Witelspach dux exercitus Philippi), ten Afalgarafen an Ronig Philipps ,, Dberfelbherr im thuringifchen Rriege."

über bie Berfonlichfeit Ottos ift außer Arnold von gubed (Nimis erut crudelis et inhumanus. . . . . Crudelis et impius et imprudens.) naments lich Cafarius von Beifterbach (Dialog, miracul. VI, 26) ju vergleichen. Als nachfte Beranlagung ju bem Bruch zwischen Dtto und bem Ronig wird berichtet: Palatinus crudelitate nimia quendam de melioribus terrae Wolf nomine occiderat: unde graviter Philippum offenderat. Arnold. Quendam liberum familiarem ducis Bavariae perfide interfecit, de qua perfidia coram principibus notatus fuit et ideo rex filiam suam sibi tradere denegavit. Burchard. Ursperg. Lubricus existens et homicida multorum nobilium. per querimoniam atque iudicium fuit proscriptus, et sic longo tempore perdurans, a principibus tandem diiudicatur, ut filiam suam rex deberet rehabere, quia indignus videretur consors regie excellentie. Quod ille ferens indigne cepit occulte tractare de ipsius occisione. Annal. Argent. ap. Böhmer F. III, 96. Bang andere lautet es wieber im Chron. Sanpetrin, p. 236: Palatinus . . . suarum rerum opponens direptionem regiam. - Die Reinhardebrunner Chronif fol. 339 ergabit bie Urfache von Bhilippe Ermors bung folgender Dagen: unico letali et crudeli vulnere a palatino de Witilingesbach rex ipse crudeliter et insidiose et inopinabiliter interemptus est. Proinde interfectionis eius causa se ita habnit. Cum quandam de filiabus suis rex ipse prenominato palatino federe legitimo dare destinasset, timens hominis insani bestialem ferocitatem revocavit voluntatem, voce rescidit magis volens filiam suam alteri dare quam sub atrocitate viri inconsulti vitam periculosam eandem filiam suam sub anxietate ducere, Hic mali fomes, hic ardentis animi stimulus, hic invidencie lampas sine termino absque consideracione accensa, decrevit, statuit et deliberavit

quomodo sibi oblatas condigna ulcione puniret iniurias. Sed nunquam tanti ausus ipsi palatino data fuit occasio nisi tune cum iam imperio suppremam impositurus manum cum inedicibili copia militari de diversis mundi partibus excita ad Babinbergensem civitatem applicuit. Nun folgen bie oben Unm. 9 und 12 angeführten Stellen; bann ber mehr wort als ges haltreiche Bericht von ber Ermorbung felbft. Der Bfalggraf fomint nach Bamberg und an bee Ronige Gemach, ubi bis aut ter pulsato hostio non admissus indignans abiit. Philipp lagt ihn nicht vor, ne sibimet ipsi et presentibus fieret quietis perturbacio aut aliud quodlibet suboriretur incommodum. Der Bfalgraf fommt abermale ichnaubent bor But uno contentus comite . . . . ingrediens evaginato, uti semper solebat, proludit gladio . . . et tandem in hec verba totus effunditur : Bene novistis, o domine rex, quantum a vobis contemptum acceperim eo usque, quod eius mali recuperacionem a quoquam hominum nullo umquam tempore aliquomodo possum recipere, sed inter principes semper ero novissimus, quippe qui sum a principum auctore tam stupide tam crudeliter inhonoratus. Und nun führt er ben tobtlichen Streich; man will ihn greifen, aber er verwundet feine Begner und entfommt in ber Berwirrung.

Was auch König Philipp gegen ben Pfalzgrafen zu flagen hatte und was er ihm auch bareb anthat, baß er nicht aus bloßer Willfur, sondern gestütt auf einen Spruch bes Fürstengerichts handelte, ift nach biesen Angaden unbestreitbar. Daß Otto bennoch ben König mit so blutigem Hagabertstelbar. Daß Otto bennoch ben König mit so blutigem Hagaber verfolgte, daß er aber seine Rache so lange aufscheb, das macht, neben verzugsweise bunkeln Umftänden seiner zweiten Brautschaft, Ottos That so räftelbaft.

Auf verschiebene Beife hat man ba freilich Rlarbeit fchaffen wollen. Biele, und bas find namentlich baierifche Sifterifer, bie fich jur Anwalt= ichaft bes Wittelsbachers verpflichtet glauben, bemuben fich Philippe Unbankbarkeit und Ungerechtigkeit möglichft ftart hervorzuheben und baburch ben Bfalggrafen wo nicht ju rechtfertigen boch ju entschuldigen. In ber fcmach= lich lugenhaften Weife neuerer Romane umbangt man bem Berbrecher bas blutige Rleid feiner Schuld mit bem fentimentalen Trauergewandt bee Unglude, ale lage bas Unglud gang außerhalb ber Schuld und nicht vielmehr mefentlich in ihr felber. Diefer empfinbfamen Apologetit fommt bann ber Gifer eines falfchen Patriotismus ju Gilfe und bas nicht blog bei popularen Tenbengichriften, fonbern felbft bei Werfen, bie burch ihren vorwiegenb gee lehrt wifenschaftlichen 3med vor folden 3rr = und Abwegen ficher fein folls ten. Ge ift bief gang biefelbe Unschaunngeweife, bie in Babos Trauerfpiel traurigen Angebenfens berricht. Aber mas bem ichlechten Dichter bes Dttp von Bittelebach bingeben mochte, bagu follte fich boch auch ber anfpruche= lofefte Siftorifer fur ju aut balten. Warum will man beutzutage witteles bachifcher fein, als es vor fechehundert Jahren bas haupt ber Familie mar? Wenn bamale Bergog Lubwig bie baierifche und wittelebachifche Chre am beften baburch ju mahren glaubte, bag er felbft bem Schwert ber Berechtigs feit feinen Urm lieb, fo wird man fich feiner Beleibigung gegen feine Rach:

tommen ichulbig ju machen fürchten burfen, wenn man bas Berbrechen Ottos von Bittelebach in feiner gangen Radtheit eingefieht und berichtet.

Die Comachen biefer Befconigungeweife find Luben nicht entgangen. Bemubt, ,,einen Schanbfled aus ber Geschichte bes teutschen Bolfes auszutilgen, und einen teutschen Furften ebeles Stammes von einem Berbrechen ju reinigen, welches langer ale feche hundert Jahre an feinen Namen gefnupfet worben ift," ift er in feiner bem Ronig Lubwig von Bapern gewibmeten Geschichte bes teutschen Bolfes (XII, 215-222) auf einen ungleich geiftreicheren, fühnen Ginfall geraten. Alles was von einer Berlobung Dttos mit Philipps ober Bergog Beinrichs Tochter und feiner Berfeindung mit bem Ronig berichtet wirb, fann por ber Rritif nicht bestehen, ,,ift eitles Gerebe, hervorgegangen aus bem Beburfniß bes menschlichen Bergens, irgent etwas aufzustellen, mas ben Greuel erflaren fonnte. Alles in ber Beife menfch= licher Dinge erwogen tritt aus ben überlieferungen nur etwa folgenber Ber= gang herver." "Der Pfalgraf Dtto wußte, baß feine Scherze ben Konig Philipp gu erheitern pflegten, namentlich feine Fechterfunfie. Bur eine folche Erheiterung burfte er ihn wohl beute befonbere empfanglich halten. Alfo begab er fich bin, und fing an, Poffen gu treiben, mit Begiehung auf ben Aberlaß bes Ronigs, nedenb, fcherzenb, bas Schwert funftmäßig fchwin= genb, ale fubre er, ein Bunbargt bie Langette (er mochte fagen, bie fleinen Ginschnitte bee Argtes halfen Dichte; er verfiche bie Cache beffer; ber Ronig moge nur ftill halten . . . ). Ale aber Philipp "bas Spiel" unter= fagte, entweber weil Otto ben Duthwillen wirflich zu weit trieb, ober weil ber Bifchof von Speier aus Angft por bem blogen Schwerte bavon lief: ba erhob fich ber Truchfeg Seinrich von Balbburg und versuchte ben Bfalgara= fen an ber Fortfegung feines Spieles ju verhindern. Er mag ihm ben Urm gehalten haben. Durch biefe Ginmifchung blieb Dito nicht mehr feines Schwertes Deifter, und ber Ronig, ber wohl auch nicht unbeweglich ba faß, erhielt bie tobtliche Bunbe."

Es ift ein schmerzliches Gefühl, über einen einst hochgeseierten Mann, zu bessen man selbst noch gesesch hat, burch seine eigenen Werte so schonngslos entfausch; zu werben. Die Geschichte bes staussischen Beitalters namentlich ist wol kaum jemals so schiebt und verkehrt und ohne jedes tiefere Berständnis behandelt worden als in dem Ludenschen Buche. Menn man sich durch all diese, "Mag" und "Mochte," durch diese Kulle von sinnreich sallschen Gischlen und luftigen Sphochtesen durcharbeitet, so kaun man sich kaum des Urtheils erwehren, das es dem Berzisser dei vielen glänzenden Gigenschaften doch an der historischen Kardinierund, dem ernsten Wahre beitssinn gesehlt habe. — Kur herrn Prosesso lin heidelberg freilich "hat Luden das Berdienst," Pfalzgraf Ottos Unschul, "bis zur Ervibenz nachzewiesen" zu haben; er nimmt daher auch die Ludensche Darftellung in ihrer ganzen Breite wörtlich in seine Deutsche Staats = und Rechtsgeschichte (2. Aust. 1, 156) auf.

©. 237. 22. Philippus rex cum papa reconciliatus Babenberch ab Ottone palatino per conspirationem occiditur. Annal. Salisb. ap. Perts SS

IX . 779. Philippus . . iniquo quorundam consilio principum Babenberch ab episcopo eiusdem loci invitatur et ab Ottone palatino comite et margravio de Andes in dolo occiditur. Ann. Claustroneob, ibid. p. 621. Otto palatinus de Witlinesbach et marchio Hystriae Phylippum regem in munitione constitutum, pacem simulantes dolo occiderunt. Annal. Lambac. p. 557. Huius facti et occisionis conscius fuisse dicebatur marchio de Andehs. Episcopus quoque Babenbergensis super eodem facto infamatus erat et suspectus habebatur et ob hoc non modico tempore cogitur exulare. Ann. Argent, p. 97. Philippus . . a quodam comite de Witrisbac . . occiditur multique tam episcopi quam nobiles de tam crudeli nece infamantur. Reiner. Leod. ap. Böhmer F. II, 377. Beatrix . . . conquesta est . . . de impia conspiratione Othonis. Arn. Lub. VII, 16, 1. Otto . . . instigatione marchionis de Anedehse animatus in vindictam exarsit. Otto de S. Blas. 50. Ipso etiam anno stella comes visa est et subsecuta sunt haec mala: rex Philippus interfectus est in loco Babenberch ab Ottone pal. com. de Witelenesbach et Heinrico marchione Hystriae, ob quam causam Baioaria multipliciter attrita est bellis rapinis et incendiis. Chron. Weihensteph, ap. Pez. SS. II, 403. Otto assumptis militibus episcopi Eggiberti et marchionis de Andehse Heinrici fratris prefati episcopi venit in palatium . . . ad prefatos episcopum et marchionem confugit, unde et illi rei habiti sunt de tali mordo. Burchard. Ursperg. Licet comes palatinus adjutorio Bavenbergensis episcopi tunc evaserit, unde idem episcopus magnam infamiae mortis regis incurrit notam. Chron. Halberst, ap. Leibn, SS, II, 147. Palatinus comes . . . cum duce Bawariae et marchione Istriae fratre eiusdem episcopi et aliis decem viris armatis palatium ingressus . . ipsum transfodit gladio . . et fautorum suorum auxilio munitus exiliit. Reg. imp. 152. Episcopus autem Bavembergensis Engelbertus huius regis mortem pertractasse dicebatur, unde et Romam abiit et a papa Innocentio tertio depositus eo quod omnes accusarent eum, et tamen non multo post per eundem papam fuit restitutus. Alberici Chr. p. 447.

über Bischof Egberts Beziehungen zu Rom cf. Innoc. ep. VII, 89. VIII, 107. IX, 14. 15. 187. ap. Breq. II. In bem letten Brief p. 1003 ethält Egbert ben Beschl, ut redeat ad regem Ungariae et exponat gaudium conceptum per papam de susceptione fili. Begen seiner Anslage: Curia Nurnberg. Ecbertus suspectus coninrationis cum Andrea rege Ungariae purgatus in gratiam regis redit. Herm. Aldal. ad a. 1206 ap. Oestele SS. I, 665. Die saliche Jahreszahl sann nicht irremachen. Daß bem Augsburger Reichstag aber ein Nurnberger verhergieng und auf diesem schon Egberts Freisprechung im wesenstlichen erfolgte, wird bestätigt durch die zwei Urfunden König Bhilipps vom 2. und 4. November, von benen die lette auß Nurnberg datiert, die erste ohne Ausstellungsort bereits von Bischof Egbert unterzeichnet ist. Auf dem großen zahlreich besuchten Augsburger Reichstag erhielt dann das bereits in Runberg gesundene Urtheil seine disentliche und endgültige Bestästigung. Sequenti anno (1207, Innocentii III papae

nono) concilium apud Augustam Vindelicorum est actum, cui interfuerunt omnes fere Germaniae principes. In eo concilio Eckbertus episcopus Bambergensis de maiestate est postulatus, quod foedere cum Andrea Ungariae rege affiue inito adversus imperium conspirasse diceretur, qui tamen responso, quo facile liberare regem suspicione potuit, in speciem dato a damno vel periculo liber exivit. Hoffmann annal. Bamberg. III, 12 ap. Ludewig SS, Bamb. p. 147. Hartzheim Conc. Germ. III, 484. — Cf. Aventin. Annal. Boior. VII, p. 405 ed. 1627: Philippus Bambergensi Eckberto purganti se, quod coniurasse cum rege Ugrorum suspectus erat, gratiam facit. Aventin ift es auch, bem wit eine Nachricht über ben Martgrafen Seintich verbanfen. Inter haec Philippus Heinricum Histriae Carnorumque rectorem cum Ottone sentientem dignitate submovet, Carnos et Histros Ludovico Boiariae duci in tutelam tradit.

C. 238. 23. Die Berurtheilung ju Frankfurt und Augeburg. hierüber vgl. junachft bie Braunfchweiger Reimchronik Rap, 56:

Ok kwam dat mägetyn, Koning Filippus dogterlyn, Dår midden an den ring, Do jegenwordig was de koning Unde de forsten albedille. An einen tugtigliken willen Leit sek Beatrix dat mägetyn, Dat so shone was unde so fyn, For des koninges fote neder. Mid grotem torne skreig se seder, Unde bad wrake over den mörder. De oren fader sunder sake unde wärder Hädde gemorded unde geslagen. Alle de dat sagen, Beide de iungen unde de alden, Or nu nein sek des kunde unthalden. Se weinden mid der jungfrouwen, Dorg dat jammerlike shouwen. Ek wone, dat sulk gebäre Deme koninge nein froide were. He satte sek to gerigte Na koningliker pligte Mid fil groter ere, Unde forfästede den mordere, Unde lägede al syn gud fredelos.

Damit ugl. Arnold. Lub. VII, 16. Aderat ibi Beatrix, filia Philippi regis, cum suis submittens se gratiae domini regis, quam produxit dominus Spirensis. Quae elevata voce, cum gemitu et suspiriis et lachrymis multis conquesta est domino regi et principibus presentibus, et in commune toti orbi Romano de impia morte patris sui et de impia conspiratione

Othonis. . . . Cum haec dicerentur, facta est pressura magua coram rege condolentium querimoniis reginae, qui omnes obortis lachrymis tantam miseriam deflebant et iustitiam reginae fieri postulabant. Clamabant sane, si scelus perpetratum inultum maneret, quod neque rex neque quilibet principum secure vivere posset. Ad voluntatem igitur omnium dominus rex proscriptione publica damnavit homicidam illum. Nach Gotts frib von Roln iudicio omnium palatinus et eius fautores proscribuntur et dampnantur. B. F. II, 345. - Episcopus quoque Babenbergensis Ekebertus et frater eius Heinricus marchio Ystriae, quia super hoc facto suspecti habebantur, tam a principibus quam etiam a ministerialibus imperii proscribuntur. - Otto rex . . generalem curiam . . cum principibus celebravit, ubi omnes qui in morte Philippi vel rei vel suspecti habebantur sunt proscripti et bona eorum publicata. Annal. Admunt. ap. Pertz SS. IX, 591. Ottonem palatinum de Witilinspach nec non marchionem de Anadehse lege Bavarica sententialiter propter occisum Philippum proscripsit eosque dignitatibus beneficiis ac prediorum suorum reditibus sine spe recuperationis iudicialiter privavit, dignitates corum in alios transferens aliisque beneficia concedens, reditibus prediorum heredibus eorum delegatis. Otto de S. Blas. 50.

24. Innoc. Epp. XI, 220. Baluz. II, 252. XII, 118—120 p. 379. — ©. 239. Anno 1211. Sifridus Mogontinensis archiepiscopus et legatus a papa constitutus . . . apud Bavinderg colloquium habuit, ubi episcopum ipsius civitatis propter necem Philippi regis expulsum restituerunt. Godefr. Colon. Daß Egbert im Jahr 1214 einen Kußfall wer König Kriberich gethan und barauf Berzeihung von ihm erhalten habe, erzählt zwar erft Hoffmann (Annal. Bamberg. III, 18 ap. Ludewig SS. p. 149), ce wird aber durch Egsberts Erschen in der Umgebung des Königs seit dem Juli 1215 bestätigt. Im Jahr 1216 bittet er die Wönche von Premontre sür ihn zu beten: quod cum nobis apud deum quasi nulla suppetaut susstragia meritorum nec ex operibus iustitiae, quae secimus nos, aliquam ad ipsum siduciam habeamus. Hugo socr. antiq. monum. 1, 50.

Hainricus in Palaestinam elabitur. Aventin p. 405. Ego Heinricus dei gratia marchio Ystriae. Urfunde v. 3. 1223. Mon. Boic. VIII, 170. Aber schon am 25. August 1211 erscheint er wieder urfundlich als Marfgraf von Istrien (Sichhorn Beiträge zur älteren Gesch, von Kärnthen II, 124). Ulrich von liechtenstein erhielt in den Jahren 1215—19 seine ritterliche Erzziehung an des Marfgrafen Hofe (Francheinft herausgeg. von Lachmann S. 8, 16—10, 5). Er sagt von ism:

Er het umb ere ungemach, sin munt nie boesez wort gesprach, er was blide, er was palt, sin zuht diu was manicyalt, er was staete, er was getriu, den friunden sleht, niht iteuiu, er minnet got von herzen gar: sus lebt der fürste siniu iar. Aber freilich die Lobsprüche gerade bieses Dichters haben für heinrichs sittsliche Beurtheilung nicht viel zu bedeuten. Bgl. noch Karajans Bemerkung S. 665. — Am 17. Juli 1228 starb er nach Necrol. Diess. in Mon. Boic. VIII, 306; noch in bemselben Menat hatte er zu Mürnberg eine Urfunde König heinrichs unterschrieben. Guden C. D. II, 55. Böhmer Reg. S. 231.

S. 240. 25. Aventin VII, 406. Sufchberg S. 398. Surter II, 118. Sieber gehort auch mas bie Tegernfeer Chronif unrichtig fcon unter bem 3ahr 1206 anführt: Ludovicus dux Bavariae et Otto comes de Valay Hainricum marchionem Ystriae advocatum nostri monasterii invadunt et monasterium nostrum propter eum, et cellam S. Martini et alia monasteria incendio et rapina et omni genere desolationis ultra modum vastaverunt, tantusque erat hostilis incursus, ut per decem hebdomadas nullus nobis pateret egressus. Pez Thesaur. III, 3, 523. Die Art und ber Ort von Ottoe Tob wird von ben Beitgenoffen gang gleichmäßig ergahlt. Die Beit beffelben gibt Dito von St. Blaffen: Otto rex generale colloquium in quadragesima habens apud Hagenowe . . . ibique occisum esse Ottonem palatinum de Witlinsbac a marscalco Heinrico a Kallindin in vindictam Philippi regis nuncium accepit. Unt 4. Marg war ber Konig noch in Eflingen, am 29. Januar ber Marfchall noch am Sofe gewefen. Die Beit von Ottos Bestattung wird burch herzogs Ludwig in sepultura quoudam Ottonis palatini für Rlofter Inbereborf ausgestellte Schenfungeurfunde vom Jahr 1217 be= ftimut Orig. guelf III, 781.

#### XX.

S. 241.

1. Fit moeror omnium una voce plangentium, heu heu cecidit princeps noster, cessavit gloria nostra, versus est in luctum chorus noster.

Arn. Lub. VII, 14, 9. Bgl. Braunschweiger Reimchronif 55. S. 206.
Chron. Sanpetrin. p. 236. Zwei gleichzeitige Gebichte über ben Tob bes Köuigs mögen hier einen Plat finden: Das erste aus Benedistbeuren herzausgeg. von Schweller carmina Burana p. 50 und 3. Grimm Gebichte bes Mittelalters auf R. Friedrich I S. 75, Schriften ber Berl. Afab. 1843.

S. 215.

Dum Philippus moritur Palatini gladio, Virtus mox conteritur scelerosi vitio, dulcis mos obtegitur a doli diluvio. Heu quo progreditur fidei transgressio! Lex amara legitur, dum caret principio, mel in fel convertitur, nulla viget ratio. Bebeutenber ift bas von Salmannsweiler, welches Mone (Anzeiger II, 187 Jahrg. 1833) mitgetheilt hat: Es beginnt mit ber mir ratfelhaften Übersichtift:

Titulus novi Banaye i. e. Ottonis, qui duos occidit bones. Juspecto speculo mortis monstratur imago. Nobilitas hominis, virtutum clara propago, Carminis hic fletum pariter depromite mecum. Plangere per metrum mala nostra placet mihi threnum. His gallus verbis socios affatur acerbis Eclipsin luna patitur, sol morte sub una, Rerum fortuna nos fallit sorte caduca. Sicut de coelis descendit fulgida stella. Sic regum gemma 1) cecidisti nobile stemma. Lex abiit, cum rex obiit, populus vapulabit, Sic sol occubuit et nox prevaluit. Quod sumus acephali, fraus effecit palatini, Et duce privati, multis rebus spoliati. Tanti causa mali furor Ottonis palatiui Tartara ditavit, regnum mundi spoliavit. Haec David flesset, Ieremias si superesset. Fortunae rota sum, caveas a culmine casum, Captatum venio, per prospera decipiendo. Aspice nos Christe scelus et quod fecerit iste, Regia maiestas tibi nam placet, aequa potestas, Ante tuum vultum facinus non transit inultum. Propitiare tuo Philippo famulo. Preciso capite succrescunt quattuor hidrae.

Sic rex Philippus, cum per decem annos circumquaque principes et nobiles subdidisset, provincias et civitates perdomuisset, papam eciam sibi iam reconciliatum haberet, secundum dispositionem dei, in cuius mana sunt omnium potestates et iura regnorum et qui transfert regna atque constituit, undecimo anno vitam cum regno perdidit. Godefr. Col. Cum ad portum venisse se credereut tam rex quam principes. Conr. de Fab. ap. Pertz SS. II, 168.

2. Barones et milites, hi namque in Alamannia plerumque solent ©, 242. esse predones. Chron. Ursperg. ad a. 1209. Exercitus audieus regem occisum veloci regressu repatriavit, sibi rebusque suis quasi prospiciens. Nam quaquaversum omnes in rapinam efferati civitates ad ius Philippi spectautes plerasque rebus direptis succenderunt, monasteriis villisque undique spoliatis, nullusque sine armis multoque comitatu securo itinere incedere valebat. Otto de S. Bl. 50. — Comperta morte regis ubique terrarum insurgebaut bella et seditiones et maxime regalium villarum et hominum orta est persecutio et quia defensore carebant facti sunt in dire-

<sup>1)</sup> Ge lefe ich unbebenflich ftatt geminn.

### 394 Quellen und Beweife. Unmerfungen ju XX. G. 242-247.

ptionem viciuis suis. Annal. Argent. — Unde accidit, quod universa terra Teutonica in tantum fuit perturbata, quod mercatores et iter agentes per partes illas securi ire non poterant. Et quod deterius fuit multi inventi fuerunt penitus exspoliati. Ann. Genuens. ap. Murat. SS. VI, 379. Bgl. nech Chronogr. Weingart. ap. Hess Mon. guelf. p. 76 und Conr. de Fab. l. c. — Tempore messis pars vulgi non minima aut nimietate estus aut sitis ariditate vitali spiritu precluso miserabiliter extincta est. Ann. Mellic. ap. Pertz SS. IX, 506.

3. Ipso etiam anno (1203) stella comes visa est et subsecuta sunt haec mala: rex Philippus intersectus est etc. Chron. Weihensteph. ap. Pez SS. II, 403. A. 1207 signum apparet in coelo, ita quod duo circuli concatenati visi sunt et in medio quaedam stella claritate sugens, quae multum non distabat a sole. Ann. Caesen. ap. Mural. SS. XIV, 1093. Über bie Erschienungen an ber Sonne im Januar und Februar 1207, ben Einbruck, ben sie machten und bie Bebeutung, bie man ihnen unterlegte cs. Caesar. Heisterd. mirac. X, 23. 24, Stellen, die das Gebicht Waltspressen Schiffer achmann S. 21. Simrod II, 91) tressid erlautern, was ich des näher en ausgrührt habe in Saupts Zeitschrift, deutsches Allterthum IX, 138—44.

4. Multi nobiles instabilitatem mundi considerantes et universa esse transitoria et caduca, seculum relinquunt et vitam religiosam ut deo servirent sibi assumpserunt. Annal. Argent. ap. Böhm. F. II, 97.

6. 244. 5. Caes. Heisterb. dial. mirac. IV, 13. Balthere Gebichte bei Lachsmann C. 16. 19. bei Simrod II, 9. 10.

6. Hic cum non haberet pecunias, quibus salaria sive solda preberet militibus, primus coepit distrahere predia, quae pater suus Fridericus imperator late acquisierat in Alamannia, ita ut cullibet baroni sive ministeriali villas seu predia rusticana vel ecclesias sibi contiguas obligaret. Sicque factum est, ut nihil sibi remaneret preter inane nomen domini terrae et civitates seu villas in quibus fora habentur et pauca castella terrae. Burchard. Ursperg.

 7. Fulgent splendida facta eius in urbe pariter et in orbe. Ex vet. oatal. pont, Rom, ap. Baluz, Gesta Innoc. p. 88.

S. 247. S. In Frankreich hatte sich die Erblichkeit schon längst ausgebilbet, ba es seit bem ersten Kapetinger keinem König an einem Sohn und Nachsolger gesehlt hatte. Doch war König Philipp August der erste, der es für unnötig hielt, noch bei Ledzeiten seinen Sohn krönen zu laßen, so daß ihm Ludwig VIII ohne weiteres als König nachsolgte. — In England sindet die seit Geinrich I übliche Wahlaubitulation zum erstennal nicht mehr statt bei König Richard, er folgt seinem Bater ohne weiteres, heißt jedoch vor seiner Krönung stels nur dux soil. Normauniae; wie wenig der Grundsaß der Erblichkeit noch durchgedrungen war, zeigen die Borgänge bei König Iohanns Thronbesteigung, wo der Erzblichhof hubert von Canterbury es aussprach, quod non ratione successionis sed per electionem ipsum in regem coronabat. Epist. Ludov. ap. Brial. SS. Franc. XVII, 743. Matth. Par. ad a. 1199.

# Blattweiser.

Abfalon, Bifchof von Roesfilde 142. Albrecht, Graf v. Sabeburg 89. Mccon 20. Albert, Graf v. Drlamunbe, Statts Achen 53. 54. 97. 183. halter v. Morbelbingen 229. Dompropfte: Philipp 38. Runrat Albrecht, Graf v. Sponheim 199. Abelheib, Abtiffin von Queblinburg Aba von Solland 216 fla. 262. Abel, beutscher 37. 241. Abelheit, Grafin von Solland 216. Abela von Meißen, Gem. Ottofars Abolf, Graf v. Altena, Erzbischof v. v. Bohmen 165 fla. Roln 28. 42. 68. 46 fig. 53 fig. Abelberg 232. 87. 111. 112. 125. 140. 155 — 57. Abelbert (Albrecht, Albert). 177. 181 - 85. 273 fig. 221. 226. Abelbert von Babenberg, Ergbifchof Abolf VI, Graf v. Berg 18. 184. v. Salzburg 44. 126. 187. 192. 217. Albrecht von Rafernburg, Ergbifd. v. Abolf, Graf v. Daffel 145. Magbeburg 191 flg. 209. 268 - 71. Abolf III, Graf v. Schauenburg unb Albert v. Brabant, Bifchof v. gut= v. Solftein 17. 303, 158. 60 fig. tich 18. 118. 143-48. Albert v. Cut, Bifch. v. Luttich 61. Negibine, papftlicher Afolyth 115. 134. 103, 111, 127, Afrifa, Beinriche VI Berrichaft baf. Albert v. Reteft, Bifch. v. Luttich 33. 18. Aglei f. Aquileja. Albert v. Burhovben, Bifchof von Agnes v. Meran, Gem. R. Philipps Riga 197 flg. v. Franfreich 106. 153. Abelbert, Pfalzgraf v. Sachfen 262. Agnes v. Staufen, Gem. Pfalgraf Albert, Marfgraf v. Meißen 18-20. Beinriche 22. 23. Agnes, Gem. Graf Gunthere v. Ras Albrecht II, Martgr. v. Branbenburg fernburg 191. 268. 265, 61, 98, 103, 119, 139, Ngnes, Grafin v. Urach 46. Albert, Graf v. Bogen 17. 20. Michael 240. Albert, Graf v. Dageburg 41. 45. Albina, Tochter R. Tanfrebe 204. 48. 54. 87. 89. 95. 96. 134. Mleranber III, Papft 2, 6. 8.

|                                                | Augeburg 7. 192. 209. 269. 220.               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alerice Angelos, Raifer v. Ronftan=            | 237. 238.                                     |
| tinopel 39, 199.                               | Bifchofe: Uobalfchalf 1184—1202.              |
| Alexios Angelos, Raifer Isaats Sohn 198 - 200. | Hartwig II — 1208.<br>Avranches 212.          |
|                                                | Ago, Markgraf v. Efte 219.                    |
| Alfons VIII, König v. Rastilien 32. Alfen 22.  | age, Mutigin v. Git 219.                      |
| Altena , Grafen von M. (Gberharb,              | Baiern 2. 17. 177.                            |
| Abelf, Arnold) 18. 184.<br>Altenburg 187.      | Herzog: Lubwig. Pfalzgrafen: Otto,<br>Rapoto. |
| Mtenburg bei Bamberg 383.                      | Baldwin, Bifchof v. Branbenburg 270.          |
| Altmark 149.                                   | Balbwin, Graf Y v. hennegan, (feit            |
| Amadeus, Ergb. von Bifang 8. 103.              | 1191) VIII von Flandern 4. 272.               |
| Amabens, Graf von Mompelgart 40.               | Balbwin IX, Graf v. Flanbern und              |
| Amalrich , Ronig von Cupern 31.                | Gennegan 54, 62, 70, 87, 93, 105,             |
| Anagni 175.                                    | 106. 112. 127. 132. Raifer von                |
| Anastasio, Abt v. San A. 84.                   | Ronftantinopel 200 fig.                       |
| Anbeche, Burg 240.                             | Bamberg 139, 230.                             |
| Unbernach 42-46. 90 fig. 112. 128.             | Bischofe: Otto II 1177 — 96.                  |
| 182.                                           | Thiemo -1201. Kunrat -1203.                   |
| Anbreae, Ronig von Ungern 116. 236.            | Egbert 1237.                                  |
| 238.                                           | Bangor, Bifchof v. B. 100.                    |
| Angers 214.                                    | Bafel, Bifchof Lutolb 1191 - 1218.            |
| Bifchof v. A. 47, 100.                         | Bayeur 212.                                   |
| Anhalt, Saus 60. 98.                           | Beatrir , Raifer Friberiche I Gemahs          |
| Anfona 203. Mart A. 32, 75, 224.               | lin 4.                                        |
| Anticchia 34.                                  | Beatrir v. Burgund, Pfalgraf Dttos            |
| Anweiler 76 f. Martward v. A.                  | Tochter 111. 230.                             |
| Mquiteja (Aglei) Patriarchen: Bili-            | Beatrir, R. Philippe altefte Tochter          |
| grim 1195 - 1204. Bolfger -                    | 220. 224. 233. 237.                           |
| 1218.                                          | Beatrix, jungste Tochter 233.                 |
| Aquitanien 50.                                 | Beirut 41.                                    |
| Ar, Grafen v. A., Graffchaft 186.              |                                               |
| 217.                                           | Belagerungswerfzeuge 91.                      |
| Arelat, Königreich (31) 220.                   | Berg, Grafen v. B. f. Abolf, Brune,           |
| Armenien 34. 108.                              | Engelbert.                                    |
| Arnold, Graf von Cleve 54.                     | Bergeborf 145.                                |
| Arneberg , Grafen v. A. 184.                   | Bernhard II, Bifchof v. Paberborn             |
| Arnstabt 44. 58. 98. 190.                      | <u>54. 112. 278.</u>                          |
| Arragonien 33, 245.                            | Bernhard, Graf v. Anhalt, Bergog              |
| Arthur, Graf v. Bretagne 154. 211.             | v. Sachsen 2-4, 19, 44, 46, 61.               |
| Artlenburg 215.                                | 99. 103. 118. 139. 149. 179. 266.             |
| Ascoli 77.                                     | 215. 227.                                     |
| <b>Affifi</b> 77.                              | Bernhard (Bernt) v. b. Lippe 263.             |
| Auctor 119.                                    | Bernftein 59.                                 |

| Bertholb, Bifchof v. Raumburg 103.                          |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 139.                                                        | Bormin, Clavenfürft 145.                                              |
| Berthold, Graf von Urach, Abt v. Salmanneweiler 46.         | Botho v. Rabensburg 162, 267.<br>Brabant (Rieberlothringen, Lowen) f. |
| Bertholb , Propft v. Salgburg 126.                          | Bergog Beinrich.                                                      |
| Bertholb v. Reinharbebrunn 259.                             | Branbenburg 262.                                                      |
| Bertholb V, Bergog von Baringen 19.                         | Marfgrafen : Dtto II 1184 - 1205.                                     |
| 40 - 42, 45, 46, 103, 112, 134,                             | Albrecht II 1184 - 1220. Bis                                          |
| 139.                                                        | fcofe: Norbert 1192 - 1204.                                           |
| Bertholb, Graf v. Anbeche, Mart-                            | Baldwin — 1216.                                                       |
| graf von Rrain und Ifterreich, Ber-                         |                                                                       |
| jog von Meran 18. 60. 103. 112.                             | 188.                                                                  |
| 139. 237.                                                   | Breifach 45.                                                          |
| Bertholb, Marfgraf v. Behburg 103.                          | Bremen 142.                                                           |
| Bertholb, Graf v. Ragenellenbegen                           | Erzbischöfe: Hartwig II 1184 —                                        |
| 199.                                                        | 1207. Walbemar — 1211 (Burf-                                          |
| Berthold v. Kuneberg 24.                                    | •                                                                     |
|                                                             | harb).                                                                |
| Bertram , Bifchof v. Met 103. 171. Bertran be Born 51.      |                                                                       |
|                                                             | Britifches Dufeum, benütte Sants                                      |
| Bertranb be Gourdon 94.                                     | fdyriften 314. 344. 378.                                              |
| Befançon (Bifanz).                                          | Briren. Bifchofe: Beinrich III 1178                                   |
| Bingen 128. 129. 137.                                       | -96. Cberharb - 1200. Runs                                            |
| Bisang (Besançon) 150. 172.                                 | rat — 1217.                                                           |
| Ergbifchofe: Dietrich - 1190. Stes                          |                                                                       |
| phan — 1195. Amabeus.                                       | Brundusium, Erzbischof v. B. 34.                                      |
| Bischöfe, beutsche 122.                                     | Bruno, Graf v. Berg, III Ergbischof                                   |
| Blankenburg 149.                                            | v. Köln 19. 22. 68.                                                   |
| Boemund v. Antiochia 34.                                    | Bruno, Graf v. Sain, IV Erzb. v. Koln 185, 205, 190, 194 fig.         |
| Böhmen 58. 91.                                              |                                                                       |
| Bergoge u. Konige: Blabislav II                             | 273 fig. 221. 225 fig.                                                |
| 1125 - 74. Friberich - 1189.                                | Buchforn 240.                                                         |
| Runrat Otto — 1191. Ottofar I<br>— 1193. Heinrich Bretislav | Burgund, Pfalzgraffchaft 37. 40. f. Otto.                             |
| -1197. Wlabislav heinrich                                   | Burtharb, Dompropft v. Samburg,                                       |
| Ditofar I — 1230.                                           | Grabisch. v. Bremen 228.                                              |
|                                                             | Burfharb, Propft von Urfperg 176.                                     |
| Boigenburg 229.                                             | 224.                                                                  |
| Bolanben f. herren v. B.: Berner,                           |                                                                       |
| Philipp.                                                    | Byzang f. Konftantinopel.                                             |
| Boleslav v. Böhmen 181.                                     |                                                                       |
| Bologna 71. 226. 269.                                       | <b>7</b> 040                                                          |
| Bonifaz, Markgraf v. Monferrat 25.                          |                                                                       |
| 109. 112. 198.                                              | Cambrai (Ramerif) f. Bifchof Johann.                                  |
| Bonn 91. 184. 273—77.                                       | Camerino 77.                                                          |
| Propfte: Lothar. Bruno.                                     | Cammin 142.                                                           |
| Boppard 28. 96. 112, 183, 196.                              | Campagna 32.                                                          |

| 398                                                                                                                                                          | zolati          | meijer.                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canterbury, Crzbischofe: Hubert. Carliole, Grafichast 49. Eatanca 25. 60. Gelle 140. Chaluz 94. Christian v. Buch, Crzbischo 7. 122. Chur, Bischofe: Menold. |                 | Dietrich, Bischof v. Meißen 139, Dietrich, Bischo v. Merseburg 171, 362, Theoberich, Bischof v. Utrecht 54, 112, 113, 120, 137, 136, 137, 151, 216. Dietrich, Graf v. Weißensels 18, 27, Markgraf v. Meißen 44, 58, 103, 119, 139, 166, 179, 266, 189, |
| <b>—1209.</b>                                                                                                                                                |                 | <u>269.</u> <u>228.</u>                                                                                                                                                                                                                                |
| Cilicien 34.                                                                                                                                                 |                 | Theoberich VII, Graf v. Solland 54.                                                                                                                                                                                                                    |
| Cinthius, Karbinal 203.                                                                                                                                      |                 | 136. 151 fig. 216.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clemens III, Papft 15. 72                                                                                                                                    | <u>. 79.</u>    | Dietrich, Graf v. Sommerfchenburg                                                                                                                                                                                                                      |
| Clemens IV 175.                                                                                                                                              |                 | <b>139.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cleve, Grafen : Dietrich I                                                                                                                                   | <u>V</u> 1173 — | Dietrich, Graf v. Wieb 129.                                                                                                                                                                                                                            |
| L 1194. Arnelb -1203.                                                                                                                                        | Dietrich V      | Dietrich v. Diet 199.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>— 1261.</b>                                                                                                                                               |                 | Theoberich v. b. Grenpforte 195.                                                                                                                                                                                                                       |
| Coleftin III, Papft 18. 19                                                                                                                                   | 25. 31.         | Dijon 106.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71, 72, 84, 106,                                                                                                                                             |                 | Diffentie f. Abt Balther.                                                                                                                                                                                                                              |
| Contances 212.                                                                                                                                               |                 | Dithmarfchen 142-44.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gremona 209.                                                                                                                                                 |                 | Dortmund 156.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crivelli 10.                                                                                                                                                 |                 | Dortrecht 216.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cypern 34.                                                                                                                                                   |                 | Duisburg 183.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |                 | Durenftein 20.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Danemark 21. 141 fig.                                                                                                                                        |                 | Durham, Bifchof v. D. 47.                                                                                                                                                                                                                              |
| Dageburg f. Graf Albert                                                                                                                                      | o. D.           | Durlach 40.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dalem f. Bartbert v. D.                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daniel, Bifchof v. Prag 5                                                                                                                                    |                 | Gberhard v. Regensberg , Bifchof v.                                                                                                                                                                                                                    |
| Daffel f. Abolf und Reinal                                                                                                                                   | b.              | Briren 103. Ergbifchof v. Galge                                                                                                                                                                                                                        |
| Deutschenfteuer 35.                                                                                                                                          |                 | burg 112. 126. 139. 170. 172.                                                                                                                                                                                                                          |
| Deut 187. 192.                                                                                                                                               |                 | <u>177.</u> 189. 208.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deventer 141.                                                                                                                                                |                 | Gberhard , Bifchof v. Metfeburg 44.                                                                                                                                                                                                                    |
| Dichtfunft, beutsche 5. 249                                                                                                                                  |                 | 103, 362,                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diepott (Theobald).                                                                                                                                          | Kana hi         | Cherhard, Abt v. Salmanneweiler 173.                                                                                                                                                                                                                   |
| Diepold, Markgraf v. Do<br>204. 207. 250.                                                                                                                    | nourg 21.       | Cherhard v. Sain 206. Cherhard v. Lautern 209.                                                                                                                                                                                                         |
| Theobald, Herzog in Bot                                                                                                                                      | 166             | Egbert von Anbeche, Bifchof v. Banis                                                                                                                                                                                                                   |
| Theobald, bohmischer 2                                                                                                                                       |                 | berg 171, 362, 230, 271, 236, 238, 239,                                                                                                                                                                                                                |
| Diethelm von Crenfingen,                                                                                                                                     | Bifchof v.      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ronftang, Abt von Reid                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45. 103. 139. 172. 182.                                                                                                                                      |                 | Bartwig - 1223.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dietrich (Theoberich).                                                                                                                                       |                 | Eimbed 149.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Theoberich, Konig ber Of                                                                                                                                     |                 | Ellwangen, Abt Runs 1188 - 1221.<br>Ely, Bifcho Iv. G. 47.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Emicho, Grafv. Leiningen 48, 96, 97.    |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Emmerich, Ronig v. Ungern 116. 165.     | Gabebufch 149.                                   |
| 167.                                    | Garbolf, Bifchof v. Salberftabt 60.              |
| Engelbert, Graf v. Berg, Dompropft      |                                                  |
| v. Köln 194. 282.                       | 99, 103, 119, 140,                               |
| Engelbert v. Bulpich 193.               | Gatereleben 169.                                 |
|                                         | Gebhard II v. Querfurt, Burggraf gu              |
| England, Konige: heinrich II 1154 -     | Magbeburg 262.                                   |
| 89. Richard I — 1199. Johann — 1216.    | Gebhard III v. Querf., Burggraf 191.             |
| Eppftein 129. f. Gottfrib, Giftlo.      | Belbern, Grafen: Otto 1183-1206.                 |
| Copfich 90.                             | Gerhard IV - 1229.                               |
| Erbfolgeplan Beinriche VI 28.           | Gelnhaufen 33. 67. 218.                          |
| Grfurt 44. 265. 92. 164 - 68. 179.      | Gerhard, Graf v. Dibenburg, Bifchof              |
| Ermengarb, Ronigin v. Schottland 50.    | v. Denabrud 61, 99, 103, 171.                    |
| Ernft , Bergog 55.                      | Getharb , Graf v. Seeburg 262.                   |
| Ctampes 51.                             | Gerhard v. Querfurt 161. 267.                    |
| Evreux, Bischof v. 47.                  | Gertrub, Gemahlin R. Knubs v. Da:<br>nemart 147. |
| Falaife 212.                            | Gertrub, Markgrafin († 1117) 119.                |
| Berbinand, Ronig von Raftilien 233.     | Gertrub von Schlefien 233.                       |
| Ferentino 175.                          | Gifore 94.                                       |
| Flanbern, Grafen : Philipp 1168-91.     | Glaned 240.                                      |
| Baldwin VIII —1195. Baldwin IX          | Gleichen f. Graf Lambert.                        |
| — 1206 (Geinrich, Philipp).             | Goelar 61. 92. 170. 178. 188.                    |
| Frankfurt 28. 237.                      | Gottfrib Blantagenet, Sohn Bein-                 |
| Franfreich, Ronig: Philipp II August    | riche II 154.                                    |
| 1180 — 1223.                            | Gottfrib v. Eppftein 129. 134.                   |
| Freifing: Bifchof Otto II 1185-1220.    | Gottfrid v. Strafburg 249.                       |
| Briberich I, Raifer 142, 262, 1—12.     | Göttingen 149.                                   |
| 64. 67.                                 | Grabow 229.                                      |
| Friberich II (ungetauft Konftantin) 26. | Gregor VIII, Papft 11.                           |
| 28. 39. 41. 58. 80 — 83. 109.           | Gregorienthal 41.                                |
| 182. 201. 223, 224, 231, 239.           | Guibo, Rarbinalbifchof v. Balaftrina             |
|                                         | 134. 139. 141. 152. 166 — 69.                    |
| Friberich, Ergbischof v. Magbeburg      | 265. Erzbischof v. Rheime 190,                   |
| Friberich II, Bergog v. Schwaben 69.    | Guienne 212.                                     |
| Friberich V. Bergog v. Schwaben 4.      | Guleton 107.                                     |
| <u>12. 34.</u>                          | Gulpen 97.                                       |
| Friberich , Bergog v. Bohmen 3. 4.      | Gunther, Graf von Rafernburg 191,                |
| Friberich, Bergog v. Ofterreich 59.     | <b>268.</b>                                      |
| Friberich, Graf v. Brene 139. 166.      | Gungenlech 39.                                   |
| Friberich von Tanne 39.                 | Gungel, Graf v. Schwerin 146, 228.               |
| Fulba, Abte: Runrat II 1177 - 92.       | Bungel, Truchfeg v. Bolfenbuttel 188,            |
| Beinrich III 1192-1216.                 | Gurt f. Bifchof Walther.                         |

```
Sabeburg, Grafen : Albrecht III 1167 Beinrich v. Rabeneburg, Gegenbifch.
   - 99. Rubelf - 1232.
                                       in Wirgburg 356.
 Sabelu 149.
                                     Seinrich, Abt v. Fulba 44. 103, 139.
                                     Beinrich I, Bergog v. Brabant 18. 19.
 Sagenau 43.
Salberflabt 169. Bifcofe: Dietrich
                                       54, 58, 68, 97, 111-115, 132,
   1180-93. Garbolf -1201. Run=
                                        136, 151, 177, 181 — 83, 189.
   rat - 1208.
                                        196, 218,
 Salbenburg 90.
                                     Beinrich II, Berg. v. Brab. 218.
 Salbeeleben 149. 263.
                                     Beinrich b. Ctolze, Bergog v. Baiern
 Salle 138. 168. 365.
                                        und Sachfen 69.
Sallermunbe, Grafen 370.
                                     Beinrich ber Lowe 262-61. 27. 2.
 Bamburg 145. 146. 227.
                                       64. 65. 88. 12. 67. 17. 31. 19.
 Sannover 149. Archiv 348. 369.
                                       23. 26. 143.
 Barlungenburg 178, 220.
                                     Beinrich , Pfalggraf am Rhein 17.
 Bartbert v. Dalem, Bifchof v. Bil=
                                        22. 23. 264. 47. 57. 59. 107.
   beeheim 125. 137. 273.
                                        <u>116. 147 — 49. 167. 178. 189.</u>
 Bartmann v. Mue 249.
                                     Beinrich, Bergog v. Limburg 19. 54.
 Bartwig II, Ergbifchof v. Bremen 21.
                                       59, 184, 194 ffg. 216, 276,
   61. 102 ffg. 139. 143. 148. 226 ffg.
                                     Beinrich, Bergog v. Schlefien 366.
 Bartwig, Bifch. v. Mugeburg 171.
                                       233.
 Bartwig, Bifch. v. Gichftabt 11. 103.
                                     Beinrich v. Unbeche, Marfgraf von
                                       Rrain und Isterreich 230. 236-39.
   139, 174,
                                     Beinrich Raspe, Landgraf v. Thurin=
 Sara 149.
                                        gen, Begenfonig 62.
 Bargburg 93. 168. f. Grafen Bermann,
   Beinrid.
                                     Beinrich, Graf v. Bargburg 269.
                                     Beinrich, Graf v. Cain 185. 205.
 Savelberg, Bifchofe : Sugbert -1191.
   Bellinbert - 1206.
                                     Beinrich, Graf v. Schwarzburg 179.
                           Sigebobo
                                     Beinrich , Graf v. Schwerin 225.
   - 1220.
                                     Beinrich Danbolo, Doge v. Benebig
 Bedwig, Gent. Bergog Beinriche v.
   Schleffen 233. 236.
                                        193.
                                     Beinrich v. Glinben 161. 267.
 Seinrich I 122. 142.
 Beinrich III 142.
                                     Beinrich von Rallinbin (Bappenbeim)
 Beinrich Y 123.
                                       25, 60, 162, 173, 187, 196, 239,
 Beinrich VI 4-9. 13-39. 49. 60.
                                        240.
   65-68, 70, 76, 84, 286 ffg.
                                     Beinrich v. Rabeneburg 162. 267.
 Beinrich II, Ronig v. England 8. 11.
                                     Beinrich v. Schmalned 209.
   66.
                                     Beinrich v. Belbefe 5.
 Beinrich v. Flanbern, Raifer v. Ron=
                                     Beinrich, Ernchfeg v. Malbburg 53.
   ftantinopel 201.
                                       230.
 Beinrich Bretislav, Bifchof v. Brag,
                                     Belena, Bem. Bilhelme v. Luneburg
   Bergog v. Bohmen 22. 27. 57.
                                        147.
 Beinrich, Graf v. Beringen, Bifch.
                                     Bellinbert, Bifch. v. Savelberg 92.
   v. Strafburg 150.
                                        139.
 Beinrich v. Jacen, Archibiat. v. Lut- Gelmftabt 116.
                                     Bennegan f. Mlanbern.
   tich 127. 152.
```

| hermann, Graf v. Ragenellenbogen, Bifchof v. Munfter 45. 61. 103. | Ingeborg, Konigin v. Franfreich 22.     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 111 fig. 273.                                                     | Innoceng III, Papft 71-89. 94.          |  |
| hermann, Pfalgraf v. Sachfen, Lanb-                               | 100—111. 114—16. 124—27.                |  |
| graf ju Thuringen 27. 18-20.                                      | 130 — 35. 138 — 41. 152 — 54.           |  |
| 59, 68, 91, 96, 97, 139, 163, 167,                                | 159—163. 165 ffg. 170—77. 185.          |  |
| 179. 180. 266. 189. 269. 228. 239.                                | 187. 189—92. 194. 198—210.              |  |
| hermann, Graf v. Lügelburg, Begen-                                | 213 fig. 219. 221 — 28. 238. 245.       |  |
| fonig 69.                                                         | Interbift in Frankreich 106.            |  |
| hermann, Graf v. Arneberg 149.                                    | Joachim, Abt v. Floris 29. 30.          |  |
| hermann, Graf v. Sarzburg 178. 188.                               | Johann, König v. England 23. 94.        |  |
| 269.                                                              | 100. 105 — 7. 119. 153 — 55.            |  |
| herefeld, Abte : Sigfrib 1180-1200.                               | 181 fig. 211 — 14. 217.                 |  |
| Johannes - 1215.                                                  | Johann, Erzbischof v. Trier 42. 55 fig. |  |
| Herzogenbusch 152.                                                | 103. 112. 172. 182. 205.                |  |
| Herzogenrath f. Robe.                                             | Johann von Bethune, Bifchof v. Cams     |  |
| Beusben 152.                                                      | brai 152. 185. 190. 208. 223.           |  |
| Silbeeheim 99. 116. Bifchofe: Runs                                |                                         |  |
| rat 1195 — 1200. Sartbert 1199 —                                  |                                         |  |
| 1216.                                                             | Johanna, Königin v. Sicilien &          |  |
| Soheneme 195.                                                     | Brene (Maria), Philipps Gemahlin        |  |
| Holland, Grafen: Theoderich VII                                   | 19. 39. 52. 55. 99. 183. 228.           |  |
| 1190 - 1203. Wilhelm I - 1223                                     | 231 fig.                                |  |
| (Lubwig v. Los).                                                  | Ifaat Angelos, Raifer v. Ronftantis     |  |
| holftein, Graf: Abolf III 1164 -                                  | nopel 39. 199 flg.                      |  |
| 1201. Albert v. Orlamunbe.                                        | Ifterreich (Iftrien), Marfgrafen : Ber- |  |
| Hornburg 119.                                                     | tholb 1188-1204. Seinrich -1228.        |  |
| Softabe 185. 276. Graffchaft 21. 186.                             | Ihehoe 145.                             |  |
| f. Graf Theoberich.                                               | Julich, Grafen: Wilhelm II 1166 -       |  |
| Subert, Erzbischof v. Canterbury 50.                              | 1207. Wilhelm III - 1218.               |  |
| Sugo v. Bierrepont, Bifchof v. Lut:                               | Jüterbod 262.                           |  |
| tich 111. 112. 127. 151 ffg. 190.                                 |                                         |  |
| 216.                                                              | Rafernburg 191. f. Albrecht, Gunther.   |  |
| Sugolinus, Rarbinal (Gregor IX)                                   | Ralbe 116.                              |  |
| 210 ffg. 229, 270.                                                | Rallindin f. Geinrich v. R.             |  |
| Sumbert Erivelli, Ergbifchof v. Mais                              | Rarnten, Bergoge: Mirich II 1181-       |  |
| land f. Urban III.                                                | 1202. Bernhard I — 1256.                |  |
| hunenburg 89.                                                     | Raftilien 33.                           |  |
| Hungerenot 37. 241.                                               | Ragenellenbogen f. Berthold, Bers mann. |  |
|                                                                   | Rempten , Abt v. 139.                   |  |
|                                                                   | Rennemaren 216.                         |  |
| Ichtershaufen 180.                                                | Rirchenftaat 75.                        |  |
| Bernfalem 10. 11.                                                 | Anub Magnufen, Konig v. Danemarf        |  |
| Inbersborf 240.                                                   | 21.                                     |  |

| Rnub Walbemarfen, R. v. D. 19-22.          | Runrat, Bifchof v. Strafburg 40 -         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 106. 142-44. 147.                          | 45. 54. 89. 95. 112. 138 fig.             |
| Robleng 22. 96. 112. 128. 183.             | 149 fig.                                  |
| Rolmar 41.                                 | Runrat, Graf v. Urach, Abt, Rar-          |
| Roln 10. 44 fig. 53. 62 fig. 91. 155.      | binal 46, 127,                            |
| 184 — 86. 192 fig. 218.                    | Kunrat, Abt v. Fulva 3. 4.                |
| Erzbischöfe: Reinald 1159 - 67.            |                                           |
|                                            | Runrat, herzog v. Schwaben 32. 33.        |
| Philipp —91. Bruno III —93.                | 40.                                       |
| Abolf — 1206. Bruno IV                     | Runrat, Rheinpfalgraf 4. 22 fig.          |
| <b>— 1208.</b>                             | Runrat, Marfgraf von Deigen und           |
| Ronftantia, Gem. Seinriche VI, 7-9.        | Laufis 262.                               |
| 16. 26. 76. 79—82.                         | Runrat, Marfgr. v. Laufit 60. 103.        |
| Ronftantia, Gem. Dttofare v. Boh=          | 112. <u>139.</u> 180.                     |
| men 165.                                   | Runrat v. Urelingen, Bergog v. Gpc-       |
| Ronftantin f. Friberich II.                | leto 32. 77.                              |
| Ronftantinopel 19. 34. 60. 198-201.        | Runrat von Lügelinharb 24. 76.            |
| Ronftang 2.                                |                                           |
| Bifchofe: Diethelm 1190 - 1206.            | Lambert, Graf v. Gleichen 164. 169.       |
| Berner - 1209.                             | Landsberg 169 f. Martgraf Runrat.         |
| Rorvei 61. 112. 137. 140.                  | Landefrone 196.                           |
| Kraiburg 177.                              | Lauenburg an ber Elbe 144-48.             |
| Krain 237.                                 | 215.                                      |
| Rreugige 11. 12. 33. 34. 41. 59.           | Lauenburg am Sarg 169.                    |
| 60, 67, 108, 132, 150, 159, 160,           | Laufig (Lanbeberg), Martgrafichaft f.     |
| 173. 198—201.                              | Runrat.                                   |
| Kroppenstädt 98.                           | Lecce, Graffchaft 204.                    |
| Runigunde, Tochter Philippe 218. 233.      | 0                                         |
| Runo, Abt v. Ellwangen 103.                | Leiningen f. Graf Emicho.                 |
| Runo v. Mimenberg 96.                      | Leo, Konig v. Armenien 34, 108.           |
|                                            |                                           |
| Runrat III, romifcher Konig 64. 69.        | Leo, Rarbinal 210 fig. 229, 270.          |
| Runrat von Wittelsbach, Rarbinal,          | Lichtenberg 178. 188. 269.                |
| Erzbischof v. Mainz 4. 19-22.              | Lifland 197. 198.                         |
| 55. <u>60.</u> 65. <u>67.</u> 92. 108—115. | Limburg f. Beinrich , Walram.             |
| 120 fig. 127, 128.                         | Limoges 94.                               |
| Runrat, Bifchof v. Bamberg 139.            | Lifieur 212. Bifchof 86.                  |
| Runrat, Bifchof v. Salberftabt 169.        | Lombarben 78.                             |
| 172. 189. 191. 199. 268.                   | London 215.                               |
| Runrat v. Querfurt, hoffangler, Bis        | Bord 231.                                 |
| fchof von Lubed, Silbesheim, Wirg-         | Los, Graffchaft 132. f. Lubwig.           |
| burg 34. 61. 99. 103. 111. 124 —           | Lothar, Raifer 64. 69. 142. 262.          |
| <u>126.</u> 158 — <b>62.</b> 267. 279.     | Lothar , Rarbinal f. Innoceng III.        |
| Runrat III, Bifchof v. Regeneburg          | Lothar v. Softabe, Bifchof v. Luttich 18. |
| 103. 139. 177. 206.                        | Lothringen (Dberlothringen), Bergoge :    |
| Runrat von Scharfenberg, Bifchof v.        | Simon II 1176 - 1207. Friberich.          |
| Speier 172, 182, 230, 237,                 | Lubed 145. 147. f. Bifchof Runrat.        |
|                                            |                                           |

| Lucius III, Papft 6. 7. 9.                | Maria f. Irene.                      |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Lubolf, Ergbifchof v. Magbeburg 41.       | Maria, Tochter R. Philipps 218.      |  |
| 61. 86. 98. 103. 116. 139. 141.           | 233.                                 |  |
| 168, 179, 189, 190, 264 - 68,             | Maria v. Brabant 54. 137. 182.       |  |
| Lubwig VII, Ronig v. Franfreich 66.       | Marienberg 161.                      |  |
| Lubwig, Bergog v. Baiern 17. 44.          | Maritima 75.                         |  |
| 103. 167. 170. 177. 186. 238.             | Martward v. Anweiler 25. 32. 60.     |  |
|                                           |                                      |  |
| 239. 277.                                 | 76. 80. 133. 201 ffg.                |  |
| Ludwig, Landgraf v. Thuringen 3. 4.       | Martin, Abt v. Paris 199, 203.       |  |
| <u>65. 273. 27. 67.</u>                   | Martin, Camalbulenferprior 173, 207. |  |
| Lubwig II, Graf v. Los 132. 137.          | Mastricht 136, 140, 151, 152, 183,   |  |
| <u>190. 216. 217.</u>                     | Mathilbe , Gem. Beinriche b. Lowen   |  |
| Luitpold (Leopold) v. Schonfeld, Bi=      | <u>48. 54. 58. 193.</u>              |  |
| fchof von Worms 44. 96. 103.              | Mathilbe, Grafin v. Seeburg 262.     |  |
| Erzbisch. v. Maing 128. 129. 138 flg.     | Mathilbifche Lanbe 32. 38. 75. 78.   |  |
| 164. 167. 203. 207. 221. 225.             | Matthaus, Rangler v. Gicilien &.     |  |
| Luitpold V, Bergog v. Ofterreich 4.       | Matthaus v. Lothringen , Bifchof v.  |  |
| 18. 20. 21. 31. 49.                       | Tull 103, 171.                       |  |
| Luitpold VI 60, 103, 116, 139, 170.       | Medlenburg 142.                      |  |
| 186, 277,                                 | Meißen, Martgrafen: Dtto 1156-       |  |
| Eund 147.                                 | 89. Albrecht - 1195. (Raiferlich     |  |
| Luneburg 149. f. Wilhelm v. 2.            | -1197.) Dietrich - 1220.             |  |
| Lutold, Bifchof v. Bafel 41. 112 fig.     | Bifcofe: Dietrich II 1190-1197.      |  |
| 134. 150.                                 | Bruno II — 1229.                     |  |
| Luttich, Bischofe: Rubolf 1167-91.        | Meran, Bergoge: Bertholb II 1188-    |  |
|                                           |                                      |  |
| Albert v. Brabant, Albert v. Res          | 1204. Otto I — 1234.                 |  |
| teft, Lothar v. hoftabe - 1193.           | Merfeburg 168. Bischöfe: Eberharb    |  |
| Simon — 1195. Albert — 1200.              | 1170 - 1200. Dietrich - 1215.        |  |
| <b>5ugo</b> − 1229.                       | Meffina 35.                          |  |
| Lüpelinhard 24.                           | Det, Bifchof Bertram 1180-1211.      |  |
| * Dame (\$ 0.2)                           | Minden 61. Bifchofe : Thietmar 1185  |  |
| Magbeburg 97-99. 117. 169.                | - 1206. Seinrich.                    |  |
| Ergbifchofe: Wichmann 1153 -              | Mingenberg 96.                       |  |
| 92. Lubolf — 1205. Albrecht II            | Molise, Graffchaft 76.               |  |
| <b>— 1235.</b>                            | Mölln 145.                           |  |
| Mailand 6. 9. 87. 202.                    | Molsheim 90.                         |  |
| Mainz 3-6. 11. 67. 17. 25. 30.            | Mompelgart 40.                       |  |
| 54. <u>55.</u> <u>58.</u> <u>90.</u> 197. | Monarchie 29.                        |  |
| Ergbifchofe: Chriftian 1165-83.           | Monferrat f. Martgraf Bonifag.       |  |
| Runrat - 1200. Luitpolb -                 | Monte Cafino 31.                     |  |
| 1208. Sifrib 1200 — 1230.                 | Monte Flascone 39.                   |  |
| Darche, Grafichaft 48.                    | Mouzon 66.                           |  |
| Margaretha v. Schottlanb 49.              | Dublhausen 44. 97.                   |  |
| Margaretha, Gem. Bfalgraf Ditos           | Munfter, Bifchofe: hermann 1173 -    |  |
| 111. 150.                                 | 1203. Dtto 1218.                     |  |
| 121                                       | 26 *                                 |  |

| Müngen R. Philipps 219. 378.                                     | Dtto, Bifch. v. Speier 103.                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Murzuftos 200.                                                   | Otto, Bifch. v. Wirzburg 228.                           |
|                                                                  | Dito, Monch v. Salmanneweiler 173.                      |
| Namur f. Graf Philipp.                                           | Dito, Bergog von Baiern 2. 232.                         |
| Naumburg , Bifchofe : Bertholb II                                |                                                         |
| 1186 - 1206. Engelharb - 1242.                                   |                                                         |
| Navarra 33.                                                      | Otto, Pfalzgraf v. Burgund 37. 40.                      |
| Reapel 16. 17.                                                   | 41. 45. 89. 103. 111.                                   |
| Reng 135. 186. 187.                                              | Otto, Pfalzgraf v. Baiern 103. 180.                     |
| Reuwerf , Rlofter 188.                                           | 186. 230. 231 — 40. 277.                                |
| Riclot, Slavenfürft 145.                                         | Otto II, Marfgraf v. Branbenburg                        |
| Nifofia 34.                                                      | 98. 61. 143. 265. 103. 119. 139.                        |
| Nivelle 183.                                                     | 168, 190, 266,                                          |
| Norbert, Erzbischof v. Magbeburg 262.                            | Otto , Marfgraf v. Meigen 165.                          |
| Norbert, Bischof v. Brandenburg 139.                             | Otto, Graf v. Arneberg 149.                             |
| Morbhaufen 44, 59, 91, 97, 179, 220.                             | Otto, Graf v. Brene 166. 169.                           |
| Norbheim 149.                                                    | Dito III, Graf v. Gelbern 54. 132.                      |
| Normandie 154. 182. 212.                                         | 137. 151. 152. 184. 186.                                |
| Normannen in Unteritalien 7. 24.                                 | Otto, Graf v. Balei 239.                                |
| Rorthumberland 49.                                               | Ottofar I, herzog von Bohmen 18.                        |
| Norwegen 21.                                                     | 19. 22. 57. König 58. 90. 97.                           |
| Nürnberg 95. 102. 110.                                           | 103. 138. <u>139. 164.</u> 167. 168.                    |
|                                                                  | 180. 181. 266. <u>189.</u> 218. 239.                    |
| Oberchenheim 41.                                                 | Ottofar II 250.                                         |
| Octavianus, Karbinal 80, 107, 134.                               | \$ 150 PCF SANDES                                       |
| 153.                                                             | Baberborn 61. 149.                                      |
| Olbenburg 143.                                                   | Bifchofe: Bernhard II 1186-1203.                        |
| Orla 97.                                                         | Bernhard III - 1223.                                    |
| Orlamunde f. Sifrib, Albert.                                     | Balaftrina, Bifchof f. Guibo.                           |
| Orleans 51.                                                      | Balermo 25.                                             |
| Defini 71. 175.                                                  | Pappenheim, Marfchall Beinrich 173.                     |
| Orten 152.                                                       | 328. f. Kallinbin.                                      |
| Ortenburg, Grafen 18, 177. Rapoto I                              | Papfte: Meranber III 1159-81. Lu-                       |
| 1141—94. Rapoto II 1194—1231.                                    | eins III —1185. Urban III —1187.                        |
| Beinrich 1194 - 1241.                                            | Gregor VIII — 1187. Clemens III                         |
| Denabrud, Bifchof: Gerhard 1193-                                 | —1191. Coleftin III —1198. In:                          |
| 1216.                                                            | nocenz III — 1216.                                      |
| Ofterreich, Bergoge: Luitpolb V 1177                             | Baris 51. Universität 71. 78. 158.                      |
| - 94. Friberich - 1198. Luit=                                    | 191, 264.                                               |
| polb VI — 1230.                                                  | Paris, Kloster f. Abt Martin.                           |
|                                                                  | Baffan, Bischöfe: Bolfger 1191 — 1204. Manegolb — 1215. |
| Ditto in studet man                                              | 1204. Weanegold — 1215.<br>Peronne 152.                 |
| Otto IV, König 48 fig.<br>Otto II, Bifchof v. Freifing 103, 112. | Peteroberg, Abt Walther 139.                            |
| 174.                                                             | Petrus, Karbinal 94, 105.                               |
| 111                                                              | pertuo, statumat 37, 100,                               |
|                                                                  |                                                         |

| Beter, Bifchof v. Roestilbe 145.      | Rageburg 145.                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Betrue, Brafett von Rom 32, 74.       | Ravenna, Erarchat 32. 75. 78.        |
| Pfalggrafen : am Rhein (Franten) Run- | Regensburg 20. Bifchofe : Runrat III |
| rat, Beinrich ; v. Tubingen (Schwas   | - 1204. Runrat IV - 1226.            |
| ben) Rubolf; in Burgund Otto;         | Regenftein 149.                      |
| in Baiern Otto, Rapoto; in Sach=      | Reinalb, Graf von Daffel, Ergbischof |
| fen Abelbert, hermann.                | von Köln 62.                         |
| Pfirt f. Graf Ulrich.                 | Reinhardebrunner Chronif 257 - 59.   |
|                                       | Stellen baraus: 297, 305, 308.       |
| Philipp, Friberiche I Sohn, Doms      |                                      |
| propft in Achen, Bischof v. Wirz-     | 311. 316. 327. 331. 336 — 339.       |
| burg, herzog von Tosfana, von         | 345. 349. 351. 358—361. 363.         |
| Schwaben, romischer Konig.            | 371. 381 — 383. 386. 387.            |
| Philipp II August, Konig v. Frank-    | Reinolbeburg (Rendeburg) 144.        |
| reid) 29. 66. 272. 11. 21—23.         | Remagen 91.                          |
| 31. 32. 70. 88. 94. 105 — 7. 153.     | Rheime, Erzbifchofe: Wilhelm 1176-   |
| <u>182. 211—14. 247.</u>              | 1202. Guido 1204—6.                  |
| Philipp v. Beineberg, Erzbifchof v.   | Richard I (Lowenherg), Ronig von     |
| Röln 2—4. 10. 64—67. 272.             | England 13, 247, 16, 20, 21, 23,     |
| Philipp, papftlicher Notar 134.       | 30. 33. 47—49. 70. 86. 93. 94.       |
| Philipp, Graf v. Flanbern 65, 66.     | 100. 105. 107.                       |
| 273.                                  | Richard von Cornwall, romifcher Ros  |
| Philipp, Markgraf v. Ramur 190.       | nig 69.                              |
| 216.                                  | Richard, Graf von Segni 224.         |
| Philipp von Boland 129, 150.          | Rieti &                              |
| Biacenza 100. 241.                    | Riga 197. Bifchof: Albert.           |
| Biligrim, Batriarch von Aglei 103.    | Ripe 215.                            |
| Bifa 78. 79. 202.                     | Rocca b'Arce 16.                     |
| Plon 145.                             | Rochelle 214.                        |
| Poitou 50. 107. 154. Graf Otto.       | Robe (Herzogenrath) 185.             |
| Bommern 142.                          | Roestilbe, Bifchofe: Abfalon, Beter. |
| Brag 57. Bifchofe 57. 165: Bein-      |                                      |
| rich 1182—1197. — Daniel II           | Roger, Sohn R. Rogers 15.            |
| —1214 <b>.</b>                        | Roger, Sohn R. Tanfrebs 24. 39.      |
| Pruffing 121.                         | Roger, Graf von Anbria 16.           |
|                                       | Rom 32, 74, 174,                     |
| Dueblinburg 220-22. 230. Abtif=       | 0                                    |
| fin 99. f. Abelheib.                  | Rosheim 41.                          |
| Duerfurt 356. herren: Burtharb,       | Rotenburg 221.                       |
| Gebhard , Gerharb , Runrat.           | Ronen 212. Ergbifchof: Balther.      |
|                                       | Rubolf, Bifchof von Berben 61. 103.  |
| Rabensburg 163. herren : Botho,       | Rubolf, Bergog v. Schwaben, Gegens   |
| Beinrich.                             | fonig 69.                            |
| Ranis 97.                             | Rubolf, Bfalggraf von Tubingen 45.   |
| Rapoto II, Graf von Ortenburg,        | 103.                                 |
| Pfalzgraf von Baiern 177. 238.        | Rubolf, Graf von Habsburg 96. 134.   |

| Rubolf, Graf v. Neuenburg 250.                                | Sifrib, Abt von herefelb 103.                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Rufach 95.                                                    | Sifrib, Graf v. Orlamunde 139.                 |  |
| Ryswyf 207.                                                   | Signia, Grafen: Lothar, Richard,<br>Transmund. |  |
| Saalfelb 59. 92.                                              | Simon II, Bergog von Lothringen 103.           |  |
| Saarbrud, Grafen 191.<br>Sabina, Lanbichaft 75.               | Simon, Graf v. Tedlenburg 143. 148.            |  |
| Sachfen, Bergogthum getheilt 2. Ber-                          |                                                |  |
| joge: Geinrich b. Lowe, Bernharb.                             |                                                |  |
| Sain, Grafen: Bruno, Eberharb,                                |                                                |  |
| Beinrich.                                                     | Soiffons, Bischof 70.                          |  |
| Salabin 11. 20. 243.                                          | Sommerschenburg, Graf Dietrich.                |  |
| Salerno, Erzbischof 84.                                       | Speier 40. 120. 130. 186. 210.                 |  |
| Salmanneweiler (Salem) 46. 139.                               | Bifchofe: Otto 1190-1200. Run-                 |  |
| 173.                                                          | rat — 1224.                                    |  |
| Salzburg, Erzbifchofe: Abelbert 1183 — 1200. Eberhard — 1246. | Runrat.                                        |  |
| Sangerhaufen 180.                                             | Sponheim, Graf Albrecht.                       |  |
| Sarbinien 32.                                                 | Stabe 146. 148. 149.                           |  |
| Savojen, Graf Thomas.                                         | Stahled 22.                                    |  |
| Schaffhaufen 45.                                              | Staufen, Burg 231.                             |  |
| Schauenburg 148. Graf Abolf.                                  | St. Goar 130.                                  |  |
| Schleswig 146. Bifchof Walbemar.                              | Stilnow 145.                                   |  |
| herzog Walbemar.                                              | Strafburg 66. 96. Bifchofe: Run-               |  |
| Schlettstabt 41.                                              | rat 1190 — 1202. — Heinrich 1223.              |  |
| Schmalfalben 169.                                             | Sutri, Bischof 33. 84-86. 133.                 |  |
| Schwarzburg 191. Graf Beinrich.                               | Svein = Dtto, Ronig von Danemart               |  |
| Schweben 21.                                                  | <u>142.</u>                                    |  |
| Schwerin 141, 146. Graf Bungel.                               | Sprakus 25.                                    |  |
| Schwertbrüber 197.                                            |                                                |  |
| Schwertleite 4. 39.                                           | Tanfreb, Ronig v. Sicilien 15, 17.             |  |
| Seeburg 146.                                                  | 19. 24. Seine Familie 84. 204.                 |  |
| Seeland 136.                                                  | Tanfred v. Sauteville 7.                       |  |
| Segeberg 145, 147,                                            | Tarantaife in Savojen, Grabifchof              |  |
| Senat in Rom 75.                                              | Nimo 55. 172.                                  |  |
| Sibulla, Gem. R. Tanfrebe 25.                                 | Tarent , Fürstenthum 204.                      |  |
| Sicilien 2. 7. 8. 25. 29. Ronige:                             | Tecklenburg , Geaf Simon.                      |  |
| Roger 1111 - 1154. Bilhelm I                                  | Tegernfee, Abt 103.                            |  |
| -1166. Wilhelm II -1189. Tan-                                 | Tefta, Marfchall 16.                           |  |
| freb - 1194. Seinrich - 1197.                                 | Tharfus 34. 108.                               |  |
| Friberich — 1250. Theobald f. Diepold.                        |                                                |  |
| Sigfrib (Sifrib) von Eppftein, Erg-                           |                                                |  |
| bifchof v. Maing 127-29, 137,                                 |                                                |  |
| 138, 150, 162, 164, 169, 174,                                 |                                                |  |
| 185, 190, 207, 221, 225, 229.                                 | ben 54.                                        |  |
|                                                               |                                                |  |

| Thomas Bedet, Erzbifchof v. Cansterbury 98, 158, 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benebig 2. 75. 198.<br>Berben 149. Bifchofe: Rubolf 1188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thomas, Graf v. Savojen 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1205. 3fo $-1231.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thomasin 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beringen, Graf Geinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thuringen, Landgrafen: Endwig III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienne 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1172—1190. Hermann — 1216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiel 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BBaife (Ebelftein) 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilleba 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Walcheren 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toron 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balbburg , Beinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tosfana 32. 78. 224. Bergoge: Belf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Balbemar 1, Ronig v. Danemart 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Balbemar II, Bergog v. Schleswig 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trani, Erzbischof 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144-46. Ronig v. D. 147. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transmund, Graf v. Signia 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226 — 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Travemunde 145. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Balbemar, Bifchof v Schleswig 21,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trient , Bifchof 103. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84. 142. 146. Erzbischof v. Bre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trier 150. Ergbifchofe: Arnold 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | men 215. 226 - 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -83. Schisma : Rubolf und Fel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bafram, Bergog v. Limburg 53. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mar Johannes 1188-1212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61. 152. 184. 187. 194 fig. 275 fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trifels 25. 76. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Balther, Grzbifchof v. Palermo &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tropes 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balther, Ergbischof v. Rouen 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tubingen, Pfalzgraf Rubolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balther, Bifchof v. Gurt 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zull, Bifchofe: Otto 1191 - 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Balther, Graf v. Brienne 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matthaus - 1202. Reginalb -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Walther v. ber Bogelweibe 250. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43. 55. 60. 99. 101. 157. <u>242.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>243.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11hen 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Warberg 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uben 151.<br>Mrich , Hering v. Kärnten 60, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Warberg 116.<br>Warsfow 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mirich, herzog v. Karnten 60. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Warberg 116.<br>Warstow 145.<br>Waffenberg 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ulrich, Bergog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Warberg 116.<br>Warstow 145.<br>Wassenberg 195.<br>Weißenburg 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60, 103,<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40,<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139, 169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Warberg 116.<br>Warfow 145.<br>Wassenberg 195.<br>Weißenburg 130.<br>Weißenfels, Graf Dietrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ulrich, Herzog v. Kärnten 60. 103.<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40.<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169.<br>Ungern, Thronftreit 116. 120. Kö-                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warberg 116.<br>Waffenberg 195.<br>Weißenburg 130.<br>Weißenfels, Graf Dietrich.<br>Welßenfee 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60. 103.<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40.<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169.<br>Ungern, Thronftreit 116. 120. Kösnige: Bela III 1173—96. Emmes                                                                                                                                                                                                                                      | Warberg 116.<br>Warsfow 145.<br>Wassenburg 195.<br>Weißenburg 130.<br>Weißenfels, Graf Dietrich.<br>Welfenfee 180.<br>Welf, Herzog v. Tossana 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ulrich, Herzeg v. Kärnten 60. 103.<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40.<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169.<br>Ungern, Thronftreit 116. 120. Kö-<br>nige: Bela III 173—96. Emme-<br>rich — 1204. (Labislav III) Ans                                                                                                                                                                                                | Warberg 116. Warstow 145. Wassenberg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welßenfel 180. Welf, Herge v. Toskana 32. Wengel v. Wöhmen 218, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60. 103.<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40.<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169.<br>Ungern, Thronftreit 116. 120. Kösnige: Bela III 1173—96. Emmerich — 1204. (Labislav III) Ansbreas — 1235.                                                                                                                                                                                           | Warberg 116. Warsow 145. Wassenberg 195. Weißenberg 130. Weißenfels (Vraf Dietrich. Welf, Gergog v. Toskana 32. Wengel v. Bohmen 218. 249. Werben, Abtei 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103.<br>Ulrich, Graf v. Pfirt 40.<br>Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169.<br>Ungern, Thronstreit 116. 120. Kösnige: Bela III 1173—96. Emmerich — 1204. (Labislav III) Ansbreas — 1235.<br>Uodalfchalf, Bischof v. Augeburg 103.                                                                                                                                                  | Warberg 116. Warselow 145. Wassenberg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welfpenfee 180. Welf, Herzog v. Tosfana 32. Wengel v. Böhmen 218, 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Boland 129, 130, 134.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronfireit 116. 120. Kö-nige: Bela III 1173—96. Emmerich — 1204. (Labislav III) Ansbread — 1235. Uodalfchalf, Bischof v. Augeburg 103. 139.                                                                                                                                                         | Warberg 116. Warsfow 145. Walfenberg 195. Weißenburg 130. Weißenfels , Graf Dietrich. Welßenfee 180. Welf, Herzog v. Tosfana 32. Wengel v. Vohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Woland 129. 130. 134.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronstreit 116. 120. Könige: Bela III 1173—96. Emmerich — 1204. (Labislav III) Ansbreas — 1235. Uodalschaft, Bischof v. Augsburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65.                                                                                                                               | Warberg 116. Warsfew 145. Wassenburg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welsenfels Wassenburg 130. Welf, Herzog v. Toskana 32. Wenzel v. Bohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Bolanb 129. 130. 134. 130. 199. 355. Westfalen, Herzogthum 2.                                                                                                                                                                                                  |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Kösnige: Bela III 173—96. Emmerich—1204. (Labielav III) Ansbreas—1235. Uodalfdalf, Bifchof v. Augeburg 103. 139. Urdan III, Papft 9—11. 65. Ürelingen f. Kunrat.                                                                                     | Warberg 116. Warsfew 145. Wassenstein 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Weißenfels (Graf Dietrich. Weißenfee 180. Welf, Herzog v. Toskana 32. Wenzel v. Böhmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Bolanb 129. 130. 134. 150. 199. 355. Westlan, Herzogthum 2. Wettin, Geschlecht 98. 399. Graf                                                                                                                                                                   |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Köznige: Bela III 1173—96. Emmerich—1204. (Labislav III) Ausbreas—1235. Uodalfchalf, Bischof v. Augeburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65. Ürellingen f. Kunrat. Ulrecht 61. 151. Bischofe: Baldwin II                                            | Warberg 116. Warstow 145. Wassenderg 195. Weißenfels, Graf Dietrich. Welßenfels, Graf Dietrich. Welßenfe 180. Welf, Herge v. Toskana 32. Wengel v. Vohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Boland 129. 130. 134. 150. 199. 355. Weitzlen, Gergogthum 2. Wettin, Geschlecht 98. 399. Graf Ulrich.                                                                                                                                                             |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Kösnige: Bela III 173—96. Emmerich—1204. (Labielav III) Ansbreas—1235. Uodalfdalf, Bifchof v. Augeburg 103. 139. Urdan III, Papft 9—11. 65. Ürelingen f. Kunrat.                                                                                     | Warberg 116. Warstow 145. Wassenstein 195. Weißenberg 195. Weißenfels, Graf Dietrich. Welßensels, Graf Dietrich. Welßensels, Graf Dietrich. Welßensels, Graf Dietrich. Welßensels, Graf Dietrich. Wengels, Beihmen 218. 249. Werden, Abtei 61. Werner v. Boland 129. 130. 134. 150. 199. 355. Westsels, Herzogthum 2. Wettin, Geschlecht 98. 399. Graf Ulrich. Wichhäuser 186.                                                                                    |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Wettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Közuige: Bela III 1173—96. Emmerich—1204. (Labislav III) Ansbreas—1235. Uodalfchalt, Bischof v. Augsburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65. Urslingen f. Kunrat. Utrecht 61. 151. Bischofe: Baldwin III 1178—96. Arnold—1198. Theos                | Warberg 116. Warbew 145. Walfenberg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welßenfee 180. Welf, Herzog v. Tobkana 32. Wengel v. Vohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Woland 129. 130. 134. 150. 199. 355. Westfalen, Herzogthum 2. Wettin, Geschlecht 98. 399. Graf Ulrich. Wichhäuser 186.                                                                                                                                                      |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Bettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Köznige: Bela III 1173—96. Emmerich—1204. (Labislav III) Ansbreas—1235. Uodalfchalf, Bischof v. Augeburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65. Üreslingen s. Aunras. Ulrecht 61. 151. Bischofe: Baldwin II 1178—96. Arnold—1198. Theoderich—1212.     | Warberg 116. Warbew 145. Wassenburg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welfe, Herzog v. Tobsana 32. Wengel v. Vohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Bolanb 129. 130. 134. 150. 199. 355. Westfalen, Herzogthum 2. Wettin, Gergogthum 3. |
| Ulrich, Herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Petin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Kö- nige: Bela III 1173—96. Emme- rich — 1204. (Labislav III) Ansbeas — 1235. Uodalfchalf, Bischof v. Augsburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65. Ürslingen s. Kunrat. Utrecht 61. 151. Bischöfe: Baldwin II 1178—96. Arnold—1198. Theoberich—1212. | Warberg 116. Warsfew 145. Wassenderg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welsenfels, Graf Dietrich. Welsenfels, Graf Dietrich. Welsensel v. Vokumen 218. 249. Werden, Abtei 61. Werner v. Bolanb 129. 130. 134. 130. 199. 355. Westlin, Gerdecht 98. 399. Graf Ulrich. Wichhäufer 186. Wichhäufer 186. Wichhäufer 186. Wichmann, Erzbischof v. Magbeburg 4. 98. 262—64. Wieb, Graf Dietrich.                                                          |
| Ulrich, herzog v. Karnten 60. 103. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Pfirt 40. Ulrich, Graf v. Bettin 139. 169. Ungern, Thronftreit 116. 120. Köznige: Bela III 1173—96. Emmerich—1204. (Labislav III) Ansbreas—1235. Uodalfchalf, Bischof v. Augeburg 103. 139. Urban III, Papst 9—11. 65. Üreslingen s. Aunras. Ulrecht 61. 151. Bischofe: Baldwin II 1178—96. Arnold—1198. Theoderich—1212.     | Warberg 116. Warbew 145. Wassenburg 195. Weißenburg 130. Weißenfels, Graf Dietrich. Welfe, Herzog v. Tobsana 32. Wengel v. Vohmen 218. 249. Werben, Abtei 61. Werner v. Bolanb 129. 130. 134. 150. 199. 355. Westfalen, Herzogthum 2. Wettin, Gergogthum 3. |

```
pps.
   I
                 2. Luitpelb III Marfgraf
  н
                   von Ofterreich + 1136
             nrat III
 111
             1152
             tta
                               Lubwig II Landgraf
 IV
                             von Thuringen + 1172
             1191
              Landgraf hermann
  v
                    + 1216.
                   Graf Reinald III von Sochburgund
                                Beatrir
             riberich I
IV
              + 1190
                                  † 1184
                                              herz. Runrat
                      Pfalzgraf Dtto
v. Burgund + 1200
                                                                    R. Philipp
             91
                                                                        + 1208
                                                     + 1196
VI
VII
      verl.
                            Andronifos Angelos
                  Bfaaf II Angelos
                                              Alerios III
IV
       R. B
                                             1195 - 1203
                   1185-95 + 1204
             e (Maria) + 1205
it Roger v. Sicilien
                                         Alerios IV
 v
                                            + 1204
                                                           Beatrix + 1234
Gem. R. Ferbinand III
v. Kastilien + 1252.
                              Maria + 1239
Gem. Berg. Heinrich
v. Brabant + 1248
             be + 1248
٧I
              Wengel
             n + 1253
```

```
Mago II Marfgraf
    von Efte
                          Magnus Bergog
von Cachfen
tzog von
                      Bulfhilb
                                        Gilifa
                                                        Graf Dtto
Schwarze
un + 1126
                       + 1126
                                       + 1142
                                                     von Ballenftabt
                                             Albrecht ber Bar
 Jubith
                        Sophia
Bergog Friberich II
                     Gem. Bertholb III
                                                  + 1170
. Schwaben
                       v. Baringen
```

1. König Otto IV + 1218
v. Beatrir T. R. Philipps + 1212
. Maria T. Serz. Heinrichs von
Brabant + um 1260

Brabant + 1252.

R. Rnub v. Danemarf † 1157 3 hebwig Bergog Bernharb Butta Balbemar lam. Martgraf v. Sachfen + 1212 Bijd. v. Schleswig 2. 21 + 1190 u. Bremen + 1236 Mar Albrecht Berg. Beinrich v. Sedwig v. Cadifen Unhalt Bem. Graf Ulrich v. Wettin

```
Theobald I bon Bohmen
Albrecht ber 2
                                                   + 1167
     Sedwig
                         Friderich Graf von
Brene + 1182
                                                   Sedwig
                                                   + 1210
Marfgraf 21206
Gem. Cophi E. Berg.
lave II von Sachfen
                             Friberich + 1221
Gem. Judith v. Thus
                                                        Ditto
                                                                      Sophia
                                                                    Abtiffin von
                                                        + 1203
                              ringen = Biegenhain
                                                                    Quedlinburg
                                                                    1203-1230
                1217
                9
            Beref Philipp
Plaoln + 1191
                                               Miegyslav
                                          von Bolen + 1202
                  Runrat Marfgraf
                                                Glifabeth
                                                              1. Sobieelav
                 v. b. Baufis + 1210
                                                 + 1208
                                                            Berg. v. Bohmen
                                                                 + 1180
                            Mathilbe
                                                        Pfalzgraf Beinrich
                                          Mgnes
                . v.
220
                                                             1227
                g I
                 Jutta
                            R. Blabielav II
                          von Bohmen + 1174
                 ttofar Brgemyel
                    + 1230
                Dito von Baiern
                 + 1183
                              Bergog Lubwig
                 aspe
```



jaus.

```
tislav II
nen + 1092
Jubith
           Graf Beinrich I von Berg
                                             Bertholb II Graf
1086
                 in Schwaben
                                               p. Anbeche
                                                     1
                       Diepolb Gr. v.
oufth
         2. Salome
                                          Bifela
                                                     Bertholb III
                                                       + 1188
          + 1144
                       Berg + c. 1165
ar I v.
                                                     Bertholb IV
 1125
                                                       + 1204
                                                      Sebwig
  Gertrub
              R. Runrat III
  + 1146
                 + 1152
                                                       + 1243
v.
43
```

Ibtiffin von erlobt mit to + 1262.

1.

```
Friber og Beinrich
+ 11 + 1177
                         Gertrub + 1151
Gem. Blabislav II
                                                          Bfaat Angelos
                                                               + 1204
                         v. Böhmen + 1174
Briber
            Luitpolb V
                               Belena + 1199 T. R. Beifas II v. Ungern
                                                         Tochter Grene
                + 1194
                                                                   + 1208
 Phili Griberich I
                            Enitholb VI
                                                        Theobora
   + 120
              + 1198
                                + 1230
                                                         + 1246
```

Bifch. Otto II Bifchof Mangolb Bifch. † 1190 v. Freifing † 1220 v. Baffau † 1215

Beatrir + 1ebwig + 1243 Agnes + 1201 Gertrub + 1213 T. Pfalzgraf Ott herz. heinrich Gem. R. Philipp II Gem. K. Andreas Burgund + 12 deleien + 1235 v. Frankreich + 1228 v. Ungern

> Bfalgraf Otto v. Wittelsbach † um 1190

Dtto Bfalggraf v. Bittelebach † 1209 marzburg, Querfurt.

Billebrand Graf von Sallermunbe Millebr. Chriftian 2. Abelbeib Lubolf Beatrir unther v. Ra= + 1191 Graf v. + 1190 burg - 1197 Olbenburg + 1192 Bubolf v. Abolfrich v. Mibrecht Grabifd. Billebranb Graf wars= Grabifch. gu v. Magbeburg Saller. Solfte + um + 1235 munbe Magbeburg + 1252.

iena.

٤g

II Erzbischof öln † 1137

ifc. Eberharb Graf -93 von Mitena

Graf Erbifdof Friberich Graftena von Roln von ber Mart

Graf Otto III von Gelbern + um 1206

helm I Graf von Dftfris= Abelheib and und Gollanb + 1223

> Florenz IV + 1234

Graf Bilhelm II romifcher Ronig + 1256.

Beinrich III Bergog von Rimburg + 1170 Gottfrib IX Bergog ben Margaretha + um 1172 v. Brabant + 1190 Graf Philippen Bifchof Bergog Seinrich I + 1235 Gem. Dathilbe von MIbert Bifchof üttich v. Lüttich v. Flanbern Bonlogne 1195 + 1192 + 1191 Bergeg Beinrich II † 1248 Gem. Maria I. R. Jolanthe Maria Reinalb v. Gem. Otto IV † 1218 Peter bon Dammartin Courtenan. Graf v. Bou = Bhilippe + 1239 Raifer + 1219 legne enet 150 1. Lubwig VII Ronig v. Franfreich R. Johann (1. Savifia v. Glocefter Seinrid Danna v. Glocefter gefch. 1200.) 2. Ifabella von Angouleme + 1216 Lome + 11 en + 1189. nimund VI v. + 1222 Bfalggraffund VII Beinrich III Ridarb von Cornwall rom. Ronig + 1272 + 1272

| munb<br>37<br>Peter<br>57 | Ragnhilb<br>Gem. Hagen<br>Grich Lamm<br>† 1147  | Niels<br>† 1134<br>  Wagnus<br>† 1134<br>  Knub<br>† 1157  | Particular of the control of the con |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R. Da<br>+ 12cib<br>nbe   | Selena<br>Gem. Wilhelm<br>v. Lüneburg<br>† 1212 | Walbemar v. Schless<br>wig, Erzbifch. von<br>Bremen † 1236 | Jutta<br>Gem. Gerg. Bern :<br>harb v. Sachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :af<br>:in                | hebwig von<br>Thuringen                         | 10 NO 53                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Im Berlage von Wilhelm Gert; erichien:

| Sim Strings out a trifferin the strings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lepfins, M., Briefe ans Negopten, Acthiepien und der Halbinfel des Sinai. Geschrieben in den Jahren 1842 bis 1845 während der auf Besehl Sr. Majestät des Königs Kriedrich Wilhelm IV. von Preußen ausgestüfreten wissenschaftlichen Erpedition. gr. 8. 294 Bog. mit 3 Tafeln. geh 2 Thir. 26 Sgr. Herb, M., Karl Lachmann. Gine Biographie. gr. 8. geh 1 Thir. 26 Sgr. Lachmann on 18 Portrait. Nach Biow's Lichtbild gestechen von Teichel. gr. Folio 1 Thir. 16 Sgr. Chinesisches Bapier 2 Thir. |
| v. Schloger, Rurb, Livland und bie Anfange beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lebens im baltischen Norden, gr. 8. 12½ Bogen, geb. 1 Thir. 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , bie Sanfa und ber beutsche Rittererben in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Officelandern. gr. 8. 121 Bog. geh. 1 Thtr. 10 Sgr. Lex Salica, heransgegeben von Joh. Merfel. Mit ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lex Salica, heranegegeben von Joh. Mertel. Mit ei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ner Borrebe von Jacob Grimm (welche ein felbfiffandi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ges Berf über bie Malbergifche Gloffe enthalt). Ler. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cart 1 Thir. 20 Egr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cart 1 Thir. 20 Egr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eine Abhandlung. Ber. 8. geh 24 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geibel, Eman. und Paul Benje, Spanisches Lieber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| buch. fl. &. Gleg. geb. m. Gelbichn. 1 Thir. 24 Egr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauli, Reinh., Ronig Relfred und feine Stelle in Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geschichte Englands. gr. &. geh 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Firbufi, Belbenfagen. 3um erften Male metrich aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bem Berfifchen überfest, nebst einer Ginleitung über bas Tranische Gpes, von A. J. von Schack. gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 Mar and Apre, bon vi. 8. bon Signit. gt. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 Bog. geb 2 Thir. 15 Sgr. Rir ch hoff, Ab., das gethifde Annenalphabet. Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abhandlung. 4. geh 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| aregunetung. 1. gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

In ber Weidmann'fchen Buchhandlung in Leipzig erfchien:

Abel, Dr. Otto, Mafedonien vor König Philipp. gr. 8.
geb. 15 Sqr.
3 n ha (ft: 1. Das Land. II. Die Bewohner. 1) Bes lasglische Stämmte; 2 die Brugger; 3) die Thrasfer; 4) die Illyrier. III. Die Mbstammung der Masedonier. IV. Geschichte des Masedonischen Reiches dis Philipp.

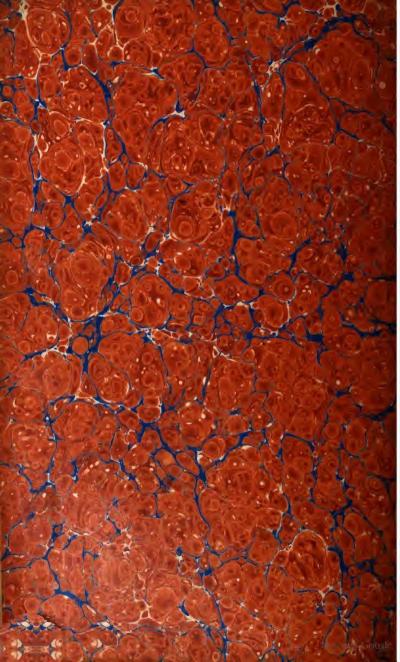



